

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Sw: 1018. 90.5-16

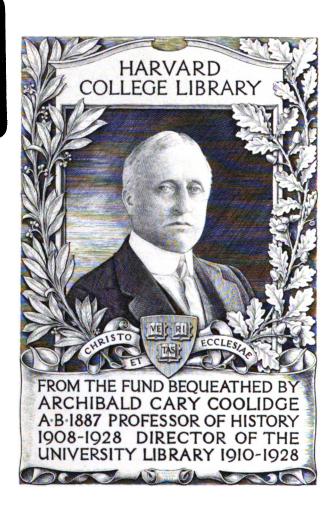



## Beiträge

zur

## Seimathkunde

### des Rantons Bern

beutschen Theils

poit

+ Egbert Friedrich von Müllinen fortgesetzt von

Wolfgang Friedrich von Aülinen.

Sechstes Heft (1. Theil): Das Geeland.



**Isern** Druck und Berlag von K. J. Whß 1893.

## Beiträge

zur

# Seimathkunde

## des Kantons Bern

beutschen Theils

nou

† Egbert Friedrich von Mülinen fortgesetzt von

Wolfgang Friedrich von Mülinen.

Sechstes Beft:

Das Seelanb.



**Bern** Drud und Verlag von K. J. Whß 1893. Swill 1518. 1 3.5 4

Ced Ced

### Forwort.

Zwei Gebenkfeiern, eine frohe und eine ernste, haben ben Berfasser verhindert, diesen vor drei Jahren begonnenen Theil der bernischen Heimathkunde früher zu vollenden, das Berner Gründungsfest von 1891 und die Erinnerung an den 10. August 1792.

Inzwischen war es möglich, bie gewaltig anschwellenbe Literatur und Archivalien in größerem Maße zu Rathe zu ziehen, sowie an Ort und Stelle Belehrung zu schöpfen.

In brei heften ift bas Seeland behandelt; einer Einleitung über die Vergangenheit bes Gebietes im Allsgemeinen folgt die Behandlung von 125 seiner Ortschaften und bes Sees; ben Schluß bilbet ein Verzeichniß ber Wappen der seeländischen Herrschaften, Stiftungen und Geschlechter.

Amt Biel und Neuenstadt find in ben Rahmen gezogen, obschon sie zum Bisthum Basel, also zum Jura gehörten; es geschah mit Rücksicht auf ihre alten Berbindungen mit Bern und ihre zeitweilige Zugehörigkeit zu Aemtern bes Seelandes. Gilt ja jest auch Biel als beffen Hauptstadt.

Die Bevölkerungs, und Häuserzahlen find, wie im "Oberaargau", ber Ortschaftsstatistik ("D. S.") bes Kanstons Bern (1890) entnommen, welche die Ergebnisse ber

Zählung vom 1. Dezember 1888 angiebt. Eine neue statistische Quelle ist A. Rämps Ortslezikon des Kantons Bern (1890). Häusig sind auch benützt: Matile, Monuments de l'Histoire de Neuchâtel (3 Bände Fol. mit Siegeln und Tafeln, 1844—1848), und Trouillat, Monuments de l'Histoire de l'ancien Evêché de Bâle (5 Bde. in 8°, 1852—1861). Sonst entspricht die Anslage den frühern Bändchen.

Es mag hier noch ein grober Fehler auf S. 80 bes "Oberaargaus" berichtigt werden: Die im Krieg ber Blutrache gebrochene Schnabelburg ift die am Albis gelegene Beste ber Eschenbach und nicht die oberaargauische ber Schnabelburg.

gern, im Sommer 1893.

Dr. Wolfgang Friedrich von Mülinen, Privatbocent ber Gefchichte an ber Bochfcule in Bern.

eeland heißt ber von den Juraseen, den Mööfern, Aare und Zihl begrenzte Theil des Kantons
Bern, welcher die Amtsbezirke Aarberg, Erlach,
Ribau und Büren umfaßt.

Genau gezogen war biese Grenze nie; jeweilen galten bie neuen Erwerbungen, bie man ben genannten Aemtern zutheilte, als zum Seelanb gehörig, so baß bieses am rechten Aaruser sich bis auf eine Rähe von 2 Stunden von Bern erstreckt.

In neuerer Zeit wird auch Biel bazu gerechnet. Hiftorisch genommen ist bas Seeland bas Herrschaftsgebiet ber Grafen von Neuenburg beutscher Linie; Biel war ein Theil bes Bisthums Basel.

Eine Orisbezeichnung Seeland (Sellant) wird 1264 zuerst erwähnt. Damals trug ein Gut bei Lyß biefen Namen.

Im öftlichen bergigen Theile, rechts an ber Aare, wird Acerbau getrieben. Auch fehlen ba schöne Walsbungen nicht; an Fruchtbarkeit steht er jedoch bem Obers Aargau nach. Im Westen steht ber Weinbau in hoher Blüthe und in bem gewerblichen Biel und seiner Umsgebung bietet die Uhrmacherei Berbienst.

Wir wollen versuchen, in turgen Bugen einen Uebers blid ber Geschichte bes Seelandes ju geben.

#### Bie Beit der Pfahlbaner und Relten.

Bislang fprach man von einer Prähistorie, aber in ben letten Jahrzehnten, ja Jahren, ist so viel bekannt geworden, daß ihre entlegensten Gpochen doch in die wirkliche Geschichte hinauf gerückt find und hier ihren Anschluß gefunden haben.

Freilich kann babei von einer genauen Zeitbestimmung nicht die Rede sein, und es muß mit Zeiträumen von wenigstens hundert Jahren gerechnet werden. Ganz dunkel ist noch die Zeit des ersten Menschen in Europa, die im Diluvium sich verliert. Aber was gleich barauf folgt, läßt sich schon einigermaßen genau in's Auge fassen.

Die europäische Urgeschichte zerfällt in die Perioden bes Steins, ber Bronze und bes Gifens.

#### Die Steinzeit.

Die Kunde, die wir von der Steinzeit haben, gewährt uns ein von der früheren Epoche ganz verschiedenes Bild. Eine große Wandlung im Leben der Menschen und der Thiere ist vor sich gegangen. Seine primitiven Wohnungen verläßt der Höhlenmensch nach und nach. Er entwickelt sich, er eignet sich was man nennt eine Cultur an. In demselben Maße verschwinden seine Feinde, die er steisfort bekriegt: Löwe, Mammuth, Mhinozeros, Bielfraß, Eisfuchs; sie werden vertrieben oder gehen zu Grunde. So zeigt uns die Steinzeit den Menschen schon nicht mehr auf der untersten Stuse. Nicht mehr begnügt er sich mit dem bloßen Gewinn seines Unterhaltes, mit Jagd und Krieg, um nur Hausen von Knochen und Speiseresten zu hinterlassen, wie man sie in Dänemark gefunden hat. Einer friedlicheren Beschäftigung wendet er sich zu, der Biehzucht und dem Ackerdau, der freilich noch sehr bescheiden ist. Das wichtigste aber, der Mensch nimmt festen Wohnsitz. Noch sind die Niederlassungen einfach und bescheiden. Wo ihm Gelegenheit geboten ist, wählt er seinen Standort, um vor Feinden sicher zu sein, auf Seen, wo er Pfähle einschlägt, die sein Haus tragen sollen.

Solche Pfahlbauten gab es in Thrakien, in Oberitalien (die Städte Spina, Hatria, Ravenna und am
Plate des späteren Benedig), in Oberösterreich und Krain. Am hänsigsten sindet man ihre Spuren in der Schweiz
und hier wiederum waren nirgends so zahlreiche Niederlassungen, als im Neuendurger- und im Bielersee, deren
User eine weite lange Reihe von Pfahlbörfern schmüdten.

In seinem Buche "Die Urgeschichte bes Menschen" (Wien, hartleben 1892) macht einer ber neuesten Altersthumsforscher, Dr. Hoernes in Wien, uns folgenbermaßen mit ber Anlage bieser Nieberlassungen auf Seen bekann (Seite 236—237):

"Am Beginne bes neolithischen Zeitalters (ber jüngern Steinzeit) war ganz Europa ein großer Walb. Die wandernden Stämme schlugen sich mit unendlicher Mühe durch das unwegsame Dickicht. Raubthiere bedrohten den Einzelnen an seinem Ruheplat; feindselige

Einwohner bes Walbes die lagernde Fremdlingshorde. Sumpf und Fels spotteten des suchenden Blides, der eine Stätte zur Niederlassung gewahr zu werden wünschte. Tiefe Schluchten, Geröllhalben und reißende Gewässer hemmten den Verkehr auf trockenen Boden. Da zeigte der glatte weithingedehnte Alpensee den Wanderern, die an seine User kamen, ein anderes Gesicht als heute. Im Abstich gegen seine schaurige Umgebung lockte er zur Anstedelung, zum Verbleib und Verkehr auf seiner schimmernden Fläche. Sicherheit bot er als Gastgeschent, Wegsamkeit und Nahrung für den Fischer und Jäger; denn auch das Wild der munter starrenden Wälber mußte zum Seespiegel herabkommen, um hier seinen Durst zu löschen und erlag leicht dem Pfeilschuß des im Boot herangeschwommenen Pfahlbaubewohners.

Da ftürten benn die schlanken Laub- und Nabelhölzer am Seeuser reihenweise zur Erbe hin. Das geschliffene Steinbeil vollendete, was mit einer Feuersetzung am Stamme begonnen worden war. Man erbaute sich eine Plattform auf eingerammten Pfählen und darauf die Hitten, in welchem man fortan friedlich und glücklich wohnte. Ein hinlänglich breiter Wasserstreif trennte das Pfahldorf vom User und gab jenem eine unangreisbare Lage, wie sie in viel späterer Zeit die Festungen Mantua und Komorn besaßen.

Bei ber Errichtung eines Pfahlborfes wählte man mit vieler Umficht eine windgeschützte Stelle von geringer Tiefe bes Wassers, 40—90 Meter vom Ufer entfernt. Die Piloten bestanden in ganzen ungeschälten Stämmen, beren Enden am Feuer spitz gebrannt waren. Mit

## Beiträge

211T

# Seimathkunde

### des Rantons Bern

beutschen Theils

ווסט

† Egbert Friedrich von Mülinen fortgesetzt von

Wolfgang Friedrich von Auslinen.

Sechstes Heft (1. Theil):



**Esern** Druck und Berlag von K. J. Wyß 1893. Roggen, Hafer, Hirse, Bohnen, Erbsen, Linsen als Früchte des Feldes; wilde Aepfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen als Baumfrüchte und im Walde reisten Hasel und Buche, Schlehen und die duftigen Beeren.

Gering noch war bie Anzahl ber Wertzeuge und Geräthe.

Aus ber alteften Steinzeit, find Steinagte borhanben und Thongeschirre, bie erfteren ichlicht polirt, letteren noch grob und ohne ornamentale Bergierung. Dann ftellte fich einige Berbefferung ein. Das fogenannte Bolfegahnornament fcmudte bie Befchirre; für bie Bertzeuge bebiente man fich bes Nephrits und Jabeits, jenes grunen Befteins, bas mertwürdigerweise fonft nur in Sochaffen, China und Reufeeland erscheint. Aber auch beffen Beit verging. Man fing an bie Sammer und Beile ju burchbohren, eine recht mubfame, langwierige Arbeit, bie burch Reibung mit hartem Sanbe gefcah. Befonbers murben Solz unb Sorn, bor bem ber früher fo beliebte Fenerftein gurudtrat, gu Bertgeugen verwerthet. Die Behn- und Amangigenber muffen in bebenklicher Bahl erlegt worben fein! So gab es hammer, Meißel, Art und Beil.

Da konnte man sich auch seinen Borrath von Waffen anlegen: Pfeil und Bogen, Lanze, Reule, Schleuberstein.

Auch die unentbehrlichen Kähne konnten nun leicht gestimmert werden; von Tisch und Bank und Thür, von Tassen, Löffeln und Kellen aus jener Zeit sind Stücke erhalten. Freilich die Thongefäße waren noch einfach, da die Töpferscheibe mangelte; Punkte und Linien waren die Ornamente. Auch Erzeugnisse der Flechts und Webes

tunft fehlten nicht; Fabenfpulen, Bebftuhlgewichtsteine find erhalten. Ja fogar bie Blaftit erwachte.

Im Bielersee gab es zur Steinzeit Ansiedelungen vor den heutigen Dörfern Binelz, Lüscherz, Hageneck, Gerolfingen, Sut, Lattrigen, Schaffis, Twann, Wingreis, Bingelz.

Anläglich ber Juragemäffercorrettion, burch welche ber See bebeutenb gurudging, gelang es, bie ichonften und reichften Erforschungen anzustellen.

Namentlich ergiebig erzeigte sich bie Station von Lüscherz, die von Herrn von Jenner im staatlichem Austrage untersucht wurde. An 600 Funde in Stein, 500 in Horn, 250 in Knochen, über 100 in Feuerstein wurden zu Tage gefördert. Auch ein fast vollständiges menschliches Stelett wurde erhoben. Besonders sielen schöne Beile von Jadeit und Nephrit auf, welch' letzterer sonst mehr in der Ostschweiz Berwendung sand. Die von Herrn Th. Studer untersuchten Knochen ergaben das Borhandensein einer großen Fauna: Bär, Dachs, Wolf Fuchs, Wildsage, Luchs, Igel, Biber, Hase, Wildschwein, Elch, Edelhirsch und Rech, von Schwan und Ente, von Frosch und Hecht, und den genannten "Hausthieren" Hund, Schwein, Schaf, Ziege, Rind.

Bis in die Mitte des 2. Jahrtausend vor Christo mag die Steinzeit gewährt haben. Bereits in ihrem letten Abschnitte hatte sich ein Element eingeschlichen, das einer neuen Zeit rief, die Bronze. In den Dörfern am Süben des Bielersees, wie Sut, sindet man Aupfergewichte aus jener Zeit. Doch vermochte sich dieses unslegirte Metall nicht zu halten. Bon einer Kupferzeit

läßt sich beshalb nicht reben. Sie wäre zu kurz und zu wenig allgemein.

Die Bronze muß, ohne daß uns die näheren Borgänge irgendwie bekannt sind, gewaltige Beränderungen mit sich gebracht haben. Sanze Ansiedelungen versschwanden: die Psahlbauten der Ostschweiz und Oesterreichs hören mit dem Erscheinen des Metalls auf zu bestehen. In der Westschweiz erlebten sie noch die späte Eisenzeit.

Noch während ber ganzen Steinzeit wurden Höhlen als geschützte Lagerstellen von den Menschen benutzt. Wir kennen im Berner Jura deren drei. Die Höhle von Courendelin bei Delsberg, anlählich des Eisenbahndanes entdeckt von Herrn A. Quiquerez; sie lieferte palaiolithische, neolithische, ja sogar eiserne Gegenstände; in den tiefsten Schichten fand man neben den rohesten geschlagenen Feuersteingeräthen Anochen des Wildpferdes, Bisons, Wildschweines, Auerochsen, Hischen, Dachsen, einer Fauna also, die den Uebergang der palaios zur neolithischen Zeit bezeichnen dürfte. Gegenwärtig ist die Höhle durch den Bahndamm wieder zugeschütztet.

Bei Liesberg hat herr Dr. Thieffing eine Höhle ber palaiolithischen Zeit ausgebeutet. (Anochen von Ebelshirsch, Rennthier, Reh, Schaf, Ziege, Ochs, Anerochs, Pferd, Wilbschwein, Dachs, Hund, Wolf, Bar, Murmelsthier, Biber, Maus, Hafe; sehr rohe Feuersteingeräthe.)

Die britte Höhle ist im Kaltenbrunnenthal unweit Grellingen, noch im Kanton Bern, auch von Herrn Dr. Thiessing entbeckt und ausgebeutet worden. (Anochen von hirsch, Renn, Steinbock ober großer Ziege, Schaf, Safe, Urochs, Bar, Wolf, Schneehuhn, großen Alpenraben.) Diese bot noch sehr sauber ausgearbeitete Geräthschaft aus Knochen, wie Harpunen und Pfeilspisen mit Zeichnungen, Meißel; ferner aus Silex Schaber, Messer, Bohrer, Pfeilspiten Lamellen und Nuclei. Darnach bürfte man auf eine Bewohnung zur neolithischen Zeit schließen.

#### Die Gronzezeit.

Die Bronze, bekanntlich eine Mischung von Aupfer und Zinn, stammt aus bem Often. Die Borzüge, die sie vor dem Steine hatte, die leichtere Behandlung, die größere Dauerhaftigkeit und rein äußerlich genommen, der in die Augen stechende Glanz beförderten ihre Bersbreitung und Verwendung. So finden wir sie in der Westschweiz, in Ungarn, England, Standinavien, Nordsbeutschland und Oesterreich.

Bu einer wahren Blüthe gelangte sie in ber Schweiz und vermochte sich so lange zu halten, weil beren Gebiet, nach ber bamaligen politischen Lage, von keiner Weltsstellung war, ber Bobenschäße entbehrte und keinen Handel führte ober vermittelte. Zuerst kamen Bronzesbeile und Kandleisten im Gebrauch, sowie Dolche und Schwerter von jener Schilfblattsorm, wie sie zur Genüge aus dem Oriente bekannt ist. Die jüngere Bronzezeit brachte Hohlbeile, verzierte Messer und Dolche, und Schmucksachen aller Art: Rabeln, Knöpfe, schimmernde Armsspangen. Ebenso zeugt die Töpferei von großer Entswicklung. Material und Arbeit sind viel besser.

Noch bienten als Waffen: Schwert, Dolch, Lanze, Pfeil, zum Schutze benutzte man den Schild. Aber die Zahl ber Geräthe hatte sich bebeutend vermehrt. Zu Beil, Hammer, Meißel und Meffer traten Betftein, Sage, Nahnabel und Grabstichel, Handsichel und Fischangel. Sogar Rastrmesser stellen sich ein. Mobelle und Schmelztiegel bieser Wertzeuge fehlen nicht.

Gine noch größere Zahl bient bem Lugus. Da find Nabeln aller Art, Haarnabeln, Armbänber, Hals-, Fingerund Nafenringe; zum Befestigen und Heften ber Kleiber bienen Agraffen und Knöpfe; zierliche Beschläge haben Hefte, bei Bornehmen sind sie gar aus Gold und Gisen. Glasperlen, Bernsteinketten, Amulette vollenden die Reihe.

Wohl lag ber Mann immer noch ber Jagb und bem Fischsang ob. Ihm gewiß war ber Gebrauch bes Pferdes vorbehalten, das man bereits zu zäumen wußte. Daß es auch Wagen gab, ist erwiesen. Eigentlich noch mehr hatte die Frau zu thun. Sie mußte die Haus-haltung besorgen, das Vieh füttern, Flachs und Mohn pflanzen. Un vielen Gefäßen sindet man kleine Fingerabbrücke und schließt daraus, die Töpferei sei Sache der Frauen gewesen. Unzweiselhaft haben sie sie so wundervoll gewundenen und geformten Strähne (Strangen) gesponnen, die man in einigen Stationen aufgefunden hat, und gewoben, sowie sie auch die Kleidungen angesertigt haben. Daß solche vorhanden waren, beweisen die zahlreichen Agraffen, Fibeln und Rähnadeln.

Auch das Innere des Hauses ist vollsommener geworden — es giebt Tafelgeschirre, ja eine Henkeltasse ist gefunden worden. Und damit auch die Kinder ihren Zeitvertreib hatten, erfand man die Spielklappen.

Als Material gebrauchte man noch Anochen, Stein weniger mehr horn, neuerdings Bernstein. Gin neuer

Stoff tommt auch schon hinzu, wie Silber und Golb erft nur zur Berzierung bienenb, bas Gisen, nach bem bie britte Beriobe ber Urgeschichte benannt wirb.

Die größte Bronzestation am Bielersee war Mörigen, bessen Funde das Museum Schwab in Biel zieren. 1852 entbeckt, ist sie doch erst 1873 auf 1874 und zwar von den Herren E. von Fellenberg und E. von Jenner aus Bern gründlich erforscht worden. Sie ist ein wahrer Thous der Bronzezeit.

Eine 900 Fuß lange auf Doppelreihen erbaute Brüde vermittelte die Berbindung mit dem Land. Diesem großen Wert entsprach auch die ganze Anlage des Dorfes, das eine Hettare Flächeninhalt hatte. Als ein besonderer Fortschritt dürfen die Gußwerkstätten betrachtet werden, deren Erzeugnisse der ganzen Ansiedelung zu statten kamen.

Ueberhaupt unterscheiben sich die Pfahlbaudörfer der Bronzezeit von jenen der Steinzeit badurch, daß sie in geringerer Zahl aber größerer Ausbehnung und in größerer Entfernung vom Lande angelegt wurden.

Nach allebem erscheint bas Geschlecht ber Bronzezeit in einem vortheilhaften, ja glänzenben Lichte: Der vollsbewehrte Arieger strahlt im Waffenschmuck, mit Pfeil und Lanze, mit Schwert und Schild. Die arbeitsamen Frauen kleiben sich in selbstgewobene, wohlgenähte Stoffe, bes wärmenben Pelzwerks zu geschweigen; schimmernbe Agraffen halten die Aleiber zusammen, Hals und Arm sind herrlich geschmückt mit Bändern und Spangen, die ein Einheimischer kunstvoll gefertigt ober ein Fremder gebracht.

#### Die Gifenzeit.

So wenig eine zeitliche Grenze zwischen ber Steinund Bronzezeit gezogen werden kann, ist dies mit der Bronzes und Eisenzeit der Fall. Das Eisen kam in Gefolge der Bronze nach Mitteleuropa; nimmermehr läßt sich sagen, wann und wieso das geschah. So groß aber war sein Import, daß die letzte Bronzezeit und die erste Eisenzeit zeitlich zusammenfallen. Immerhin mag der Beginn der ältern Eisenzeit, der sogenannten Hallstadtperiode, auf das Jahr 1000 angesetzt werden.

Die Griechen und Ilhrier waren es, bie noch in ber Bronzezeit von den Stythen das Eisen kennen lernten und den "Hallstadistyll" ausbildeten, bevor sie sich nach Westen und Norden ausbreiteten und vorderastatische Elemente aufnahmen, die sie auch weiter verarbeiteten. (Hörnes 532). So dehnte sich die Hallstadtkultur aus über Tyrol und die Schweiz, ganz Süddentschland, Elsak und Frankreich; nur nach Spanten gelangte sie nicht. Ihre Blüthe erreichte sie in den Oftalpenländern.

Den Namen hat fie von dem Fundort Hallftabt in Oberösterreich, bessen große Salzschätze es wohl erklären, wie so viele Reichthümer herströmten. Lange hielt die Bronze dem eindringenden Eisen Stand, lange bestanden sie neben einander, dis die Bronze zuerst in der Berssertigung von Waffen und Wertzeugen, dann von Schmucksachen zurücktrat. So sinden sich zum Beispiel in Hallstadt selbst mehr bronzene als eiserne Schmucksachen, aber mehr eiserne als bronzene Waffen.

Mit dem Gifen tam eine nüchterne Zeit. Die Pracht und der Reichthum ber letten Bronzezeit, wie fie

noch in die Hallstabtfultur hineinragte, mußte weichen, und wie es vielerorts, zum Beispiel in der Oftschweiz, mit den Pfahlbauten der Steinzeit gegangen war, als die ersten Wetalle ihren Einzug hielten, so war es nun mit vielen Pfahlbauten der Westschweiz der Fall: Sie erlagen all jenen Reuerungen, die das Eisen mit sich brachte. Bon allen Stationen des Bielersees kam keine mehr in der Eisenzeit zu Ansehen und Blüthe.

Wie aber bie Hallftabtkultur von Often her fich verbreitete, fo follte auch ber Weften einen neuen Lebenszug verfpuren.

Lange bevor von einer Bolfermanberung bie Rebe fein tonnte, erwiesen fich bie Relten als bas bewealichfte. unruhigfte aller Bolter. Fremben Ginfluffen leicht guganglich, unternahmen fie vom vierten Jahrhundert an bie größten Buge, bis nach Rleinafien, wo fie bas Reich Balatien gründeten. 3m Guben ihres eigenen Lanbes lag bie griechische Sanbelsstadt Marfeille; über bas blaue Meer fuhren bie Schiffe ber Rarthager, bie ben Relten teineswegs fremb maren. Durch biefe Beziehungen zu Bellas und Phonitien nahmen fie auf biretterem Bege viel Drientalisches auf. So unterscheibet fich biefe Beit (400 bis jum Beginne ber neuen Zeitrechnung), bie noch mehr ben Charatter bes eifernen Beitalters gewinnt, gang bon ber Sallftabtberiobe. Dan nennt fie nach bem Bfahlbaucaftell bei La Tene unweit Marin am Reuenburgerfee, wo an bie 100 Gifenschwerter und Lanzen gefunden worben, die La Tene-Beriode. ift die Cultur nicht still gestanden, wohl hat sie manche Unnehmlichfeit gebracht: granitene Sandmühlen erleichtern

bas Mahlen, Bürfel bienen zum Zeitvertreib, einige noch rohe Münzen erleichtern ben Hanbel, geschirrte Pferbe ziehen ben Wagen, vor allem aber wird bas Thon auf Töpferscheiben geformt und weiß man Geräthen burch koftbare Schmelzarbeit Glanz und Werth zu verleihen, — aber all' diese Fortschritte retten nicht vor bem Ueberhandnehmen des nüchternen, oft rohen, immer praktischen Sinnes.

Der größte Fundort der La Tene-Periode ist wohl Bibrach bei Autun, wo einst Casar die keltischen Helvetier schlug; aber weit über die Grenzen Galliens hinaus drang sie. Ihre Spuren findet man in Aplessord in Kent (England), in Hradist bei Stradonic in Böhmen, in Ungarn, Krain, ja im alten Epirus und im Norden eigneten sich Germanen und Skandinavier die Eisenzultur an.

Etwa vierhundert Jahre währte die Herrschaft der Relten. Oft genug stießen sie im cisalpinischen Gallien mit ihren südlichen Nachbarn zusammen. Bis nach Rom drangen die triegerischen Gesellen und in die Wagschale legte Brennus das eiserne Schwert. Doch ermannte sich Rom. Zurud wichen die Gallier. Die Cisalpina ward gewonnen, über die Alpen drang Roms Gebot, und als Cäsar mit seinen Legionen Gallien durchtreuzte, sank der Kelten Herrlichseit zusammen.

Die Helvetier fühlten nicht weniger bes römischen Imperators Gewalt. Auch in ihrem Lande baute Rom seine Castelle und gründete Städte und Märke. Die Dörfer alle im Bielersee gingen unter, wahrscheinlich in Feuer und Flammen.

#### Jie Grabhugel.

Nachrichten über bie letten Jahrhunberte vor und bie erften nach Chrifti Geburt gewähren hier zu Lande noch Werke menschlicher Sanbe, die uns gerabe im Seeland besonders häufig begegnen: Erbburgen und Grabhügel.

Dolmen, übereinander gelegte Felsblode, unter benen bie Leichen bestattet, und bie gewöhnlich von einem tegelformigen Bugel bebedt maren, giebt es in ber Schweiz nicht. Die alteften Grabftatten find hier weber tief in ben Boben verfentt, noch von einem Erbaufwurf bebecti. Ihre meift brongenen (nicht fteinernen) Beigaben, Schmud und Rriegsgerathe, beuten auf bie Beit ber fpatern Pfahlbauten und Stammeseinheit ber Beftatteten und Pfahlbaubewohner bin. Giner fpateren Beriobe gehören bie Graber an, welche ben verbrannten ober unverbrannten Leichnam in freier Erbe ober in gemauertem Grabe bergen und von einem Sügel bebedt find, ben oft noch Steinfranze umgeben. Gin Sugel bebedt oft mehrere Die Bobe ber Sugel erftredt fich von einem Gräber. bis zu gehn Metern. Da fie teine Stein-, wohl aber Bronge- und Gifengerathe enthalten, werben fie in bie altere Gifenzeit zu verlegen fein. Romifche, aber niemals driftliche Funbe in ben Grabern beweifen, bag biefe Art Bestattung auch noch gebräuchlich mar, als Belvetien jum romifchen Reiche gehörte. Ja auch bie Alemannen haben fle fich zu eigen gemacht.

Da die Westschweiz sich bem Romanenthum mehr erschloß als die Osischweiz, wird man sich nicht wundern, in ihren Grabhügeln auf eine reichere und künstlerische Ausstatiung zu stoßen. (F. Reller, Beschreibung ber helvetischen Heibengraber und Grabhügel, Allg. Bemerkungen über die heibengraber in der Schweiz, im 3. Bb. d. Mitth. ber Antiquar. Gesellsch. in Zürich, und Ueber die Grabhügelbestattung in der Schweiz im Anz. für schweiz. Alterthumskunde 1870, S. 189—196).

In bieselbe Zeit wie die Grabhügel werden wohl auch die Erdburgen oder Resugien (Casar nennt sie Persugia) zu versetzen sein. Auch hier, wie bei den Pfahlbauten, sind die einzelnen Alter deutlich zu untersscheiden. Die Burg Chatelard bei Beauvair enthielt 225 Steinärte, 5 Nephritärte u. s. w. Der Mont Terrible bei Pruntrut ergab sich als eine Burg aus der Uebersgangszeit vom Bronzes zum Eisenalter.

Manche Erläuterung kommt uns aus Frankreich, bessen Bewohner mit ben Helvetiern einer Rasse waren; es sei hier besonders auf Napoleons III. Prachtwerk Histoire de Jules Cesar verwiesen.

Die Anlage einer Burg war gewöhnlich in ber Weise gewählt, daß man den Ausläuser eines Bergzrückens ober Höhenzuges, der nach drei Seiten steil abstiel, von dem Höhenzuge durch einen tiesen Graben trennte. Es ist selbstverständlich, daß die Stärke des Plazes durch Pfahlreihen noch erhöht wurde. (F. Keller, helvetische Denkmäler I. (1869) in den Mittheil. der Antiquar. Ges. in Zürich XVI.) Solche Erdburgen sind im Seeland die Teufelsburg dei Rüti, der Kastelenhubel bet Frienisberg, die "Burg" bei Aarberg, die "Burg" bei Schwanden, der "guldig hubel" bei Janzenhaus.

Bevor wir weiter geben, sei noch einer Erscheinung Erwähnung gethan, die vielleicht nicht das Aufsehen verdient, das man zuerft von ihr machte.

Namentlich in ber Umgebung von Biel find viele Steine, meift erratifche Blode, gefunden worben, beren Oberflache eine Menge runber Bertiefungen' zeigt, bie bas Aussehen bon Rapf'den ober fleinen Schaalen haben. Gine beutungsfüchtige Biffenschaft wollte in ber Lage biefer Schalden eine befonbere Beftimmung ertennen. Balb war von Thierfiguren, balb von einer himmels. farte, balb von Geographie die Rede, die in unvorbentlichen Reiten in Stein verewigt morben feien. hentigen Tage lakt fich aber mit Gewikheit nicht mehr fagen, als bag bie Steine mit großen Schaalen von Sand bearbeitet fein und gur Thier- ober Menfchenopferung gebient haben burfen, g. B. ber Schaalenstein im Luterholz bei Biel; bie fleinen Aushöhlungen fonnen burch einen natürlichen Brogeß entstanden sein. Immerbin bebarf bie Frage noch ber Auftlarung. (F. Reller, helvetifche Denkmaler II. Die Beichen= ober Schalenfteine ber Schweiz, in ben Mittheilungen ber Antiquar. Bef. in Zürich XVII. (1870). — Röbiger; Bachmann und Burti, Schalenfteine bei Biel, im Anzeig. für ichweizer. Alterthumstunde 1874, 554 und 1875, 574. - Befällige Mittheilung von herrn Dr. G. von Fellenberg).

#### Die Romifche Zeit.

3m Jahre 58 vor Chr. hat Cafar bie nach Gallien auswandernden Helvetier geschlagen und in ihr Land zurudgetrieben. Helvetien fam unter romische Botmäßigkeit zu stehen und wurde der Provinz Gallia Belgica zugetheilt. Mit der Herrschaft der Römer kam auch ihre Cultur. Das Land wurde dem Handel geöffnet und wohl kamen diesem die breiten Straßen zu statten, die zur militärischen Sicherung dienten.

Gerabe bae Seeland bietet noch viele Refte folder Bom Benferfee, mo Cafar Strakenanlagen. (Colonia Equestris, Roviodunum, Npon) gegründet, führte eine große Strage gunachft ben See entlang, bann nordlich nach Aventicum (Wiflisburg, Avenches) und von ba über Murten, Rergerg und Frafchelg. Gleich nörblich babon, im heutigen Ranton Bern, find ihre Spuren beutlich zu erseben. Wir tonnen fie bis zum Mergligen-Moos verfolgen. Wahrscheinlich hat fie fich zwischen Meraligen und ben Berbthofen verzweigt und beiberfeits um ben Jensberg gezogen. Deftlich findet man fie, noch heute 2-3 Fuß boch, im Safnerenwald am Subabhang bes Büttenberges; Bieterlen 1 Stunde links laffend, jog fie fich burch bie Felber füblich von Lengnau weiter nach Solothurn. Gbenbahin führte vom Jensberg eine zweite Strafe, bie von Dobingen an über Ruthi, Arch und Leuzigen zu verfolgen ift.1)

Pflastersteine auf bem Wege nach Mett beweisen bie Richtung nach bem Norben, bem Jura, wo ein volls ftändiges Net von Wegen bestand.

<sup>1)</sup> Die Straße vom Genfersee über Aventicum nach Solothurn war "die große Pulsader, auf welcher der römische Berkehr durch die Schweiz sich bewegte" (Mommsen, die Schweiz in römisscher Zeit, in den Mittheil. der Antiquar. Gesellsch. in Zürich X. Seite 23).

Gine Straße führte ferner von Bargen, Seeborf nörblich lassend, östlich; doch ist fie heute nur mehr bei Frienisberg und Bütschwhl nachzuweisen. Auch süblich vom Julimont war ein Beg angelegt; in Sampelermoos, bei Zihlbrück findet man Spuren, ebenso im Amtsbezirke Buren bei Buswhl, Buetigen und Diesbach.

3m Baabtlanbe bient ber Rame Chemin be l'Eftrat ober Strat gur Bezeichnung einer Romerftrage; er ftammt aus bem Lateinischen via strata, wie auch unfer beutsches Bort Strake. 3m Seeland hat die Romerstrake heute verschiedene Namen. Bei Rergerg Beibenweg, heißt fie bei Rallnach Römer- ober Gräfistraße (letteres geht wie ber waabtlanbifche Rame Chemin be la Reine in fagenhafter Beife auf bie Ronigin Bertha gurud), bei Rappelen nennt man fie Dochstriß, bei Bort Beibeweg, ebenso bei Sampelen, Bargen und Seeborf, bei Dogigen Sagftrage (auch hier wird fie ber Brafin zugeschrieben) und auf bem Jensberg ber hohle Weg. (G. de Bonstetten et Quiquerez, Carte Archélogique du Canton de Berne. Texte p. 37 ff.) Berbienfte um biefe Erforschungen haben bie herren Müller von Nibau, Schwab von Biel und Ingenieur Rutter von Bern.

Ueber ben Bau ber Straße fagt F. Reller (Ang. f. schweiz. Gesch. und Alterthumskunde 1856, S. 3):

"Fast überall erhebt sie sich als ein Fuß hoher Damm über die Ebene . . . Das eigentliche Fundament der Straße ruht auf festen Lehm und ist ein 9' breites, horizontales Steinbett, welches aus 22 bis 24 großen aufrecht gestellten Rieselsteinen besteht, deren Zwischenräume mit Steinsplittern ausgefüllt sind. Auf

biefe ungemein feste Unterlage ist ber eigentliche Straßenkörper, nämlich Ries und Sand (Grien), ber keiner Reinigung unterworfen worben war, ausgebreitet. Die oberste Schicht, welche eine geringe Wolbung erkennen lätt, besteht aus reinerem Kies."

Bu beiben Seiten biefes Mittelftudes war noch Raum für die Fußganger, so daß nach Keller die ganze Straßenbreite 20 ober noch mehr Kuß betragen mochte.

Der wichtigste Bunkt nun des ganzen Straßennetzes zwischen Aventicum und Solodurum war die Ortschaft Betinesca auf dem Jensberg. — Gerade nördlich von Betinesca scheinen die Niederlassungen der Römer sehr zahlreich gewesen zu sein; Bort an der Zihl hat gewiß seinen Namen "Sasen" gerechtsertigt. Die Zihl birgt weithin in ihrem Laufe, dis Zihlwyl, eine Menge römischer Alterthümer. Indem wir die römischen Funde bei den Orten, wo sie gemacht wurden, erwähnen, mag hier ein kurzer Ueberblick genügen.

Die Segend zwischen bem Neuenburgers und Bielersfee, die St. Beterkinsel, Ligerz und Umgebung, sodann die Aemter Nidau ("obere und untere Grafschaft") und Biel zeigen die meisten römischen Spuren; das Amt Büren hat solche fast nur, wo die Straßen angelegt waren, bei Diesbach und längs der Straße Dotigensolothurn. Sanz zerstreut und meistentheils unbedeusend sind die Fundorte im Amtsbezirk Aarberg.

Zwei Schriften bes Alterthums felbst geben uns über bie große Straße Aufschluß: bas Itinerarium Antonini, ein Reisebuch, bas bem Kaifer Antoninus zugesschrieben, aber nicht vor Constantin versaßt wurde

(Fontes I. 49-51) und bie fog. Tabula Peutingeriana. eine nur mit Rudficht auf bie Entfernungen gezeichnete Rarte ber ben Romern befannten Erbe. Lettere ftammt aus ber erften Salfte bes 3. Jahrhunderis: erhalten ift nur mehr eine Copie von 1265, bie bem Rathsherrn Ronrab Beutinger von Augsburg gehörte. Das Itinerar giebt bie Entfernung Betinescas von Aventicum auf 13 und von Soloburum auf 12 Meilen an, bie Tab. Beut. auf In Rilometer übertragen find es fur bas 14 unb 10. erftere 28,8 und 22,2; für bie lettere 31,1 und 22,2, - auf ber beutigen Sahrstraße beträgt bie Entfernung 34,2 und 22 Rilometer. Es ift also bie romifche Diftanzangabe eine überraschenb genaue. (R. Meifter= hans, altefte Beschichte bes Rantons Solothurm 49-50).

#### Die Blemannifd-frankifde Beit.

Im Jahre 260 fiel ber germanische Stamm ber Alemannen verheerend und verwüstend in Helvetien ein. Doch gleich einem Gewitter verzog sich ber Sturm und noch anderthalb Jahrhunderte blieb Helvetien in römisschem Besitze. Dann aber, im Beginne bes 5. Jahrschunderts, erschienen die Alemannen ein zweites Mal. Da sank die Römerherrschaft hier in Trümmer. Bis zum Genferse brangen die Alemannen, wohin balb auch vom Westen her die Burgunder zogen.

Babrend in ber Römerzeit ben Städten bie größte Bebeutung zutam, fiebelten fich bie beutschen Stämme auf bem offenen Felbe an.

Bor ber Bölkerwanderung hatten fie mehr ober weniger bas Leben von Nomaden geführt und als folche nicht eine fehr hohe Culturstufe inne gehabt.

Die Orisnamen helfen uns, ben Uebergang gur Unsfäßigfeit und einen Fortichritt im Sausbau festzustellen.

Für feste Anstedelungen sprechen seit bem 5. Jahrhundert die Bezeichnungen: Dorf, Heim, Haus, Hof, Weil (Wyl) und Weiler (Whler). Dorf, Heim, Haus und Hof finden sich bei den meisten deutschen Stämmen; Heim ist hauptsächlich franklich, Hof (Hofen) bayerisch und schwäbisch, Weiler alemannisch. (W. Arnold, Deutsche Urzeit, S. 248 ff.).

Wyler entspricht bem lateinischen villare, wie Byl bem lateinischen villa. Beibe bruden beutlich ben Begriff ber bleibenben Nieberlaffung aus.

Im Seeland finden wir: Alliwyil, Ammerzwyl, Baggwyl, Bittwyl, Bukwyl, Bütschwyl, Dampfwyl, Dieterswyl, Frauchwyl, Frieswyl, Gewyl, Grächwyl, Landerswyl, Mazwyl, Oltiswyl, Rapperswyl, Ruchwyl, Seewyl, Walperswyl, Waltwyl, Wierezwyl, Winterswyl, Wyler, Zihlwyl (modern ist Wikwyl). Die ersten Bestandtheile dieser Namen sind ursprünglich Namen von Männern gewesen, die mit ihren Leuten das betreffende Land im Besitz genommen. Dieterswyl z. B. ist die Billa des Dietrich, Frieswyl die Billa des Frieso, Kapperswyl die Villa des Kadpert u. s. f. diese Ortsschaften liegen fast sämmtlich auf dem rechten User der Aare.

Auch die "ingen" sind alemannischen Ursprungs (Bözingen, Büetigen, Dobigen, Gerolfingen, Hermrigen, Lamligen, Lattrigen, Leubrigen, Lobsigen, Magglingen, Merzligen, Mörigen, Oltigen, Oftermanigen, Rabelfingen, Runtigen, Tebligen). Diese Ortschaften liegen auf bem

rechten Aarufer und nörblich vom Hagenecklanal bis zum Abhang bes Jura. Die Namen find von patronymischen Bersonennamen hergeleitet, z. B. Gerolfingen bebeutet bei ben Angehörigen bes Gerolf.

Auf hof und ho fen endigen Aehitofen, Buhlhof, Bunbtofen, Rofthofen.

Auf Dorf: Bahlenborf.

Aelter sind die auf die Natur bezüglichen bach, berg, born, feld; benn "ehe man Niederlassungen gründete, wurden die Bäche, Quellen, Felder und Berge benannt", (Aarberg, Frienisberg, Griffenberg, Homberg, Kaltberg, Meinisberg, Salfisberg, Scheunenberg, Schüpberg, Suberg, Jimlisberg. — Auch diese liegen mit Ausnahme von Meinisberg auf dem rechten Aarufer),

Dazu gehört auch Rieb: Rellererieb, Rieberrieb. Bolflisrieb, Ziegelrieb.

Die Ach (bebeutet Baffer): Epfach, Erlach, Ipfach, Rallnach, Lufchach (am rechten Ufer bes Bielerfees und wenig füblich bavon).

Die au und ei (eine Aue bebeutend): Bublei, Künibei, Lengnau, Ribau, Rifobei, Tribei (im ganzen Seelanb).1)

<sup>1)</sup> Andere häufige Endungen von Ortenamen find:

elen: Bruttelen, Gampelen, Gurzelen, Rappelen, Sifelen, Tauffeln;

eren: Alteren, Bugleren, Flachferen, Gisteren, harberen, Solteren, Solteren, Safneren, Stederen, Bisteren;

it: Glaufit, Tichappit:

<sup>8</sup> ob er n 8: Gale, Jene, 3ne, Spine.

Die Schreibart all' biefer namen hat aber fo oft und fo febr geanbert, bag es gewagt ift, bestimmte etymologische Schlüffe

Einen ganz anberen Charakter tragen bie Burgunbischen Ansiebelungen — steinerne, ziegelbebeckte Häuser
in städtischer Weise an einander gebaut, wie Ligerz und Twann sie zeigen. Die uns so fremd klingenden Namen
vieler Orte gerade am Bielersee bürsten burgundischen
oder romanischen Ursprungs sein (Reuschelz, Schernelz,
Binelz, Bingelz, (Prägels), Entscherz, Gäferz, Gimmerz,
(Kerzerz), Ligerz, Lüscherz, Rimmerz, Tüscherz; Finiz,
Gimmiz).

Wie bemerkt find es die Niederlaffungen auf freiem Felde, benen Bedeutung zukommt: "Ländlicher Grundsbesit, ben der Eigenthümer selbst bewohnt und in dem er als in seinem Gebiete schaltet und waltet, wird die Grundlage, auf der sich die öffentlichen Ginrichtungen aufbauen.") Darauf beruhte lange der ganze Charakter des landwirthschaftlichen Zusammenlebens und in diesem letzteren ist der Ursprung der Landgemeinden zu suchen.

Die Niederlassungen, villw ober Dörfer, bestehen aus privat gewordenen Culturland und dem Gemeinland, Allmende (Balb und Beide). Auf Privatbesit ist um so eher zu schließen, als die Ortsnamen, wie wir gessehen, sehr häusig von einem Personennamen abgeleitet sind.

Die Gleichmäßigkeit bes Besitzes, wenn eine folche nach ber Eroberung galt, verschwand allmählich; eine

zu ziehen. Schwer zu beuten sind erst: Alfermee, Bipschal, Grentsichel, Gurgel, Mabretsch, Müntschemier, Schaffis, Rogget, Wingreis, und die einfilbigen: Arch, Gaicht, Kapf, Lyß, Wett, Sut, Tschugg, Werdt.

<sup>1)</sup> F. v. Byg, Abhandlungen zur Geschichte bes schweizer. öfftl. Rechts (1892) S. 5; auch im folgenben benutt.

villa konnte verschiebenen Besitzern gehören. Das ganze Gebiet einer villa wird Mark genannt, ihre freien Bewohner sind die Markgenossen, beren Senossenschaft die Grundlage der Landgemeinden bildet.

Im Jahre 496 bestiegte ber Frankentönig bie Alemannen und verleibte ihr Gebiet seinem Reiche ein. Davon wurde jedenfalls der Nordwesten der Schweiz und damit das Seeland betroffen; der übrige Theil der Schweiz wurde ein halbes Jahrhundert später von den Oftgothen an die Franken abgetreten. So gehörte sie zum Reich der Merowinger und der Karolinger. Unter ben letzteren bildeten sich neue Gemeindeverhältnisse.

Es entstanden Grundherrschaften mit eigener Gerichts. barteit für die unfreien Leute, und schon bahnte fich das Lehnswesen an.

Bei dem Sinten der Karolingischen Macht erstreckte sich dieses auf allen Besit, den des Königs, des Grafen, des Freien, der Kirchen und Alöster. Dabei zerstückelte sich jeder Besit, jede Herrschaft, jedes Recht immer mehr. Ein neuer Stand, der Lehnsadel kam empor, der auch das Heerwesen umgestaltete. Diese Mitterschaft zog auch unfreie Lehensmannen an sich, und ihr gegensüber sanken die Gemeinfreien, und verloren vielsach ihre Rechte. Um so näher traten einander diese, die Gemeinsschaft, der wieder eine gewisse Selbständigkeit zusam.

#### Die Graffchaften.

Rarl ber Große hat fein Reich in Saue eingetheilt. Bon folchen fommen hier in Betracht ber Ufgau am linken und ber obere Aargau am rechten Aarufer. Diefe zerfielen später in Grafschaften.

Gine folche, bem Ufgau angehörenb, war auch ber Comitatus Bipinenfis, ben Lothar Lubwigs bes Frommen Sohn im Bertrage von Berbun erhielt und ben fein Sohn Lothar II. noch 859 befaß. Dag er mit ber Juralandicaft ibentifch ift, beweift eine Urfunde von 866. Der Bertrag von Merfen theilte 870 bas Bebiet bem Reiche Ludwigs bes Deutschen zu (Fontes I. 232, 235, 239). Balb aber murbe ber gange mittlere und fübliche Jura burch ben Welfen Rubolf vom Karolinger Reiche losgeriffen und zu einem Ronigreich Sochburgund bereinigt. Der Rame Graffchaft Bipins machte bem Ramen Grafichaft Bargen Blat, ber felbft, foviel mir wiffen, ungefähr nur ein Jahrhundert im Bebrauche blieb, bon 965-1040, bis zu jener Zeit alfo, ba hoche und Nieberburgunb an bas beutiche Reich überaeaanaen Aber es ift uns meber ein pipinenfischer noch waren. ein bargenfifcher Braf befannt.

Gben um die Mitte des 11. Jahrhunderts erscheinen die Grafen von Oltigen. Ob diese nur auf dem rechten Aarufer gewaltet, ob ihr Gebiet ein Theil des obern Aargaus gewesen, wissen wir nicht.

Am Ende des 11. Jahrhunderts wird der erfte Graf von Fenis befannt. Kurze Zeit später tauchen die Grafen von Laupen auf. Man hat viele Bermuthungen über ihren verwandtschaftlichen Zusammenhang aufgestellt, ohne daß sich eine sichere Abstammung ergeben hätte. Nur eine Thatsache wird seistlichen, daß nämlich Graf

Mrich von Fenis ber Ahnherr ber Grafen von Reuens burg ift.

Im 12. Jahrhunbert spielt noch Graf Ubelharb von Sogren, ber auch von Seeborf genannt ist, im Seeland eine Rolle; ob er aber hier gräfliche Rechte besath, ift unbekannt.

Wie das neuenburgische Haus die Grafenwürde erhalten hat, ift ungewiß. Die Grenzen ihrer Grafschaft waren die Aare im Often, die Sigger im Nordosten, der erste Höhenzug des Jura dis Neuenstadt im Norden; wieweit sie sich nach Westen und Südwesten erstreckte, steht nicht fest; vielleicht hat einst noch Freiburg dazu gehört. Im Südosten reichte sie nicht weiter als dis zur Mündung der Saane in die Aare. Im 13. Jahrshundert wird diese Grafschaft zum erstenmale Aarburgund genaunt, im Gegensatz zur Landgrafschaft Kleinzburgund, im Osten. Die Grafen von Fenis, deren Stammsitz die längst zerstörte Hasendurg bei Binelz ist, besaßen außerdem noch Neuenburg und Ergenzach (Arsconciel) im Freidurgischen.

Die Grafschaft galt als theilbar. Wie sich bas Seschlecht bereits in eine gräsliche und herrschaftliche Linie (biese in Neuenburg) getheilt, verzweigte sich die erstere noch mehr: Bon Ulrichs Söhnen erhielt der älteste, Rubolf, um 1225 mit der landgräslichen Würde Nidau, Ulrich Narberg und Berchtold Strafberg.

Diese Grafen (benn mit ber Zeit gebrauchten alle ben Titel) stanben als Lanbes- und Herrschaftsherren in so enger Beziehung zu ihrem Gebiete, daß die Klasse bes Abels hier nicht gedieh und auch an Bahl gering blieb. Bum Dnnaftenabel gehörten:

Die von Ligerz, Lobfigen, Lyg(?), Oltigen, Schwans ben, Strafberg (nicht zu verwechseln mit ben Grafen), Twann.

Jum nieberen Abel, ben Ministerialen: bie von Biel, Büren, Erlach, Ins, Kallnach, Koskofen, Lamligen, Ligerz, Lobfigen, Meit, Möringen, Nibau, Ruges rol, Oltigen, Pheit, Pieterlen, Prägels, Schüpfen, Spins, Werbe.

Strenge lassen sich hier die beiben Klassen nicht trennen. Der Stand einiger Familien, wie Lyß, ist nicht mit Sicherheit anzugeben. Andere santen von dem vornehmern Range und setzten ihren Stamm als einfache Ablige fort. Oft aber übertrug ein Ort verschiedenen Geschlechtern seinen Namen, wie es z. B. Grafen, Freiherren und Eble von Oltigen gab.

Der Wanderer, ber nach malerischen Trümmern ber alten Ritterzeit sucht, wird enttäuscht werden. Bon mittelalterlichen Burgen findet er nur mehr bei Binelz (Hasenburg), bei Büren (Straßberg), Ligerz und Oltigen Spuren und auch nur, wenn ein Landeskundiger ihm den Weg weist. Bon Narbergs altem Schlosse stehen nur mehr die Grundmauern. Das spätere trägt wie jenes von Büren ein neueres Gepräge. Um so besser erhalten prangen die Schlösser von Erlach und Nidau und der Schloßberg bei Neuenstadt als Zierden der Landschaft; und alle diese mit Ausnahme von Ligerz und von dem bischössischen Schloßberg sind Grasensitze.

## Die bernifche Beit.

Das 14. Jahrhunbert, die Zeit ber Kämpfe ber Landesherren mit den aufstrebenden Gemeinwesen, brach auch die Macht der Grafen von Neuendurg deutscher Linie. 1366 erloschen die Strafberg, 1375 die Nidau, 1420 die Aarberg.

Oft war Bern mit ihnen in Berührung gefommen, und nicht immer in freundschaftlicher Weise. Wie es kurze Zeit später mit den Khburgern verfuhr, die ihm ihr Land abtreten mußten, war es ihm theilweise in Seeland gelungen. Der glücklich geführte Krieg mit Desterreich, welches nach dem Erbe von Nidau trachtete, brachte ihm dies letztere zu und damit die Landeshoheit des Seelandes. Bereits aber hatte Bern durch das Ausburgerthum sich viele Anhänger in jenen Gebieten erworden, wie das Tellbuch beweist (abgedruckt von E. Blösch in der großen Berner Festschrift von 1891, Seite 91—96).

Allmählich brachte Bern alle Gerichtsbarkeit an sich, so daß nicht, wie in andern Theilen des Kantons, noch Herrschaften bestanden, die sich einer gewissen Unabhängigkeit erfreuten. So stand das Seeland in unmittelbarkter Beziehung zu der Regierung von Bern.

Noch war innerhalb ber neuen Aemter manches felbständige Gebiet — bas Land ber auffallend zahlreichen RIöfter, bas erst mit ber Reformation an Bern gelangen follte.

Berseten wir uns wieber in die frühere Zeit, ba zu seinem Seelenheil manch hoher Herr ein Gotteshaus stiftete ober reich begabte. Im Seeland hat es an solchen nicht gefehlt. Graf Wilhelm von Burgund schaffte den Cluniacensern 1107 in Belmund, dann auf der St. Betersinsel ein Heim. Die Grafen von Neuenburg (Fenis) stifteten um 1090 die Benedictinerabtei St. Johannsen dei Erlach. Das Cistercienserkloster Frienisderg verdankte (1130) dem Grasen Udelhard von Sogern-Seedorf seine Gründung. In Gottstatt ließen sich um 1250 Dank der Bergabung der Grasen von Neuenburg deutscher Linie Prämonstratenser nieder.

Von geringer Bebeutung waren die Cluniacenserspriorate Leuzigen und Bargenbrück (1139); auch die Cistercienserinnen von Tedligen gediehen neben Frienissberg nicht recht. Fast unbekannt sind die Niederlassungen der Johanniterritter in Tedligen und Biel. All beren Gebiet wurde 1528 säcularissit.

Begütert war eine große Zahl anberer Klöfter im Seeland; es schien sich zu gehören, baß bie Gottes= häuser ber Schweiz Reben am Bielersee besaßen.

Aus bem erworbenen Gebiete schuf Bern bie Bogteien Aarberg, Nibau, Büren und Erlach; bie facu-larisirten Klöster, bie nicht 1484 mit bem Chorherrensstift in Bern vereinigt wurden, St. Johannsen, Frienissberg, Erlach und Gottstatt erhielten einen "obrigkeitlichen Schaffner". Gern hatte Bern noch das bischöflich baslerische Biel erworben, bessen Gebiet die Bogtei Ridau trennte; ein Bersuch aber es zu thun, schlug fehl. Erst die neueste Zeit sollte Biel und Neuenstadt, mit denen man längst durch Berträge verbunden war, mit Bern vereinigen. Als bieses in der Revolution ben untern

Aargau und die Waadt verloren, gewährte ihm ber Wiener Congreß eine Entschädigung im frühern Bisthum Basel.

Daß dem Seelande die bernische Regierung behagte, dürfte der Umstand beweisen, daß eine Reihe seiner Familien nach Bern zog und sich da einburgerte — die Bondeli, Büren, Dick, Diesbach, Erlach, Fasnacht, Satschet, Groß, Güder, Hartmann, Henzi, Hug, Riehans, Bropst, Rober, Scheurer, Scheuermeister, Tribolet, Tschiffeli, Walthard, Werdt, Wyttenbach, Ziegler u. a. (Burgerbuch).

Bon Ausgestorbenen mögen nur die Kistler, Seesborf und Weingarten genannt sein. Noch heute, man braucht nur die Burgerverzeichnisse durchzulesen, besteht dieser Zug des Seelandes nach Bern. Wenn also die Stadt sich gewöhnt hat, ie und je dem Seeland frische Kräfte zu entnehmen, so wird es nicht auffallen, daß z. B. gegenwärtig von unsern neun Regierungsräthen fünf dem Seeland entstammen.

Geographisch hat sich bas Seeland im Laufe ber Jahrhunderte verändert. Der Bielersee ist zurückgetreten. Der Rame Port und viele Funde beweisen eine größere Ausdehnung zur Kömerzeit. Dagegen ist viel Land burch die periodischen Ueberschwemmungen von Zihl und Nare verloren gegangen. Schon im letzen Jahrhundert erkannte die bernische Regierung die Rothwendigkeit der Abhülfe. Allein ihre Mittel waren zu gering; was auch unter der Leitung des nachmaligen Feldzeugmeisters Benjamin Anton Tillier geschah, genügte nicht.

Auf Anregung bes Arztes Aubolf Schneiber in Ribau bilbete sich 1839 zum Zwecke ber Entsumpfung eine Actiengesellschaft, welche die Pläne des Graubündners La Nicca genehmigte. Aber erst 1867, nachdem die Eidgenossenschaft eine Subvention von 5 Millionen gesprochen, begannen die Arbeiten (Aarberg-Hagnecklanal, Nibau-Bürenkanal, Correction der Zihl zwischen dem Neuendurgers und Bielersee, der Brohe zwischen dem Murtens und Neuendurgersee, der Aare zwischen Büren und der Emme-Mündung unterhalb Solothurns). Unter der Leitung der Ingenieure La Nicca und Bridel wurde die "Juragewässercorrection" durchgeführt, die, an sich ein großes Werk, doch nicht ohne Nachtheile war.

Die Bevölkerung bes Seelandes ift beutsch. Die Sprachgrenze zieht sich vom Dorfe Romond (Rotnund) auf der Jurahöhe über Pieterlen (Perles) dem Rücken bes Bözingerberges entlang, sett bei Frinvillier (Friedzliswart) über die Schüß, steigt auf gegen Evilard (Leusbringen), umgeht das deutsche Magglingen (Macolin) um nach Lamboinz (Lamligen) zu gelangen, steigt gegen Chavannes (Schaffis) an den See hinad und springt hinüber, um zwischen Landeron und Erlach hindurchzgehend, den Murinersee zu erreichen (J: Hardmeher, Biel und seine Umgebung, europ. Wanderbild S. 56). Daher der Gebrauch zweier Orisbenennungen, einer deutschen und französsischen, und dies nicht nur an der Sprachgrenze, sondern fast dis zur Aare.

Es fceint, baß bie Sprachgrenze zu Ungunften bes Deutschen verschoben wird, indem in Biel namentlich in officiellen Benennungen bas frangofische vorgezogen wird.

Aber man wird zugeben muffen, daß bafür bas beutsche im Beften fich bebeutenb ausbehnt.

Weniger burch bas Französische, als burch bas alle Dialecte barbarisch zertrümmernbe "eibgenössische Deutsch" hat bas Bieler=Deutsch gelitten, bas nur von Wenigen mehr rein gesprochen wird. Dem Pharrer Molz von Biel verdanken wir schriftliche Aufzeichnungen, gereimte und ungereimte, von benen einige zur Probe folgen.

Bieler Berbft= und Bh=Lieb.

Es gilt, b' Falbringe, b' Chalberweib fell läbe, Und du o Sydebuus! Es heerlich Trepfli wachst in eine Räbe 11 putt eim b' Naweid uus!

Jo, spettlet numme, iehr Lagoteschnäbel; Gar 3' sieß isch gwiß nit guet: Suremuns git de Lyte tolli Säbel U mordios rase Muet!

Wie mänge Ruusch hai hi frummen Alte Bo bisem Whnli gha U hai im Sturm bie rächti Bahn boch bhalte, Bolzgrab, in Gloria!

Bloß Elftsfer u Bieler hat st trungge Bi Murten und Ranch:

U boch fi b' Frembe beert vor ihne gfungge Trop ihrem fleße Wh! Am Biere barti aber gheit es famme Bi frembem Wy und Wyk; Deert brielt me grad: Herr je! b' Franzose chemme; Get Bach, iehr tuust Blik!

Doch daß mer bieft Schand nit meh erläbe, Ehrt alti Sitt u Bruuch: Tringgt Chuttlerugger, punr, us hone Rabe, Des macht ech wider runch —

11 rych berzue; mer bhalte =n- pfi Chryger Und Luft am eigne Grund; Blog vaterländisch bipse nimmt e Schwyger Bom nächfte n—i ber Rund.

Dee chemme Golioth u fuule Schwätzer, Wo pfem Ländli breit: Gwis haut ber Davi bee ba Sibenchätzer, Daß er biß uuse gheit.

Jes tringgt jehr Brieber! fingt us volle Härze D'm Bieler-Bachus Dangg; U tät im Winggel eppe n eine barze, Su heil ne biefe Trangg!

Ebenso heiter ist besselben Dichters Erzählung vom letten Fürstenschwur in Biel "Eppis Herrlichs us be Sibeziger Johre" (Sutermeister, Schwizer-Dütsch, aus bem Kanton Bern III. 24—31).

"'s ifch frylich nit vo Sybe, pfers Bielbytich, aber boch vo mahrichafter chneepfiger Rufte, jum hunsbrunch"

fcrieb Mola 1843. "Jo jo, mer wei-n is es nit verhehle, es isch weni hoffnig u tei Uuftomme meh fir pfi uralti, barglieb, reini Bielersprach. Drum, marti Mitburger, han-i es Breebli bervo velle uufbhalte gum Denggmal pine Nachtumme. Wenn fie bee faft uusgftorben ifc, eppe i zweihundert Johr; wenn me bie ummenandere ball nyb me rebt af franzeefisch ober gar ruffifch: fu wird eppe einisch en arme glehrte Schlugger das Biechli bo imene ftaubige Winggel afichtig; ftubiert noche, was 's bibyti, u wenn er's enblich verfteit, bee lauft er b' Soaree, i Leift, ib's Theater, uf b's Rathuus sogar, u lift ober erklärt bene Reibieler bruus bor; fi aber loge nufmertfam die fast vergaffene Wort ihrer Borfahre; wenn fi ico bie rachti Uussproch bervo nit meh wiffe, su g'feht me boch mange briegge por luuter Riehrung. Jo es wirb i b' Mobe co, bag luftigi Burich und die scharmantiste Teechtere d's hoch Lied nebst 'em Bieler Berbft- und Wylied uffe lehre gum Deklamiere u Singe, bag es mier altem Anafter no im Grab wirb wohl tue."

arberg (Aarberg, Harberd), Städtchen und Amtösstik an der Aare, von Bern 4, von Nydau 2 ½ Stunden entfernt. Das Städtchen hat in 51 Haufern 520 Einwohner. Die Semeinde Aarberg (Städtchen mit den Borstädten Zelgli, Mühlethal, Grafenmödser, Bergmatt, Thiergarten, Spins und Rebmatt) in 128 Häusern 1228, der Amtöbezirk 16788 Einwohner.

Jum Amisbezirk gehören die 12 Semeinden Aarsberg, Bargen, Groß-Affoltern, Kallnach, Riedersried, Kappelen, Lyß, Meikirch, Rabelfingen, Rapperswyl, Schüpfen und Seed orf, wovon die gesperrt gedruckten zugleich Kirchgemeinden sind. Der Amisbezirk Aarberg grenzt an die Amisbezirke Erlach, Ridau, Büren, Bucheggberg (solothurnisch), Fraubrunnen, Bern, Laupen und Murten (freiburgisch).

Links von ber Bern-Aarbergstraße, nur 1/4 Stunde von Aarberg entfernt, bei bem "Thiergarten", ist ein kunstlicher Erbhügel, ber ben Namen Burg trägt. 1770 war noch ein Thurm zu sehen. Die Anlage ist wohl Teltisch, ber Thurm wird einer späteren Beit entftammt fein.

Die Insel, auf ber später Aarberg stand, soll eine Befestigungsanlage bes Herzogs Ernst von Schwaben gewesen sein, der einen Seitenarm für die Aare graben ließ. Diese Ansicht, welche G. Walther in seine Gesschichte bes bernischen Stadtrechts (1794) Seite 98—99 theilt, ist wohl irrig.

Wir wiffen von ber Gegend, baß fie um die Wende bes 1. Jahrtaufends jur Graffchaft Bargen gehörte, bie später unter ben Grafen von Neuenburg ftand.

Graf Ulrich IV., Sohn Ulrichs III., ist der Gründer wie von Ridan so von Aarberg. Letzteres stattete er mit den Rechten und Freiheiten von Freiburg im Uechtland aus. Die Gründung erfolgte um das Jahr 1220.

Ulrichs IV. von Neuenburg Sohn Ulrich erhielt in ber Erbtheilung Aarberg. Er besaß auch die Herrschaften Ergenzach und Illingen (Arconciel und Illens) im Freisburgischen, um die er 1251 dem Grafen Beter von Savohen hulbigen mußte. Bon seinem Bruder Berchtold tauschte er die Herrschaft Balendis oder Balangin gegen Straßberg ein. Am 1. Mai 1271 bestätigte er in einer Handveste die Rechte von Aarberg (Fontes II. 779—792.
— G. Walther, bern. Stadtrecht I., Beilagen XXVI, LII. — Zeerleder II. 58—69. — R. von Erlach, Aarsberg, Herren und Grafen, im Anzeiger für schweizer. Geschichte 1876, S. 184). Seine Rachtommenschaft ergiebt sich aus folgender Tassel:

## Ulrich I. von Aarberg und Balendis + 1276

Semahl : Agnes von Montfaucon

| Bilhelm von Aarberg<br>+ 1324<br>Gemahl.: eine von<br>Babischwyl? | Ulrich<br>Propst in Basel                         | Agnes Maria Theodorich, Sohann von Balendis Stammvater der Linie von Balendis oder Balangin bie um 1500 erlofch') |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beter I.<br>† 1349<br>Gemahl.: eine von<br>Aarburg                |                                                   | , and a second second                                                                                             |
| Beter II.<br>+ 1376<br>Semahl.: Gräfin<br>Luquette von<br>Greherz | Agnes<br>Gemahl: Graf<br>Walram von<br>Thierstein |                                                                                                                   |
| Wilhelm + 1420                                                    | Agnes                                             |                                                                                                                   |

Ulrichs ältester Sohn Wilhelm erhielt Aarberg. Dieser mußte, als die Grafen von Savonen ihre Macht weit nach Norden ausgedehnt, dem Grafen Philipp von Savonen mit Schloß, Stadt und Herrschaft Aarberg

<sup>1)</sup> Es mag hier beigefügt werben, daß ein noch bestehendes belgisches Geschlecht sich Ritter von Neuenburg-Aarberg nennt. Es stammt ab von Claude, Bastardsohn Wilhelms von Balangin, welch' letzterer, Schwager Abrians von Bubenberg, 1485 verstorben ist. (J. Grellet, La maison d'Arberg en Flandre, im Musée Neuchâtelois XXII.)

jchwören und fie von ihm wieder zu Lehen nehmen. (Fontes III. 93). Während er mit Freiburg und seinen neuenburgischen Bettern im Streit lag, stand er in guten Beziehungen zu den Bernern. 1298 soll er in der Schlacht am Dornbühl auf ihrer Seite gesochten haben Sie vergalten es ihm; als sein eigener Sohn Peter ihn 1319 gefangen nahm, befreiten sie ihn.

Diefer Graf Beter von Aarberg vertrug fich nach feines Baters Tobe erft gut mit Bern, er versprach ber Stadt und ben Burgern von Bern "mit ber Burg und Stadt Aarberg Racht und Tag getreulich und unverzüglich wartenb und gehorfam zu fein." Mls aber ber gesammte welfche Abel im Laupenfrieg gegen Bern ruftete, unterftutte er ben Grafen von Balenbis, ber bie Berner zuerft angriff. Deren Berfuch, zur Strafe bafür Aarberg ju überrumpeln, miglang. Darauf gefellte fich Graf Beter offen zu Berns Feinden und focht bei Lauben Juftinger ergahlt von ibm, bag er, wie bie Schlacht ben herren übel geben wollte, fich gur Bagage und bem Silberzeug im Lager machte und bamit biebifc nach Aarberg floh. Bern beftrafte ihn bann mit verheerenden Bugen in fein 1338 hatte er ben Burgen von Marberg bie ihnen von feinen Borfahren ertheilten Rechte bestätigt (Fontes VI. 422). 1345 übergab er Burg und Stabt Marberg an ben Grafen Walraf von Thierftein, mas Rönig Karl IV. zwei Jahre barauf bestätigte. balb muß er fie guruderhalten haben, benn er hulbigte 1351 für Marberg ber Grafin Ratharina von Savoyen, herrin ber Baabt (Fontes VII. 127, 307, 593). 1358 nahm er, tief verschulbet, bei Bern ein Anleihen von

6000 Gulben auf und verpfändete dafür seine Stadt und Herrschaft; er sollte sie nicht vor Ablauf von 5 Jahren einlösen dürfen. 1367 vertaufte er sie mit den darauf haftenden Schulden seinem Better, dem Grafen Rudolf von Nidau, der aber ebenfalls kinderlos war. Nach dessen Tode siel Aarberg an seine Schwäger, die Grafen von Thierstein und Kyburg, die es 1376 und 1379 um die Gesammtsumme von 5200 Gulden an Bern verkauften. Bern ließ sich vom König Wenzel mit der Herrschaft Aarberg förmlich belehnen. (Sol. Woch. Blatt 1816, S. 289, 1828, S. 574, 1827, S. 165, 1829, 397 ff., E. von Wattenwyl, Geschichte der Stadt und Landschaft Bern II. 239).

Bern sette schon 1358 einen Bogt nach Aarberg. Weil, wie Justinger S. 115 erzählt, Graf Peter von Aarberg ein aussätziger Mann war, kamen die Bögte zuerst gar ungern dahin; da bestimmten die von Bern, daß wer in Bern ein Jahr Schultheiß gewesen, das nächste Jahr Bogt zu Aarberg sein sollte. Sollte man nicht lesen ufsetzig statt ussetzig?

Im Juli 1415 sah Narberg hohe Göste in seinen Mauern. Sigismund kam mit seiner Gemahlin von Constanz über Basel nach Aarberg, um dann weiter nach dem Süben zu reisen, den Papst Benedict XIII. zur Abdankung zu bewegen. Es begleiteten ihn Herzog Ludwig von Bayern-Ingolstadt, Markgraf Friedrich von Brandenburg, die Grafen von Oettingen, Toggenburg und Lupsen, und der Graf von Savoyen war ihm soweit entgegengekommen. Rach drei Tagen, am 26. Juli,

ritten ber König und ber Graf von Savogen weiter nach Saben, die anbern wandten fich nach Bafel gurud.

Bier Jahre später brannte ber Ort ab. Gerabe war ein neuer Bogt von Bern hergekommen, Jakob von Bolligen; das Fener verzehrte ihm seinen Hausrath und was trauriger war, eines seiner Kinder und Leute vom Sefinde kamen in den Flammen um.

Bur Herrschaft Narberg gehörten zu Graf Peters Zeit: Narberg, Burg und Stadt, die Kirchensätze zu Narberg und Oberlyß, die Dörfer Lyß, Bußwyl, Kappelen und Bargeu, dazu, was später nicht mehr genannt wird: die Mühlen im Graben und im Mühlithal zu Lyß, Schupposen zu Lyß und auf dem Tüdingenfelde zu Narberg und der bortige Scheuerhof.

Bu ber bernischen Bogtei gehörten die alten Herrsschaftsgerichte Aarbergs: Aarberg, Bargen, Kappelen, Lyk, das Gericht der Herrichaft Oltigen in Großaffoltern und die Gerichte Radelfingen und Kalnach. Bon 1798 gehörten 7 Kirchgemeinden zur Bogtei: Aarberg, Bargen, Kappelen, Kalnach, Großaffoltern, Lyk und Radelfingen. Wie allmählig die Rechte von Frienisberg an die Bogtei Aarberg übergingen, ist im Artitel Frienisberg zu lesen. Aarberg war eine Bogtei 3. Classe und hatte ein Ginstommen von 6—10,000 Franken (Tillier V. 339).

Es gab 89 Bögte von Aarberg von 1358—1798. Der erste war Beter von Seeborf. 1363 war es Johann von Bubenberg, ber spätere (jüngere Schnlitheiß), 1748 Samuel Engel, ber gelehrte Präsibent ber berühmten ökonomischen Gesellschaft. Der letzte war Gasbriel Rubolf von Sinner, erwählt 1797.

In ber Helvetik wurden die Bogteien ganz verändert. Als einer der neuen 15 Districte umfaßte das "Landgericht Zollikofen": Aarberg, Lyß, Affoltern, Wengi, Rapperswyl, Jegistorf, Münchenbuchsee, Bremgarten, Kirchlindach, Wohlen, Rabelfingen, Seedorf, Meykirch und Schüpfen. (Blösch, die Geschichtliche Entwicklung der Stadt Bern zum Staate Bern, S. 82, in der großen Festschrift von Bern 1891.)

Napoleon bestimmte 1803 in ber Mediationsacte eine neue Gintheilung, und Aarberg wurde wieder Sit eines nach ihm benannten Amtes, das noch Lyf, Kappelen, Bargen, Kallnach, Affoltern, Schüpfen, Rapperswyl, Rabelsingen, Seedorf und Meykirch umfaßte.

Bon 1803—1831 waren 4 Oberamtmänner in Aarberg: Der genannte Gabriel Rubolf v. Sinner 1803—1811, Franz Thormann 1811—1816, Franz Anton Tschiffeli 1816—1822, Friedrich Thormann 1822—1831.

Seit 1831 ift Aarberg ber Sit bes Regierungs-ftatthalters.

Das Städtchen liegt größtentheils auf einer Infel ber alten Aare und hat eine einzige platartige Straße. Das alte Grafenschloß ftand vermuthlich an der Stelle ber Kirche, neben der das neue Schloß fteht.

Bon Feuersbrünften wurde Aarberg heimgesucht 1419, 1477, 1656.

Befannt ift bas alte Wirthshaus zur Krone.

1507 bewilligte bie Regierung zwei Jahrmartte, an St. Balentinstag und 8 Tage vor Martini.

1566, als die Aare hochging, wurde die Brücke fortgeriffen. Im nächstfolgenden Jahre baute man fie neu.

1653, als die Bauern gegen Bern zogen, ließ Leuenberger Gümminen besetzen und Aarberg belagern, um die Ankunft welscher Hülfe für Bern zu verhindern. In Gümminen streute aber der Bogt von Laupen, Johann Jakob Durheim, das Gerücht aus, Leuenberger sei kastholisch geworden. Die entsetzen Landleute zerstreuten sich und auch die Belagerer von Aarberg lösten sich auf solche Kunde auf.

In ben letzten Tagen bes alten Bern war Aarberg vom 24. Februar bis zum 2. März 1798 Hauptquartier bes Generals von Erlach. Am 3. März fand ba ein kleines Gefecht statt, in dem die "romanische" oder "treue Legion" bes Waadtländers Ferdinand von Roverea franzöfische Husaren bestegte. Die Vertheidigungslinie Aarberg-Grauholz war in Folge der verschiedenen Besehle unhaltbar geworden. In Aarberg und Umgebung besfanden sich am 4. März noch 3—4000 Mann. Das Gesecht von St. Niklaus (siehe den Artikel) entschied ihr Schicksal, sie mußten sich zurückziehen.

## Rirdlides.

Der Kirchensat von Aarberg hatte dasselbe Schicks sal wie Burg und Stadt. Es gab zwei Kirchen, von benen die eine außerhalb der Stadt lag. Die andere, dem h. Mauritius geweihte, war die Stadtkirche. Im Brande von 1419 eingeäschert, wurde sie, wie es scheint,

erst am Ende des Jahrhunderts auf der Stelle des ebenfalls verbrannten Schlosses neu aufgebaut, einschiffig mit dreiseitig geschlossenem Chor, stach gedeckt, mit Spisbogenfenstern, deren Maßwerte sehlen. Der Thurm weist auswendig die Jahreszahl 1526 (Rahn, zur Statistik schweiz. Runstdenkmäler, im Anzeiger für schweiz. Alterthumskunde 1881, S. 175—176).

In der Kirche sind brei Grabbenkmäler erhalten, im Schiffe 2, eines von Beter Neuhaus (gestorben 1675) und eines, das nur das Wappen Kistler (eine Kiste) weist, und im Chore unter dem Taufstein jenes von Gabriel Groß, Staatsschreiber, dann Vogt zu Aarberg 1679—1683. Sein und seiner Frau Catharina, geb. Haller, Wappen sinden sich auf dem Taufstein.

Im Chore befanden sich folgende 6 Glasgemälbe, bie neuestens durch Rauf an das bernische Kunstmuseum gelangt find:

- 1 u. 2) Große schöne Scheiben mit bem Wappen von Mülinen, barunter die durchgehende Inschrift: Batt Ludwig von Mülinen, biser zitt vogt zu Aarberg 1576. Dieser B. L. v. M. war am 19. April 1548 geboren als ein Sohn des Schultheißen Beat Ludwig von Mülinen und der Wargarethe Nägeli. Er wurde 1574 Bogt zu Aarberg und starb daselbst an der Best am 8. November 1577.
- 3 u. 4) Die Stadt Biel 1576, 2 Ritter mit bem Wappen von Biel.
- 5 u. 6) Die Stadt Bern 1576, unfenntlich und mit fremben Studen gestidt.

Es ließe sich nicht behaupten, daß die neuen sie ersehenden Glasgemälbe, biblische Figuren darstellend, in Zeichnung und Ausführung ihnen gleichwerthig sind. Gegenwärtig ist als eine Gabe der Burgergemeinde zur Ausfüllung des 4. Fensters im Chor ein Glasgemälbe bestellt, das einen Heiligen und die Wappen der Grafen von Oltigen, Neuendurg und Thierstein, vom Stifte Frienisberg, der Stadt und Republik Bern, und zu oberst das Wappen von Aarberg darstellen soll.

Die brei Gloden finb 1874 von J. Keller in Unterftraß bei Zürich gegoffen worden (Nüscheler, Glodensinschriften 3). Das Pfarrhaus ift 1721 neu gebaut worden.

Frühzeitig gab es in Aarberg eine Schule; 1262 bereits wird baselbst ein H. Rector puerorum erwähnt. 1275 mußte ber Leutpriester bes Ortes 50 Pfb. zum Kreuzzugszehnten steuern (Fontes II. 549, III. 158).

Die Aarberger beleibigten einmal einen durchsteisenden Gesandten des Papstes; er verstuchte sie und ihre Stadt sieden Klafter über und unter der Erde. Als sie darauf von mancherlei Unglück heimgesucht wurden, schrieben sie es jenem zu, thaten Buße und kauften bei Bernhardin Samson reichen Ablaß (Tillier III. 193).

Bon ben Pfarrern von Aarberg find zu ermähnen: in katholischer Beit:

Johann Birg, genannt Keller, Leutpriester 1380, Canonicus in Solothurn 1407;

Hans von Lobfingen, genannt Labhardt, Leutpriefter 1418, Chorherr in Zofingen und Propst baselbst 1418, Propst zu Amsolbingen 1420, 1426 (E. F. v. Mülinen, Helvetia Sacra I, 130, Lohner 182, 586).

1483 war Peter Kistler, bes Schultheißen Sohn, Frühmesser, s. w. u.

Seit ber Reformation:

Christoph Lüthardt aus Bern, Helfer zu Brugg, bann Pfarrer zu Zweistimmen 1556—1564, zu Aarberg 1564—1575, starb an der Best den 24. Rovember 1577. Er galt als der gelehrteste Pfarrer seiner Zeit im Kanton Bern (Leu XII. 345, Lohner 372, 537, Haller und Müslins Chronit 218, Genealogie Lüthardt).

Christoph Lütharbt, bes Borigen Sohn, Pfarrer zu König 1585, zu Aarberg 1588, Helfer am Münster in Bern 1591, oberster Pfarrer am Münster und Dekan am Münster 1610 bis zu seinem Tobe 1622 (Leu XII. 345, Lohner 109, 537, 30).

Anton Daniel Stettler aus Bern, geboren 1728, ordinirt 1752, beutscher Pfarrer nach Aelen 1752, Pfarrer nach Kirchlindach 1758—1782, Cammerer der Classe Büren 1776, Pfarrer nach Narberg 14. Oktober 1782, Dekan ber Classe Büren 1784, gestorben 1794. (Prädikantenbüchlein, Monatl. Nachrichten 1794, Geneaslogie Stettler).

Samuel Fischer aus Bern, geboren 1789, ordinirt 1810, Pfarrer nach Schwarzenegg 1816—1824, in Aarberg 1824—1831, starb im April 1831. Er verfaßte eine Geschichte ber Reformation in Bern auf die britte Reformationssfeier 1828 und eine Geschichte ber Disputation und Reformation in Bern 1828. (XVI und 587 Seiten.) (Prädikantenbüchlein, Lohner, Genesalogie Fischer.)

Franz Haller aus Bern, geboren 1802, ordinirt 1824, Pfarrer in Guggisberg 1827—1931, in Aarberg 1831—1852, am Burgerspital in Bern 1852—1863, gestorben ben 22. Dezember 1863. Er ist bekannt durch seine anziehenden "Berndeutsche Berschen und Lieber für Kinder" (Prädikantenbücklein, Lohner, Genealogie Haller, Berner Taschenbuch 1867, S. 429/430, Heimathkunde (Artikel Guggisberg) II. 156).

Albrecht Buß aus Kirchberg, geboren ben 8. October 1809, orbinirt 1834, Pfarrer zu Tenniken im Bafelland 1833, zu Grindelwald 1843—1852, zu Aarsberg April 1852 bis Juni 1861, zu Bargen 7. Juni 1861. (Präbikantenbüchlein, Lohner 217, 467.)

In Aarberg lebten mehrere Geschlechter bes umliegenden Abels, wie Diesbach, Lobsingen, Schüpfen, Spiegelberg, Spins. Burgergeschlechter von Aarberg, bie noch bestehen, sind: Aebischer (bas älteste), Benkert, Bürgi, Clias, Darbel, Deihle, Dietler, Hauser, Gohl, Kehrwand, Kilian, Kistler, Kocher, Lengenhager, Marti, Beter, Petri, Salchli, Scheurer, Schwander, Stuck, Stul, Weber, Wyder.

Aus Aarberg stammen bie Scheuermeifter, bie sich in Bern 1600 einburgerten und zu Kausteuten zünftig wurben.

Aus biefen Familien find bekannt geworden: Beter Aebifcher, Benner zu Narberg 1543 und 1550, Ewingsherr zu Meykirch 1542, 1546 (N. F. v. Mülinen, Landsgeschlechter S. 251).

Gabriel Saldli, Lanbschreiber zu Aarberg und fein Sohn Abraham Saldli, ebenfalls Lanbschreiber 1759,

Bürgermeifter 1779 (Holzhalb V. 252); Commanbant Dietler zur Krone, gestorben 22. April 1865.

Friedrich Wilhelm Gohl, Arzt in Narberg, gestorben 13. Marz 1863. Er gab heraus: "Die Mineralquellen von Worben", Bern 1854, — "bie Deilquellen und Babeanstalten bes Kantons Bern", mit Ansichten ber Baber vom Gurnigel und Weißenburg, Bern 1862. (Siehe über ihn: Berner Taschenbuch 1867, S. 414).

Dr. Leopold Gohl, bes Borigen Sohn, Arzt in Aarberg, gestorben ben 11. Januar 1882. — Rubolf Hauser, Oberst, Besitzer bes Gasthofs zur Krone, gestorben ben 30. Januar 1881 im Alter von 74 Jahren (Berner Taschenbuch 1883, 22).

Friedrich Kilian, Sohn bes Amtsschreibers in Aarberg, geboren 1821, auf ber polytechnischen Schule in Wien 1842—1845, bernischer Regierungsrath und Bausbirector 1858—1877. Er verunglückte beim Dählhölzli in ber Aare am 15. Juni 1882. (Nekrologe in ben Alpenrosen 1882, Nr. 30 und 31, und im Berner Taschenbuch 1884, S. 295.)

Dr. med. Ebuard Salchli, geboren ben 22. Oktober 1833, gestorben ben 4. September 1886, Sohn bes Arztes und Bürgermeisters Friedrich Salchli, versbient um die Gründung des Bezirksspitals in Aarberg. (Sammlung bern. Biographien II 116 — 118, von J. Egger.)

Bielleicht stammen die Kistler, die seit bem Ende bes 14. Jahrhunderis in Bern verburgert waren, aus Aarberg. Beter Kiftlers, bes Rathsherrn und Benners gleichnamiger Sohn, seines Handwerks ein Metger, wurde 1470 Schultheiß in Bern. Er ist der einzige Handwerker, der diese Würde erreicht hat. Namentlich bekannt ist er durch seine radicale Stellung im Twingherrenstreit.

Sein Sohn Peter trat in ben geiftlichen Stand, wurde Propst zu Zosingen und Detan bes 1484 in Bern neu gegründeten St. Bincenzenchorherrenstistes. Anch politisch bethätigte sich bieser begabte Mann. Nach 1500 starb bas Geschlecht aus.

Aarberger-Kiftler bagegen, die in Bern das Burgerrecht genommen, find Michel, der Wirth zu Aarberg
1484, Hans Audolf, Kronenwirth in Aarberg 1614 und Hans Audolf, ebenfalls Wirth zu Aarberg und Benner
des Städtchens 1629. Alle drei, vermuthlich Bater,
Sohn und Enkel, waren zu Schmieden zünftig. (Genealogie Kiftler Mss.)

Es gab ein Geschlecht von Narberg. Davon werden erwähnt U. 1239, Heinrich 1270, Kuno 1282, Humsbrecht 1290. Es war in Bern niedergelassen: Niklaus und H. sind im sogenannten Babstuberbrief unter den 200 bernischen Burgern erwähnt, die 1295 Schultheiß, Räthen und Gemeinde schwören, der Stadt Wohl zu sördern. (Fontes III. 603—605.) Ferner sind bekannt Beirns 1300, Heinrich 1298 und 1308, Niklaus 1301, Jakob 1302, Conrad 1303. Nicolaus von Aarberg, Burger von Bern, schenkte am 19. Juni 1313 dem Aloster Frienisberg einen Acker und eine Wiese zu Büetigen und empfing sie als Leibgeding wieder zurück. (Fontes

4

IV. 545). Johann von Aarberg war 1343 Pharrherr in Bürglen und Canonicus ber Kirche zu Gottstatt (Fontes VI. 704).

Bon Alterthümern ift im Städtigen fast nichts mehr zu sehen. Ein einziger frühe schon veränderter Thurm ist der Rest der Besestigungen. Sehenswerth ist die hölzerne gedeckte Brücke, die 1568 erbaut und 1786 ausgebessert wurde, ein Prachtwert der Baumeisterei. Sie ruht auf steinernen Pfeilern, die verstärkende Auslader haben, deren Enden vielsach zu Menschentöpfen oft ganz romanischen Styles ausgemeiselt sind.

Abbilbungen bes Schlosses haben Türst (ganz klein), Stumpf (1586) Seite 495 b, Martin Zeiler, Topographia Helvetiae, nach S. 26, Röthiger 1744, die Sammlung der oberamtlichen Schlösser bes Kantons Bern, Stettler I. 229; eine Ansicht der Liche und des Pfarrhauses enthält die Sammlung von Ansichten der Pfarrhäuser des Kantons Bern, von Weibel 1824.

In ber Kirche zu Kerzerz befindet fich ein Glasgemalbe von 1515, bas einen Pannerherrn barftellt, ber in ber Rechten bas Wappen ber Stadt Aarberg emporhält.

## Literatur bon Marberg.

Leu, I. 316—321. — Holzhalb I. 69—70. — R. F. v. Mülinen, Legison I. 24—42, — Bentert, Beschreibung, Anfang und Ursprung der Stadt Aarberg, Aarberg 1790. — Durheim, Ortschaften I. 1—8. — Rämy 162—168. — O. S. 9—11, 105. — Jahn 10—20. — Jahn, Kanton Bern ant. beschrieben 357—358., Lohner 535—538. — Joh. Schnell und M. v. Stürler

Rechtsquellen bes Kantons Bern, Einleitung III. — Jakob Sterchi, Aarberg bis zum Uebergang an Bern, Bortrag, gehalten an ber Jahresversammlung bes hist. Bereins zu Aarberg, Sonntag ben 24. Juni 1877, gesbruckt in ben Alpenrosen 1877 und separat, 30 S. — Gefällige Mittheilungen von H. Pf. Gerster in Kappelen. — Top. Karte 140.

**Aegerten** (Egerbon 1347). Es giebt im Kanton Bern 4 Orie bieses Namens, eines im Siebenthal bei ber Lent, eines am Gurten (jeht Gurtenborf), eines bei Whaau und das hier in Betracht fallende kleine Dorf in der Kirchgemeinde Bürglen, Amtsbezirk Nidau, am rechten Ufer des Zihlkanals, Brügg gegenüber,  $6^{1}/_{2}$  Stunden von Bern und  $^{8}/_{4}$  Stunden von Nidau entfernt. Dorf und Gemeinde von Aegerten, zu welcher and Bürglen gehört, haben in 59 Häusern 445 Einswohner.

Bei Aegerten sind viele römische Münzen und Ziegel aus der Zeit des Kaisers Augustus gefunden worden. (G. de Bonstetten, Carte Archéologique du Canton de Berne, Texte p. 1.)

Im spätern Mittelalier kaufte bas Kloster Gotistati hier mehrsach Güter, 1347 von den Brüdern Konrad und Johannes von Mörigen, 1350 von Werner Trimstein, 1347 und 1353 von den Brüdern von Issenthal. (Fontes VII. 263, 269, 513, 687.) Auch die von der Flue waren hier begüteri.

Unter ben Gütern und Rechten, die Ulrich von Sut, Burger von Bern, 1335 dem Grafen Rubolf von Neuen-

burg-Ribau verkaufte, und die zum alten Iselgau gehörten, werben auch solche zu Aegerten genannt. (Fontes VI. 188.)

Aus Aegerten gebürtig ist Johann Jakob Albert Heuer, Sohn bes Waisenvaters von Burgborf, geboren ben 30. Dezember 1842, ordinirt 15. August 1867, Pfarrer in Büren 26. November 1868, in Burgborf im März 1869, erster Pfarrer baselbst 1878, Rebaktor ber Sonntagsblätter 1879, gestorben in Burgborf ben 19. Dezember 1880. Er versaßte eine "Schulgeschichte von Burgborf, Beitrag zur Geschichte bes schweiz. Schulwesens", Burgborf bei Langlois 1874. (Berner Bolksfreund vom 29. Dezember 1880. Bern. Taschenbuch 1882, S. 295. F. Fiala, Schweiz. Tobtenkalenber 1880, S. 11.)

Burg er gefchlechter von Aegerten: Berger, Demmann, heuer, Rocher, Nifles, Simmen. (Ramb 314.)

Literatur: Leu I. 48. — D. S. 62, 120. — Mämy 314. — Durheim I. 169. — N. F. v. Mülinen Legikon Mss. III. 98. — Jahn 47. — Top. Karte 124.

Affoltern ober Grofaffoltern (Affoltron 1216, 1261, Gravin-Affoltre, Affoltre 1302). Es gibt fünf verschiebene Ortschaften bieses Namens in der Schweiz, zwei im Kanton Zürich, am Albis und bei Höngg, und drei im Kanton Bern, eines im Emmenthal bei Sumiswald, eines bei Münchenbuchsee, genannt Wooss oder Klein-Affoltern, und Groß-Affoltern im Amtsbezirk Narberg.

Das Pfarrborf Großaffoltern hat in 82 Häusern 460 Einwohner. Die Gemeinde Groß-Affoltern (in 298 Häusern 1672 Einwohner) besteht aus dem Dorfe und den Höfen und Weilern: Borimholz, Krummen, Artishaus, Kaltenbrunnen, Fluh und Hof, Auofshaus-hof, Suberg und Subergfeld, Kosthofen, Hagen, Martismatt, Ammerzwhl, Feld- und Sandhubel, Weingarten, Jaußader und Gehwhl, Ottiswhl, Homberg, Erlen und Roben.

In der Umgebung von Affoltern find gegen 20 Grabhügel entbeckt worden, im Eschertenwald 7, auf dem Rumihubel 2 (der eine heißt Unghürhubel), im Krummeinschlag bei Borimholz 3, im Aeschete 7. (G. de Bonstetten, Carte arch. du Canton de Berne, Texte p. 1.)

Das Pfarrborf liegt rechts ber Straße, bie von Münchenbuchsee nach Ihf führt, 11/2 Stunden von Aarsberg und 31/2 Stunden von Bern entfernt.

Affoltern, früher auch Waldaffoltern genannt, gehörte zur Graffchaft Oltigen (Blösch, Geschichtliche Entwicklung ber Stadt Bern zum Staate Bern, S. 48). Daß es baher seinen Namen habe — Grafen Olteren — Grafen Affolteren — ist nicht anzunehmen. Bielmehr bebeutet er einen Obst- (Apfel-)Garten.

Da schon 1216 ein Meyer bes Dorfes erwähnt wird, barf auf ein großes Alter ber Rieberlassung gesschloffen werben.

Bur Herrschaft Affoltern gehörten bie oben erwähnten Beiler. Bieso fie zu Oltigen gelangte, ist unbekannt. Mit letterem kam fie 1412 an Bern unb wurde zur Bogtei Aarberg gelegt (fiehe ben Artikel Oltigen). 1413 kauften sich ihre Leibeigenen los um 1339 Gulben. Es waren: Hensli Erben, Hensli Sluop, Hensli Huter, Clewi Smit, Clewi Küng von Affoltern, Nithard, Uelli Schaub, Hensli Seiler, Cunten Wib von Suberg, von Katlofen, Hensli Kuntinger, Hemmann Cunten, Rubi Mehers von Ammerzwhl, Walther Jaggeten, Uelli Hauri, der Ammann, Peter Storis, Hensli Steffen von Wingarten und von Lyk, Clewi Zinggo, Steffan Nierecht und sein Bruder, Rudi Hauris, Hensli Wib von Ried, von Oltiswhl, Hemmann von Kaltenbrunnen, Rudi Mellers und sein Bruder von Kaltenbrunnen, Rudi Mellers und sein Bruder von Kaltenbrunnen. (Urfunde im bern. Staatsarchiv.)

Daß bie Kyburger im 13. Jahrhundert hier begütert erscheinen, läti glauben, sie hatten auch hier bie Derzoge von Zähringen beerbt, welche in dem Gebiete viel Eigen besagen.

Die Grafen Hartmann von Khburg bezogen 1261 ans Affoltern, im Bezirk Oltingen, von 19 Schupposen 2 Scheffel Weizen und 3 Viertel (?), 27 Schinken, 48/4 Scheffel Haber, vom Leutpriester 1/4 Scheffel Roggen, 21/2 solidi, 2/4 Haber, und als Jins 4 Pfund, 51 Hennen und 340 Eier, bazu von 1 Schuppose zu Chozinchoven (Kosthosen) 5 solidi, von einer Schuppose in Kaltenbrunnen 7 solidi, von Hamerzwyl) 6 sol. weniger 2 Denare, im Ganzen von Affoltern 6 Pfund 3 solidi (Fontes II. 539—540).

Ein Petrus, Meyer zu Affoliern, wird 1216 als Zeuge bes Ritters Kuno von Pheit erwähnt, als biefer

sein Gigengut Beingarten bem Aloster Frienisberg abstreten mußte (Fontos I. 516).

Die Kirche von Affoltern, dem h. Stephan geweiht, soll eine Filiale des 3 Stunden entfernien Zegistorf gewesen sein und die Collatur den Grasen von Nenendurg-Nidau gehört haben. Sie war eine Pfarre des Dekanais Büren-Aarberg im Bisthum Constanz. Ein Pfarrer (curatus) des Ortes Namens Andolf ersicheint als Zeuge 1319 (Fontes V. 121).

1383, am 14. August, vergabten die Gräsin Anna von Renenburg-Ridan, Graf Hartmanns von Kyburg hinterlassene Wittwe und ihr Sohn Graf Egon von Kyburg, Domherr des Domstifts zu Basel, um Sottes und ihres Seelenheiles willen Lentstriche und Kirchensat von Affoltern mit allen Zubehörden den geistlichen Frauen, Priorin und Convent, des Dominikanerinnen-klosters Klingenthal in Kleinbasel (Sol. Woch. Vl. 1832. S. 437—438). Herzog Leopold von Desterreich, der die Lehenschaft bieser Kirche durch Kauf von den Kydurg an sich gebracht hatte, schenkte dieselbe dem Kloster, als er im gleichen Jahre die Vergabung seiner Verwandten bestätigte. (Sol. Woch. Vl. 1825, S. 509, 810.)

Das Kloster Klingenihal übergab ben Kirchensat von Affoliern 1416 ber Abiei Frienisberg; 1451 versleibte ihn Bischof Heinrich von Constanz förmlich bem Sotieshaus Frienisberg ein. Er verblieb ihm bis zur Resormation, wo er mit dem Gotieshaus an Bern kam. Die Pfarrei wurde nun vom Rathe von Bern bestellt. Sie blieb ein Theil des Büren-Capitels.

Die Kirche ift einfach spätgothisch, Schiff und Chor find flach gebeckt. Das oberfte Geschoß bes Thurmes hat auf jeber Seite zwei gekoppelte Rundbogenfenster. (Rahn, Anzeiger f. schw. Ali. 1881, 176).

In ber Rirche befinden fich folgende Glasgemalbe:

- I. im Chor: 1. ein Bifchof (?), bie Mutter Gottes, ber h. Bincenz.
  - 2. Die Mutter Gottes mit bem Jefustinbe auf bem Arme, barüber bie Zahl 1528 (?), barunter eine Sichel (?).
  - 3. Der h. Bincenz mit bem Palmzweig in ber Linken, barüber bie Zahl 1528(?).
  - 4. Die Stadt Bern, ein Abler, ber Reichsabler, barunter zwei Bernerschilbe mit bem Baren.
  - 5. Der h. Ursus ober Mauritius, ein Ritter, bepanzert, mit Schild und Fahne, barauf bas weiße Kreuz in rothem Felbe (ähnlich wie in Upenstorf).
- II. im Schiff: 1. ein unbekanntes Wappen, schwarzer Bogel (Kranich ?) in weißem Felbe, zu beiben Seiten eine Frau mit Engelsflügeln.
  - 2. Ein Seiliger, aufrecht stehend, mit einer Sellebarde in der Rechten, links unten ein getheiltes Wappen, oben in roth zwei goldene Sirschgeweihe übereinander, unten schwarz.

(Aufzeichnung meines Baters von 1873.)

Im Thurme find 3 Gloden, eine von 1600 mit dem Reichsabler über zwei Bernerwappen, von Abraham Zeender gegoffen, eine ältere mit den gothischen Minusteln O rox Christo, voni nodis cum pace. anno domini (MCCCCC. XIII 1513); die britte wurde 1818 von Franz Ludwig Kaiser von Solothurn gegossen (Nüscheler Clodeninschriften 5).

Das Pfarrhaus wurde 1694 nen erbaut.

Auf bem Bege nach Balm führen Oertlichkeiten noch Namen wie Kirchhohle, Kappeli und beuten bemnach auf jest verschwundene heilige Stätten hin.

Unter ben Pfarrern find gu ermahnen:

Hand Wannenmacher von Thun, der ein unsftetes Beben führte. Er war Helfer zu Scherzligen 1547, im gleichen Jahr Pfarrer nach St. Stephan, nach Goldswyl (Ringgenberg) 1554, Reichenbach 1558, abberufen 1560, nach Röthenbach 1561, nach Thierachern 1566, entfetzt 1568, begnadigt 1569, Helfer nach Ribau 1570, nach Affoltern bei Aarberg 1571, doch sobalb er dorthin kommt, sollen ihm die Wirthshäuser verboten werden, nach Abelboden 1583, entlassen 1585. In Thorberg erhielt er Alters halber eine Pfründe (Lohner).

Abraham König, Canbibat, zum Pfarrer nach Affoltern ernannt ben 22. Mai 1719 und am 10. August burch Landvogt Stettler von Aarberg und Dekan Knecht von Oberwhl installirt. Er errichtete einen Communicantens und Taufrodel, dem er zahlreiche Bemerskungen über die zeitgenössischen Weltbegebenheiten beissügte. Pfarrer in Sulz 1737 bis zu seinem Tode 1748.

Daniel Bincenz Haller, Sohn bes Riklaus Emanuel Haller und ber Susanna Wagner, geboren 1736, Helser in Aarau 1761. Pfarrer in Affoltern 1775 bis 1794. Unter ihm wurden die Gebäulichkeiten und Liegenschaften der Pfarrei in Affoltern ausgebessert; namentlich erinnert man sich bort seiner als eines gestrengen auf alte Zucht haltenden Pfarrherrn, dem die Jugend bafür manchen Aerger bereitete. Pfarrer in Kolliton im Aargau, wo er ebenfalls über Personen und Verhältnisse der Gemeinde vieles schrieb, 1794 bis zu seinem Tode 1802.

Friebrich König, Sohn bes Malers, ben er auf seinen Reisen begleitet, Pfarrer in Habtern 1827 bis 1840, in Affoliern 11. März 1840, wo er, ein gewandter Schreiner, bas Pfarrhaus verschönerte. Wenn schon kein besonderer Kanzelreduer, war er bei seiner Gemeinde doch überaus beliebt. Er starb 1847.

Albrecht Lauterburg, Sohn von Samuel Abraham, Wechselsensal, ein jüngerer Bruber bes Bernshard Lauterburg, Pfarrers von Lüxelstuh, Detans der Klasse Burgborf, geb. 11. April 1809, ordiniri 1832, Bitar in Oberburg, dann in Täusselen, reformirter beutscher Pfarrer und Lehrer in Delsberg 1835, Helfer im Kurzenberg, Pfarrer in Großaffoltern 1847—1875, wo er viel Guies wirkte, machte als Feldprediger den Sonderbundsseldzug mit, irat 1875 wegen Altersbesschwerden aus dem Ministerium und zog sich in seine Baterstadt Bern zurück, wo er ein thätiges Mitglied der Walfenhausdirektion wurde. Er starb den 11. März 1886. (Prädikantenbüchlein, Nekrolog in der Berner Bolkszeitung vom 14. April 1886.)

Es gab verschiedene eble Geschlechter bes Ramens von Affoliern, aber fie stammen nicht aus unserer seeländischen Ortschaft. Ein nicht ebles Geschlecht dagegen, das sich nach dem Dorfe benannte, dürfte aus ihm stammen (Fontes IV. 111).

Die Burger-Seschlechter zu Affoltern sind: von Aesch, Affolter, Arn, Bangerier, Baumgariner, von Büren, Bürgi, Burri, Danz, Did, von Dach, Fischer, Friederich, Hasen, Häni, Hauert, Hofmann, Hirzel, Ischer, Küng, Leiser, Lober, Marti, Moser, Niggeler, Pfeifer, Roth, Schluep, Steiner, Weibel, Weingart, Byß. Bon diesen sind am zahlreichsten: Danz, Did, Roth (Gütige Mittheilung von Herrn Pfarrer Schäbelin). Ein Peter Leiser kaufte 1446 von Hans von Muleren den Zehnten von Affoliern (Aarberger-Doc. Buch im bern. Staatsarchiv, S. 71).

Ein Hans Schluep ift am 5. März 1798 auf bem Breitfelb im letten Kampfe gegen bie nachbringenben Franzofen gefallen.

Die Familie bes Bierbrauers Roth von Affoltern hat fic 1868 in Bern auf Schmieben eingeburgert.

Literatur: Leu I. 78. — Durheim I. 2. — D. S. 9. 105. — Rämy 164. — N. F. von Mülinen, Legison I. 8. — Lohner 541—543. — Besoubers für ben kirchlichen Theil Joh. Hänni, Posthalter in Affoltern: "Ueber die Kirche von Groß-Affoltern", ein Bortrag, den mir der Berfasser gütigst anvertraut. Namentlich ausführlich und mit vielem Wis ist der Abschnitt über die Bfarrer geschrieben. — Tov. Karte 138. 139. —

Alfermee (Alphermme 1276, Alferme 1325 unb 1343, Alphrame 1353, Alframe 1410, Alfermer, Alformey).

Dörfchen am nörblichen Ufer des Bielersees zwischen Tüscherz und Bingelz, in der Pfarre Twann, Amtsbezirk Nidau, 1 Stunde von Nidau und Twann,  $7^{1/2}$ Stb. von Bern entfernt.

Alfermee hat in 18 Häusern 96 Einwohner; mit Tüscherz bilbet es eine Einwohnergemeinbe (in 52 Häusern 326 Einwohner.)

Leu spricht vom guten Bein, ber ba machse, wirb aber von Holzhalb berichtigt: "Der Wein, so ba mächft, hat seiner Rauhigkeit wegen nicht eben nöthig, unter bie guten gerechnet zu werben".

Schon frühe gehörten bie beiben Dörfchen zur Pfarre Sut und Herrschaft Nibau; als 1879 bie Pfarre Sut aufgehoben wurde, tamen fie zur Pfarre Twann. Mit Nibau tamen fie am Ende bes 14. Jahrhunderts an Bern und gehörten zum Stadtgericht der Landvogtei Nibau.

Einen Weinberg zu Alfermee, genannt Clos (Chloz), gab 1276 herr Heinrich von Jegistorf seiner Gemahlin Elisabeth, bes Landgrafen Heinrich von Buchegg Schwester, als Leibgeding (Fontes III. 182, Geschichtsforscher XI. 131).

Bon Graf Aubolf III. von Neuenburg-Nibau trug ber Ebelknecht Johannes, genannt Eberhard von Biel, Reben in Alfermee zu Lehen; Graf Aubolf verfügte 1325, baß fie nach bes Lehnsmanns Tobe an die Abtei Gottstatt fallen sollten (Fontes V. 474). Diese bezog anch Zehnten aus Alfermee und Convalet (Pagan 134). Fran Margareth von Hülfingen und ihre Tochter Johanna, Gemahlin Johanns von Sumiswald (wird genannt 1316—1348), vergabten zu ihrem und ihrer Borfahren Seelenheil einen Zins von 1 Saum Beißweins von dem Rebftüd "Klos" — vielleicht dem oben erwähnten — zu Alfermee an Fraubrunnen. Dassselbe lag zwischen den Reben der Freien von Signau und des Klosters Gottstatt (Amiet Reg. v. Fraubrunnen R. 680).

Heinrich und Johannes von Ifenthal, Ebelknechte, verkauften 1353 ihre Reben zu Alferme an Gotiftatt (Fontes VII. 688.)

Greba Imers, Wittwe Hemmans Nefen von Alsfermee, verkaufte 1410 an Fraubrunnen einen Weinzins von dem Rebstück Slagzun zu Alfermee. Dieses befand sich neben dem Gute von Junker Walthers von Erlach Wittwe Elisabeth von Wichtrach und Kindern (Amiet, Regesten von Fraubrunnen R. 352). Auton, eines derselben, testirte 1443 zu Gunsten Ulrichs von Erlach (Genealogie v. Erlach S. 80).

Ulrich von Erlach war 1456 (?Reb-) besitzer zu Alferme 1456 (Rloster-Zinsbuch von 1466, im Archiv bes Inselspitals von Bern S. 644).

Ein Johann von Alferme, Schwiegersohn bes Bielsburgers Heinrich Büchi, wird 1343 genannt (Fontes VI. 775).

Auch Bern besaß bei Alfermee viele Reben; 1801 wurden fie von der helvetischen Regierung verlauft.

Literatur: Leu I. 127. — Holzhalb I. 26. — O. S. 64. 121. — Mämy 322. — Jahn 64. — Lut, Handlerikon I. 32—33. — Top. Karte 121.

# Ammerzwyl (Amariswiler 1262).

Dorf von 217 Einwohnern in 40 Häusern in ber Einwohners und Kirchgemeinde Großaffoltern, Amtsbezirk Aarberg, 1/4 Stunde westlich von Großaffoltern und rechts (nörblich) ber großen Straße und Bahnlinie nach Lyß, zwischen Suberg und Weingarten, 11/2 Stunde von der Station Suberg, 11/2 von Aarberg und 38/4 von Bern entsernt.

1262 hatten bie Grafen von Kyburg, gewiß als Erben ber Zähringer, hier einigen Besit (Fontes II. 539).

1512 verkaufte Imer Dübi von Schüpfen, Meher Frienisberg, bem Kloster um 300 Pfund ½ Schuppose zu Ammertswyl, die einen jährlichen Zins von 6 Mütt Dinkel und 6 Pfund Pfennig eintrug (Frieden, das Kloster Frienisberg 71, 103).

Ammerzwhl gehörte zur Herrschaft Affoltern, welche einen Theil ber Herrschaft Oltigen bilbete, und tam mit ihr 1412 an Bern und zwar zur Bogtei Aarberg (fiehe bie Artikel Affoltern und Oltigen). 1413 tauften sich bie Leibeigenen von Bern los. Bon Ammerzwylern werben genannt: Hensli Auntinger, Hemmann Cunten und Rubi Meyers (Urkunbe im bern. Staatsarchiv; siehe auch ben Artikel Affoltern).

1558 vertaufte Peter Hürig an Wilhelm vom Stein um 85 Pfund ein Haus mit Garten zu Ammerzwhl (Aarberg-Doc. Buch DD353).

Literatur: Leu I. 205. — D. S. 9. — Ramy 164. — Jahn 81. — Top. Karte 138.

**Archo** (Archo 1236, Archon 1275).

Pfarrborf und Rirchgemeinde im Amtsbezirk Büren, am rechten Ufer ber Aare mit einer Brücke über dieselbe, an ber Lanbstraße von Büren nach Solothurn zwischen Rüthi und Leuzingen, von Bern über Schüpfen 7 Stunden entfernt.

Das Dorf hat in 83 Hänsern 597 Einwohner; mit Siebenmatt und Berghof bilbet es die Einwohnergemeinde Arch (86 Häuser, 621 Einwohner). Die Gemeinden Arch und Leuzingen bilben zusammen die Kirchsgemeinde Arch (1567 Einwohner).

Die Begend von Arch war icon in febr früher Beit bewohnt. Links ber Strafe von Leuzingen im Tannenwald Bifalee ift ein von ber naben Bobe burch einen Braben getrennter Sügel, ber auf ber Oftseite noch Refte eines Erb- und Riefel-Walles aufweift. Jahn vermuthet. bak er bie Bohnung ober bas Denfmal eines vornehmen Relten gewesen fei. Auch ber Burghugel oberhalb ber Rirche ift von Graben umgeben und burfte aus keltischer Zeit ftammen. Sublich vom Dorfe, in einem Balbe, befinden fich 7 Grabhugel, beren einer eine Bobe von 25 und einen Umfang von 500 Fuß hatte. Er war bon einem breifachen Steinfreis umgeben, ber aber, wie auch bie innern Steinwälle, von ben Bewohnern ber Umgegend ausgebeutet worben ift. Auch auf ber Siebenmatt war ein Sugel, ber Sobhubel genannt. Die Graber feben fich gegen Nordweft fort; fiehe barüber ben Artitel Artitel Leuzingen. (Ueber bie Teufelsburg fiehe ben Artifel Ruthi.) Ueber eine romifche Terracotta-Inschrift, bie in ber Erbburg Bifalee bei Arch gefunden wurbe, fiebe Meifterhans, im Ang. f. fcm. Alt. 1888. G. 75. Bis zum 13. Jahrhundert haben wir dennoch keine Kunde von Arch. Damals gehörte es zu der Herrschaft Büren. Straßberg. Herr Mirich von Ergenzach aus dem Hause Neuendurg tauschte am 13. Oktober 1236 eine Schuppose zu Arch an die Abtei St. Johannssen gegen den Hügel bei Büren, der einst die Burg Straßberg trug (Fontes II. 164/165).

Als 1318 Herzog Leopold von Oesterreich Solosthurn belagerte, stießen Freiburger zu ihm, die ihren Weg durch das Seeland nahmen und vielen Orien, das runter Arch, großen Schaben zusügten (Fontes V. 93). Die Kirchherren und Bicare dieser Gemeinden, auch der Bicar Rikolaus von Arch, leisteten fünf Jahre später Berzicht auf Entschädigung (Fontes V. 835).

Graf Imer von Straßberg war der lette Nachkomme seines Zweiges. Wie seine Herrschaft, und damit Arch, nach verschiedenen Schicksalen an Bern gelangte, ist bei den Artikeln Büren und Straßberg zu ersehen. Arch blieb bei der Herrschaft und Bogtei Büren.

In firchlicher Beziehung gehörte Arch in's Bisthum Conftanz, Archibiakonat Burgund, Dekanat Wengi, bann Buren ober Aarberg. Bis in unfere Zeit gehörte es noch zum Burenkapitel.

Der Kirchensat, wahrscheinlich eine Stiftung ber Herren von Straßberg, gehörte benselben, bis Imer 1364 seinen Better, den Grafen Audolf von Neuenburg-Nidau, zum Erben einsetzte (Sol. W. Bl. 1816, S. 89 bis 90). Dieser vergabte Patronatsrecht und Kastvogtei der Kirchen von Selsach und Arch 1378 an das Kloster Gottstatt (Sol. Woch. Bl. 1815, S. 595—599). Nach der Reformation tam der Kirchenfat an den Staat Bern.

1275 mußte ber Leutpriefter von Arch 20 Bfund an ben Kreuzzugszehnten geben (Fontes III. 158).

Ein Wohlthäter ber hiefigen Kirche war Lubwig von Straßberg, ber von 1322—1343 Propst in Solosthurn war.

Die Cluniacenser von Hettiswyl befaßen ben nahen Propstwalb, bessen Mitbenutzung sie 1343 ber Dorfmark und Gebursame von Arch gegen eine jährliche Absgabe von 12 Schillingen gestatteten (Fontes VI. 808.)

Graf Rubolf von Neuenburg-Nibau hatte 1333 einen Streit zwischen ben Dörfern Arch und Grenchen zu schlichten über die Archallmend auf dem Stad (auf dem linken Aaruser) bei Grenchen. Er entschied, daß wenn Korn, Haber oder Dinkel gesäet worden sei, die Archer die ganze Nutzung haben sollen, in den andern Jahren aber die Nutzung zwischen den Archern und Grenchern in gleicher Beise zu theilen sei (Fontes VI. 73—74).

Gin Zehnten im Twing von Biel, zu Bozingen und Mett, bifcoflich-baslerisches Leben, hieß Zehnten von Arch.

Bon reformirten Pfarrern find gu nennen:

Ulrich Schneiber aus Bern, Pfarrer in Langensthal 1663, in Arch 1668—1708, Dekan ber Klasse Büren 1688. Er wurde im Chor ber Kirche begraben. Der Grabstein ist jest in die äußere Kirchenmauer einzgelassen. Er trägt die Inschrift: Erud. et piet. ill. et rev. vir Udalricus Schneider eloquior v. Dei in

ecc. Arc. interpres fidelis annos LX Clas. Bur. προεστως XX ann. decurso studio servata fide defunctus in dno. aetat. LXXVII spiritu in coelis consummato caduc. corp. redemptorem in resurrect. justorum hic exspectat. Piet. conjug. monu. pos. M.DCCVIII. (Gütige Wittheilung von Herrn Harrer Hugi in Arch. — Sen XVI. 411. — Lohner 546. 635. —).

Emanuel von Mütte aus Bern, geboren 1797, ordinirt 1819. Pfarrer in Zweissimmen 1824—1837, in Arch 1837, Defan der Klasse Büren 1852—1854, starb in Bern den 23. März 1886 als Senior der bernischen Geistlichkeit (Prädicantenbüchlein. — Lohner 546. 551).

Der Pfarrer von Arch muß auch in Leuzingen Gottesbienft halten.

Im Chor ber Kirche prangen brei schöne Glasges malbe ber Städte Biel 1534, Bern 1538 und Solosthurn 1539. Im Kirchthurm hängen zwei Gloden aus ber solothurnischen Gießerei Kaiser von 1777 (Rüscheler 7—8).

Gine Kleine Ansicht bes Dörfchens gibt S. Bobmer in seinem Plan und Grundriß ber Landmarch von Bern (Staatsarchiv Bern) von 1705.

Geschlechter von Arch: Hohl, Hürzeler, Ischer, Rufter, Mülchi, Neuhaus, Derli, Schlup, Schwab, Whß (Gefällige Mittheilung von Pfarrer Hugi in Arch).

Johann Schwab, geboren 1839, war Fürsprecher in Nibau, Präfibent der Criminalkammer. — Er starb ben 25. Mai 1887 in Bern. Es gab ein Gefchlecht von Arch. Gin Hans von Arch war 1477 Burger von Bern. Das Wappen ift unbefannt.

Offenbar von diesem Orte hat ein Geschlecht ben Ramen, bas vielleicht früher von hinbelbant hieß und bas in ber bernischen Geschichte oft hervortritt: Archer. Zwanzig seiner Glieber waren ber Burgern, bes Großen Raths, 7 bes Aleinen Raths, 13 Landvögte, 3 Benner.

Der berühmteste war Anton Archer, ber Burgern 1448, bes Raths 1462, Bogt zu Bipp 1465, Benner 1467, Bogt zu Lenzburg 1471, Benner 1474, Sedelsmeister 1481; er starb 1505. Seine Gemahlin war Margaretha Fränkli, bes bekannten Sedelmeisters Tochter. Seine Rechnung vom 2. Halbjahr 1482 und vom ersten Halbjahr 1500, sowie sein Testament sind von Herrn Fetscherin im Archiv des bernischen historischen Bereins II. 217—307 veröffentlicht worden. Der Reformator Franz Kolb hatte eine Apollonia Archer zur Frau. Im Mannsstamm erlosch das Geschlecht 1742. (N. F. v. Mülinen, Genealogie Archer.)

Am 7. August 1876 brannten in Arch 14 Firsten und am 15. Mai 1893 8 Firsten ab.

Literatur: Leu I. 329. — Holzhalb I. 71. — O. S. 22. — Rämy 194. — N. F. von Mülinen Legison I. 49. — Durheim I. 49. — Jahn, Kanton Bern antiquarisch beschrieben 107—111. Jahn, Chronik 86—87. Top. Karte 123. 125.

**Baggivti** (Bacuilere um 1180, Bacwiler 1248, Bagenwile 1271, Bachwile 1278, Bacwile 1318).

Dörfchen von 37 Häufern mit 234 Einwohnern in der Einwohners und Kirchgemeinde Seedorf, Amts-bezirk Aarberg. Es liegt an der Bern-Aarbergstraße zwischen Frienisberg und Seedorf. Die Entfernung besträgt von Aarberg 3/4, von Seedorf 1/4, von Frienisberg 3/4 und von Bern 33/4 Stunden.

Baggwhl wird zuerst um 1180 in der Bestätigungs= urkunde Frienisbergs burch Abelheid Ubelhards von Sogern Gemahlin erwähnt. (Fontes I. 453.)

Frühe muß Baggwhl in Frienisbergischen Besitz gelangt sein, wenn auch die Verkaufsurkunde des Grasen Audolf von Thierstein von 1267 nicht ächt ist. Wahrsscheinlich besahen die Thierstein die Gegend als Erben des Grasen von Sogern (Fontes II. 693). Die Güter der Herren von Aarberg zu Baggwhl erlangte Frienisderg 1278 durch Tausch (Fontes III. 234).

Noch turz vor ber Reformation erwarb Frienisberg Land in Baggwhl, 1507 von Ulrich Löffel, Müller zu Baggwhl und 1524 — vier Jahre vor ber Säcularistion!

Saut Urbar von 1528 hatten Claus Rott, Rubi und Conrab Roto, Rubi Ottis, Lubwig und Benbicht Lobsinger, Hans Silberisen und Benbicht Hofer ber Müller, bes Klosters Bauern zu Baggwhl, zu liefern: 3 Pfund Gelb, 30 Mütt Roggen, 3 Mütt Dinkel, 30 Mütt Hober, 7 Mütt Mühlkorn, 2 Pfund Wymänni, 16 Hühner, 29 Hähne, 310 Gier. Der Müller zu Baggswyl hatte noch 3 Pfund Wachs zu liefern. Der Wachszehnten belief sich auf 1 Pfund. Auch ein Heus und Strohzehnten wurde abgeliefert. Der Kornzehnten wurde

1528 um 40 Mütt ausgeliehen. (Frieden, das Aloster Frienisberg S. 71, 72, 101 ff.) Die Gerichte zu Baggwyl hatte das Aloster bereits 1380 an Bern verstauft, von dem sie durch den Bogt zu Aarberg verwaltet wurden. Nach der Aushebung des Alosters aber verblied Baggwyl dei dem Amte Frienisberg dis 1798; nach der Helvetit, während welcher es zum Districte Landsgericht Zollitosen gehört, wurde es mit Frienisberg dem Amt Aarberg einverleibt.

Bon einem Geschlechte von Baggwhl werben erswähnt Hugo und sein Bruber Rabulf 1180, Ulrich 1243, Johann 1271. (Fontes l. c.)

1840 taufte herr Oberforfter von Greberg ein Gut Baggwhl.

Literatur: Leu II. 50. — D. S. 10. — Rämy 168. — Jahn, Chronik 96—97. — Topograph. Karie 140.

### **Bargen** (Bargen, Barges 1228.)

Dorf im Amtsbezirk Aarberg, 1/4 Stunde von Aarberg, 41/2 Stunden von Bern am linken Ufer des Hagenecklanals, an der Hauptstraße von Aarberg nach Murten. Das Dorf hat in 110 Häusern 637, die Gemeinde (Dorf mit dem Aspigut und Hasensprung) in 113 Häusern 654 Einwohner.

Den Namen Bargen führte eine bebeutende Grafsichaft biesseits bes Jura, welche sich von bessen mitteleren Gebirgen bis zum Stockhorn auf bem linken Aarufer erstreckte. Daß sie noch in bas 7. Jahrhundert zurückreicht, ist zweiselhaft; wohl irrigerweise nimmt Schöpstin

in seiner Alsatia illustrata I. 657 an, die Bergabung Dagoberts an die Kirche von Straßburg von 662 (gebruckt in Grandidier, Histoire de l'Eglise de Strasbourg I. preuves XXVI.), wo ein pagus species im comitatus Bargensis erscheint, betreffe unser Land.

Die Grafichaft Bargen wird in folgenden Urtunben genannt:

965. Ronig Rubolf bon Burgund hatte gezwungenerweife bas Rlofter Münfter in Granfelben (Grandval) einem Lutfried gu Leben gegeben. Desfelben Erben vernachläßigten und ichabigten es berart, bag Rönig Rubolf II. es wieber an fich nahm. ftatigte babei feinen Befit, nämlich im felben Thale bie amei Stephanstapellen und in ber Graffcaft Bargen bie villa nugerolis (fiehe ben Artikel) mit ber Rapelle bes h. Urficinus, mit ber villa Ulvingen (Jufingen, Orvin), ber villa Summa vallis (Somboval) mit ihrer Rapelle und eine Rapelle in Thesvenna (Tavannes), bie Rapelle bes S. Mmerius (St. Jmier) und Curtis Alerici (Courtelary), Bidericus (Pery, Büberich) mit ber Rapelle Reconvillard (Reconvilier bei Tavannes). (Serrgott IL 77, 78. Trouillat I. 134-136. Fontes I. 277-278. Sibber, Urfunbenregifter I. Rr. 1061, fiehe auch H. Trog, Rubolf I. und Rubolf II. von Hochburgund 73. [1887.])

Zwischen 983 und 993 vertauscht Erzbischof Burfhard von Lyon, Propst von St. Morit, ein Enkel ber guten Königin Bertha, einem Egilo 2 ber Abtei St. Morit im Ballis (in Agauno) gehörige Huben zu Golaten gegen eine Hube zu Malum pratum in ber Grafschaft Bargen um einen Zins von 12 Denaren (Fontes I. 281—282, Hibber I. Rr. 1131).

Um bieselbe Zeit vertauschte er eine Bestigung ber Abtei zu Rugerol mit ber Mauritinstapelle bem Bogte Rubolf gegen die Marcellustapelle zu curtis Toudonis nebst andern Gütern (Fontes I. 284, Hibber I. Rr. 1153).

Einem Ulrich verlieh er zwischen 998 und 996 unter andern Gütern solche in der villa Corlinginus im Sau von Laufanne und in der Graffchaft Bargen, welche berfelbe dem Kloster früher geschenkt hatte (Fontes I. 285, Hibber I. Nr. 1150).

1009 schenkte ein Hupolb bem Kloster St. Morit sein Haus und seinen Weinberg zu Anestre in der Grafschaft Bargen (Fontes I. 293, Hibber I. Nr. 1226). F. v. Gingins erkennt in Anestre Anet, Ins. (S. Anzeiger f. schweiz. Geschichte und Alterthumskunde 1859, 53—56).

Zwischen 1011 und 1016 verlieh ber genannte Erzbischof Burkhard ber Frau hilbegard und ihren beiden Söhnen Wilhelm und Ulrich 1\(^1/2\) Huben zu Könitz in ber Grafschaft Bargen gegen einen Zink (Fontes I. 294—295, hibber I. Nr. 1239).

1019 tauschte Amiso, ein Basall Rubolf's III. von Burgund, von der Abiei St. Morit 2 anstoßende Huben im Thale Augerol in der Grafschaft Bargen gegen einen Weinderg und einen Ader ebendaselbst (Fontes I. 298—299, Hibber I. Nr. 1259).

1040. In ber Beftätigungsurfunde, die Konig Beinrich III. bem Rlofter Ginfiebeln ausstellte, ift eine

dimidia colonia ber villa Lanha in ber fogenannten Grafschaft Bargen erwähnt (Hartmann, Annales Heromi 131, hibber I. Rr. 1313).

1076. Die gefälschte Bestätigungsurkunde Geinzrich's IV. für Rüggisberg nennt die Kirche baselbst geslegen im Ufgau in der Grafschaft Bargen (Fontes I. 331—332, hibber I. Nr. 1410).

Bon biefer Beit an ift von ihr nicht mehr bie Rebe, und ber Ort Bargen erscheint nur mehr unbedeutend.

1228 fand in Bargen eine Tauschverhandlung zwischen dem Propft auf der Insel und dem Abte von Frienisderg statt. (Fontes II. 86.)

1278 tauschten Wilhelm und Dietrich von Aarsberg u. a. eine Schuppose zu Bargen ein vom Kloster Frienisberg (Fontes III. 283—234).

1320 gab Bilhelm von Aarberg seine Tochter Agnes bem Balraf von Thierstein, Graf Ulrichs Sohn, zur Gemahlin und verpfändete für die ausgesetzte Chesteuer von 300 Mark Silber alle seine Güter zu Bargen und Kappelen (Fontes V. 193).

1323 verkaufte Graf Hartmanns von Kyburg Tochter Katharina, Gemahlin bes Grafen Albrecht von Werbenberg, ihrem Oheim, bem Grafen Rubolf von Neuenburg-Nibau alle ihre Leute und Güter mit Twingen und Bännen von Bargen bis zur Mündung der Zihl in die Aare und bis zum Leberberg und bis Neuenstadt um 1000 & Pfennige (Fontes V. 382—383).

Agnes vom Stein und ihr Bruder Hartmann hatten 1390 Guter zu Lyf und Bargen, die von Aarberg zu Lehen gingen (Aarberger Documenten—Buch im Staatssarchiv 44b). 1462 verkauften die Predigermönche von Bern um 44 Rheinische Gulben den Frauen und den Johannitern zu Tedlingen den vierten Theil eines Gutes zu Bargen, das fie von einem Gysenstein erhalten. Bielleicht ist es die Jahrzeitstiftung des Hans von Gysenstein, die er von Gütern zu Bargen gemacht (Narberg—Buch I. 357 und Klosterzinsbuch S. 45 und 464 im Archiv des Infelspitals).

1831 wurden am Weftende bes Dorfes Schanzen errichtet.

Burger. Gefchlechter von Bargen: Anbres, Sygi, Huber, von Ranel, Scheurer, Schleiffer, Beber, Befiger.

Im bernischen historischen Museum befindet sich eine gemalte Bauernscheibe aus dem 17. Jahrhundert, drei Ariegsleute, laut Inschrift die Brüder Niklaus, Bendicht und Peter Schürer von Bargen, und oben einen Pslügenden, ihren Bater Hans Schürer barstellend. Ihr Wappen ist eine filberne umgekehrte Lanzenspitze auf drei Hügeln in Gold; ihr zur Seite auf dem Hügel rechts ein silbernes Arenz.

Es gab ein Seschlecht von Bargen. Gin Petrus von Bargen war 1318 in Bern angesessen (Fontes V. 1). Burger zu Bern waren Peter 1360, Hans 1398, ber 1405 zum rothen Löwen (Metzgern) ging, Peter, bes Großen Raths 1435, Hans, bes Großen Raths 1455, Ent war 1435 Läuser (N. F. v. Mülinen, Bernisches Burgerbuch I. 79).

Die Rirche von Bargen wird 1228 im Cartular bes Bisthums Laufanne als im Defanat Aventi-

cum (Wiflisburg) liegend erwähnt (Fontes II. 89, III. 891).

Der Pfarrer von Bargen wird 1285, am 24. Juni, zu einer Zehentsteuer für bas heilige Land im Betrage von 18 solidi Baster Währung angehalten (Fontes III. 391).

Der Kirchensatz gehörte von Alters her den Eblen von der Fluh, de la Roche. Burkhard von der Fluh versetzte 1369 seine Hälfte seiner Frau Verena von Erlach für ihre Ehesteuer und erhielt 1379 von seinem Brnder Johann die andere Hälfte. Seine Wittwe, die genannte Frau Verena, vergabte den Kirchensatz 1415 dem Gotteshaus Frienisderg, das ihn behielt dis zur Reformation. Dann kam er an die Regierung von Vern. Die Pfarre gehört in das Ridaucapitel, während Aarberg in das Vürencapitel gehört. Durch Veschluß vom 7. April 1806 wurde Vargen wegen seiner geringen Vevölkerungszahl und der Nähe von Aarberg mit diesem zu einer Pfarre vereinigt, am 10. Mai 1832 wieder getrennt und selbständig und 1879 von neuem mit Aarberg vereinigt.

Die Kirche, mit vieredigem Chor und einschiffigem Langhaus, ift schmudlos; an der Sübseite des Schiffs, sehr hoch, befinden sich drei kleine einsache Rundbogensfensterchen (Rahn, Zur Statistik schweiz. Kunstdenkmäler im Anzeiger für schweiz. Alterthumskunde 1872 327, 1881 177.)

Die Kirche von Bargen enthielt folgende Glasgemälbe, die jest burch neue schöne mit biblischen Figuren ersest find:

t

- im Chor, links: Herr David Gerwer, gewesener Landvogt zu Menbrys (Mendrisio), dieser zitt Bogt zu Frienisberg 1671. (Er war es von 1667— 1674);
- rechis: Herr Johann Anthony Tillier, biefer Zeit Bogt zu Aarberg 1671. (Er war es von 1670—, 1676);

im mittleren Fenfter feines;

- im Schiff neben ber Kanzel: Georg Koch, biefer Zitt Bogt ber Grafschaft Aarberg 1634. (Er war es von 1633—1639.) Eine Aemterscheibe, in ber Mitte 2 Bernerschilbe unter bem Abler, im Kranzringsum bie bernischen Aemter;
- auf der gegenüber liegenden Seite des Schiffs: zwei sehr hübsche und gut erhaltene Scheiben, Hans Ulrich Megger, alt-Seckelmeister zu Bern 1594; Hans Rudolf Sager, dieser Zeit Seckelmeister der Stadt Bern 1594. (Derselbe wurde Schultbeiß 1597 und starb 1623) (Aufzeichnung meines Baters von 1875).

In ber Kirche befand fich ein ber heil. Dreifaltige teit, bem heil. Areuz und bem heil. Anton bem Beiche tiger geweihter Altar.

Bon ben Pfarrern find zu erwähnen:

Johann Rubolf Fischer, ein Sohn bes Inselsberwalters Johann Friedrich († 1708) und ber Rofine von Diesbach, geboren 1702, orbiniri 1728, Pfarrer in Liman in Brandenburg 1732, in Bargen 1738—1746, starb 1746. Er gab verschiedene Predigten und iheoslogische Differtationen im Druck heraus. Seine Nach-

kommenschaft von seiner Frau Maria Rosina Heller erlosch kurz barauf. (Leu VII. 132, Lohner 466, Geneologie Fischer).

Johann Rubolf Baumgartner, geb. 1748, ordinirt 2. März 1775, Helfer an der Nyded 4. Decbr. 1775, Pfarrer in Bargen 1784—1824. Nach dem Tode des Pfarrers Johann Jakob Tribolet von Aarberg war J. R. Baumgartner sein Nachfolger. Er besorgte die vereinigte Pfarrei von Bargen aus, dis er da starb am 22. Februar 1824 (Prädicantenbüchlein, Lohner 467 und 538).

Das kleine Cluniacenserpriorat Pons Bargiæ, Bargenbrügg, ift nicht bei Bargen, sonbern eber bei Brügg zu suchen (fiehe ben Artikel).

Bon bem Dialette, wie er in biefem Theile bes Seelandes gesprochen wird, moge folgende Probe folgen, welche zugleich bie Oertlichkeit naber beschreibt.

# Öppis vo Barge.

Mis Heinet isch Barge bi Aarberg. Es lit a ber Straß ga Murte, öppe 5 Minute vo Aarberg un isch sach gar e halb Stung läng. Es si bi 100 Wohn-hüser. Es isch bört numme es chlis Chilchli so uf me Hubel obe, be grab unger bra isch es stifs Schulhus, i bem zwo Schule si u nebe bem isch es neus recht bravs Hus, i bem be b Lehrer si. Es wird geng alli Jahr baue, brum si scho viel neui und schönt Hüser.

3 be Johre 1831 u 1832 si noch bi Barge 3 Schanze agleit worbe. Die eine isch a ber Straß vo Aarberg ga Biel, die angeri uf em Bargefelb, u di britti nebem Bargeborf uf e me ordli höche Hubel. Das isch bi größti; st geit z'ring um ume Hubel ume u mi het öppe zehe Minute, bis me z'ringum g'lüffe isch. Mit bri isch es Wälbli und uf bri Site usse nahe isch o Walb u uf ber 4te Site isch be z Bargeborf.

Früher isch b Aar grab hinger em Bargeborf geng uberglüffe u het be geng Alles überschwemmt im ungere Seeland; es het z'Barge vor mengem Jahr einisch, wo no alles hölzig Brunnetrög g'ft si, biest alli ufs Felb use gführt. Färn heist aber e grosse Densch gmacht un jet lauft ste bort nit me uber.

Es isch früher o es Schloß g'st z Barge, vo bem me no jetz b Kuine g'set, un es si no allergattig Sage unger be Lüt vo bene Zwingherre bi ba bri g'wohnt heigi. (Aufzeichnung bes Seminaristen P. H. Andres im Seminar von Münchenbuchsee in J. E. Rothenbach, Bolksthümliches aus bem Kanton Bern 1876, S. 3.) Ein Schloß in Bargen ist sonst nicht bekannt.

Literatur: Leu II. 92, 93. — O. S. 9, 105. — Rämh 163. — Durheim I. 2. — Jahn 106—108. — Lohner 465—467. — Stettlers Lexison I. 231. — Bistiationsbericht von 1453 im Archiv des histor. Bereins I. 320, 321. — Burstemberger, Alte Landsschaft Bern I. 119—121. — Haller, Helbetien unter den Kömern II. 299—300. — Topographische Karte 140.

Belmund (Bellusmons 1107, Belmont 1228). Es gab in ber Schweiz verschiebene Belmund: ein Schloß in Flüms und Hohentrims im Grauen Bund, ein Schloß in Saanen, ein Pfarrborf bei Pully, ein Dorf und Schloß bei Pverbon; bas bekannteste ist im Seeland an der Straße von Aarberg nach Nidau, im Westen des Jensberges, 6 Stunden von Bern und eine halbe Stunde von Nidau entsernt, in der Kirchgemeinde Nidau, Amtsbezirk Nidau. Belmund und Jensberg haben in 54 Häusern 308 Einwohner; mit St. Niklaus bilden sie die Gemeinde Belmund (in 61 Häusern 357 Einwohner).

F. L. Haller leitet ben Namen ab von Beli mons, Berg bes Bel ober Belenus, einer gallischen Sonnensgottheit (Helvetien unter ben Römern II. 301).

Belmund, bas nahe bei Petinesca gelegen war, scheint auch von den Römern bewohnt worden zu sein. Das Museum Schwab in Biel enthält 9 Eisenbarren in octaedrischer Form, die in der Kiesgrube zu Belmund gefunden worden sind.

1107 bestätigte Graf Wilhelm III. von Hochsburgund bie Schenkungen seiner Borfahren an die Abtei Clünh und fügte bei, was ihm von seinen Borssahren zu Bellus mons im Bisthum Lausanne zugekommen und die nahe Grafeninsel (St. Petersinsel) (Fontes I. 359—360). In Belmund wurde ein Cluniacenserpriorat gegründet, das aber bald auf die St. Petersinsel überssiedelte (siehe den Artikel St. Petersinsel).

Im Lausanner Cartular von 1228 wird Belmund als eine Pfarre im Dekanat Solothurn mit der Bezeichnung soledat esse prioratus — war früher ein Priorat — genannt. (Fontes II. 89.)

Als Pfarre erscheint es auch 1291, wo ber Ritter Hermann von Biel und bie Seinen ben Johannitern von

Buchsee ein Haus zu Biel, Güter zu Latrigen und in ben Pfarreien von Sutz und Belmund verkaufen (Fontes III. 498).

1453 stand bort noch eine Kapelle, die dem heil. Gengulph geweiht war, eine Filiale von Port bei Nibau, bessen Pfarrei in der Reformationszeit aufgehoben und jener von Nibau einverleibt wurde. (Bistationsbericht von 1453 im Archiv des histor. Bereins I. 299, 369).

Belmund gehörte zu bem nibauischen Gebiete, bas bei ber Theilung bes beutschneuenburgischen Erbes an Ulrichs Sohn Rubolf gefallen war.

Ein Theil ber Güter war an Katharina von Kyburg gekommen, die Gemahlin des Grafen Albrecht von Werdenberg und Schwefter des Brudermörders Eberhard. Sie verkaufte sie "von Bargen dis nieder zur Aare und von da hinauf dis wo die Zihl in die Aare geht und von da auf den Berg Leberre und von da hinauf dis zur Schneeschmelze" an den Grafen Rudolf von Reuendurg-Ridau 1323 und 1325 (Fontes V. 382 und 450, Stettler, Regesten des Priorats auf der Insel mitten im See Kr. 8).

Die Hälfte ber Güter war an Ulrich von Sutz, Burger zu Bern, gekommen, ber sie 1335 um 250 % Pfennige an ben Grafen Aubolf von Reuenburg-Nibau verkaufte, nämlich: Reben zu Rogget, in ber Burg zu Ribau, in ben Twingen und Bännen zu Safneren und Orpunt, zu Stuben, Egerben, zu Jens, Hermaringen, Belmont, Walgrechtswil, Bargen, Gerlasingen, Epsach und Schwabernau und ba umb Nibowa in ber rivieri allenthalben (Fontes VI. 188—190).

Ratharinas Reffe Harimann III. von Apburg, Landgraf in Burgund, beirathete bes genannten Rubolf von Neuenburg-Nibau Tochter Anna, bie ihm reiches But aubrachte. Aber es ging im Ruin ber Ruburg au Brunde; 1382 mußten Anna und ihr Sohn ber Landgraf Rubolf es um 1050 Florentinergulben an Freiburg bertaufen. Die Bertaufsurfunde nennt von bem veräußerten Infelgau (fiehe b. A.) besondere bie villa Oberworb, die villa Nieberworb, bie villa Jens, die halbe villa Belmont, bie villa Wiler, die villa Bort, die Raftwogtet bes Briorats ber St. Petersinfel (Gol. Woch .- Bl. 1825, S. 495-498, Stettler, Regeften bes Briorats auf ber Infel mitten im See, Mr. 11, Recueil diplomatique du Canton de Fribourg IV. 161). Doch scheint ber handel mehr eine Berbfanbung gemesen zu sein. 3m gleichen Jahre 1882 mahnen bie Brafin und ihr Sohn ihre Amtleute und all' ihre Unterthanen im Inselagu bem Jatob Ritsch, Bogt zu Nibau, in ber Stadt Freiburg Namen zu schwören und gehorsam zu sein. (Recueil diplomatique IV. 168.) Die Grafin ertlarte, bag wenn ber Bergog von Defterreich ben Pfanbschilling nicht lose, fie ihn nur mit seinem Rath verseben wolle (Recueil diplomatique IV. 178, Sol. Boch. Bl. 1827 S. 310.) Freiburg trat bie Pfanbichaft bes Infelgaus an Defterreich ab. Mit Nibau und Buren gelangte nach ben erfolgreichen Rampfen am Enbe bes Jahrhunberts auch bas ftreitige Gebiet an Bern. (G. v. Battenmil II. 291, 302, Sol. Boch. Bl. 1829, S. 511-520.) Belmont, Bort, Ipfach und St. Nitlaus bilbeten eines ber 6 Biertel ber "unteren Graffchaft" bes Lanbgerichtes von Nibau.

Gin Sescheicht Belmund ober von Belmund war in Bern angesessen. Gin Riggli war 1414, ein anderer 1466 Burger, ein Bendicht 1476. (Bernisches Burgerbuch von N. F. v. Mülinen I. 37.) Das Geschlecht ist nicht zu verwechseln mit den Herren der erwähnten Schlösser in Graubünden und der Waadt.

Literatur: Leu III. 61. — Holzhalb I. 197. — O. S. 62, 121. — Durheim I. 172. — Rämy 319. — N. F. von Mülinen, Legison I. 148. — Lohner 514, 515 (siehe bei Nibau). — Jahn, Chronik 113—114, 589. — Lopogr. Karte 138.

**Sici** (Bielna 1141, Biilno 1179, Bielne 1184, Bilne 1225, Beenna 1233, Biello 1234, Bielle 1239, Byelln 1251).

Stadt und Amtofit am Bielerfee, 68/4 Stunden von Bern entfernt.

Die Semeinbe Biel (Rothe, Gelbe, Blaue, Grüne, Beiße, BrauneQuartier) hat in 1007 Häufern 15225 Einwohner. Die Semeinben Biel (Bienne), Bözingen (Boujean), Leubringen (Evilard) und Bingelz (Vigneules) bilben die Kirchgemeinde und den Amtsbezirk Biel. Derselbe hat 18493 Einwohner. Er grenzt an die Amtsbezirke Ribau, Büren und Courtelary.

In ber Nahe von Biel, im Längholzwalb, beim Bruggmödli, im Luterholz und auf bem Buttenberg find sogenannte Schalen fteine gefunden worden, von welchen sich jett einige in ben Museen von Bern und Biel befinden.

Wenn einer Ranbbemertung im Bieler Rathsprotokoll von 1660, die ein Auszug eines alten Berzeichniffes ift. Glauben gefdentt werben barf, hat Raifer Rarl ber Große 814 bem Rlofter Dunfter in Granfelben Rechte und Befit, barunter ben Boll in Biello beftatigt. Es ware bies die erfte Radricht von Biel (Blofc I. 1141 vernehmen wir, bag bas Rlofter Bellelan 25). Reben bei Biel beseffen hat (Trouillat I. 281), und 1179 bezog Münfter in Granfelben einen Rins von 15 solidi aus Biilno (Trouillat I. 372). 1225 besak Bellelan ein Saus in Bilne (Trouillat I. 499). 1233 nennt Bifchof Beinrich von Bafel Biel feine Stadt (Col. Bod.-Bl. 1828, 325—326, Trouillat I. 535). Der Uebergang an Bafel wurde fich mit jener erften Radricht begreifen laffen, inbem Rubolf III. von Burgund 999 bem Bisthum Bafel bie Abtei Münfter in Granfelben mit ihrem gangen Befit bis gum Bielerfee übergab, mas fpater bon Raifer unb Bapft bestätigt murbe.

So ftand in ber beglaubigten Zeit Biel unter bem bifchöflichen hochstifte Bafel.

Die mächtigsten Besitzer ringsum waren bie Grafen von Renenburg aus dem hause Fenis. Die Reichsvogtei über biesen Theil bes burgundischen Reiches, einen Theil bes Comitatus Pipinensis, soll schon Barbarossa den Renenburgern übertragen haben. Sewiß besaßen sie sie im 13. Jahrhundert.

1234 verpfändete Berthold von Neuenburg die Bogtei, die er vom Bischof von Basel im Städtchen Biel und vom Ofen von Ligerz dis Bözingen zu Lehen trug, dem Bischof Heinrich von Basel um 52 Mark Silber (Fontes II. 144, Trouillat I. 541).

Als der Bischof von Basel, Heinrich von Neuenburg, mit Rudolf von Habsburg in Streit gerieth, wurde auch Biel, als des Erstern Stadt, vom spätern deutschen König belagert 1272. König Rudolf bestätigte die Kastvogtei Basels über Biel und gab den Bürgern von Biel die Rechte und Freiheiten der Basler. (Trouillat II. 263.)

Die Berwaltung von Biel besorgte im Namen bes Bischofs ein Meyer. Die Würbe vererbte sich in einem Geschlechte, das sich Ritter von Biel benannte. Der Meyer führte ben Borsitz bes Rathes von Biel.

1300 finden wir zum ersten Male die Grenzen bes Stadtgebietes angegeben "von Böringen har in und die usstr Suzse (Scheuß) zuhet unze (bis) ze vorderost sewes und alz sich uf zuhet du sliste (Schlucht) engegen Lömeringen und da wider abe engegen Böringen" (Fontes IV. 33).

Bum Panners b. h. bem militärpflichtigen Gesbiete von Biel gehörte außer ber alten Bogtei am ganzen nördlichen Bielersee noch das 1264 vom Bischof von Basel erworbene Erguel. Das Pannergebiet umsfaßte 1336 "die von Pieterlen, von Meinisderg und von St. Immerthal, Alle vom gehauenen Felsen (Pierre Periuis) hinweg bis hinauf an die User der Ihle", und 1388 das ganze Land diesseits des gehauenen Felsens. 1368 war Neuenstadt mit dem Tessenberg davon getrennt worden (siehe den Artikel Neuenstadt). Biel mußte nach langem Widerstande 1395 seine Anssprüche auf Neuenstadt preisgeben (C. A. Blösch I. 96, 145, 153, 162, Quiquerez, Histoire des Institutions de l'Evêché de Bale 214).

1279 fcolog Biel mit Bern ein Bunbnig, bas 1297 und 1306 erneuert murbe. Oft mar bas Stäbtchen in bie Rehben bes Bifcofs mit ben benachbarten Berren. Reuenburg und Ryburg, verwidelt. 1318 gelang es ben Bielern, einen Hanbstreich bes Grafen von Ryburg auf ihre Stadt abzuwehren und biefen bis nach Solothurn zu verjagen (Juftinger 51). 1352 erhielt Biel vom Bifchof von Bafel eine Sanbvefte. Aber auch mit ben Bifcofen von Bafel, bie mehr und mehr nach ber Landeshoheit trachteten, entftanben Difhelligfeiten, befonders als 1365 Johann von Bienne ben Bifchofestuhl bestieg. Streitsuchtig und reigbar wie er mar, argerte ihn bas Bunbuif ber Bieler mit ben Bernern. Er nahm bernifche Raufleute in Biel gefangen: ba fielen bie Berner in fein Land ein, ein beiberfeitiges graufes Morben und Sengen begann; auch bie Stadt Biel ging in Rlammen auf 1367.

Sie erholte sich um so langsamer, als ber Bischof ihre Rebenbuhlerin Neuenstadt auf ihre Kosten begünstigte. Rurz darauf sand der Kriegszug der Gugler statt. Die Noth der Stadt war groß und viele Einwohner, namentslich der Abel, waren weggezogen. Sogar der eigene Kirchensatz mußte veräußert werden.

Mit Neuenstadt tam Biel endlich überein 1895, fich zu verbinden "als ob beide Städte nur eine Stadt wären".

Immer enger hatte sich Biel an Bern angeschlossen; von 1352 batirt ihr ewiger Bund. 1415 zogen Bieler, Reuenstadter, Reuenburger und Solothurner zu ben Bernern, um den österreichischen Aargau erobern zu helfen. Zum Danke erhielten die Solothurner 2000, die Bieler 1000 Gulben. In der Zeit der Burgunderstriege hielt sich Biel so wacker, daß es als ein zugeswandtes Ort dem Bund der Eidgenossen beitreten konnte. 1535, als der Arieg zwischen Bern und Savoyen am Ausbrechen war, zogen 450 Seeländer unter dem alten Hauptmann Jakob Wilbermut von Biel nach der Waadt und schlugen einen viel stärkeren Gegner dei Ryon, und als nach wenigen Monaten Nägeli ausrückte, um die Waadt zu erorbern, führten Rudolf Redstock und Mör von Biel ihm 240 Mann zu. Alte Bieler Fahnen enthält das Museum Schwab.

Die Behörben ber Stadt waren der Bürgermeister, ber kleine Rath (12 "alte" und 12 "junge"
Mitglieder), der große oder gemeine Rath und die Gemeine. Diese bestand auß 8 Jünsten: 1. Bfauen, 2. Rebleute, 3. Walbleute, 4. Gerber, 5. Pfister, 6. Schuhmacher, 7. Fischer, 8. Metger. Unter dem Borsits des Benners besorgte der kleine Rath die Stadtverwaltung, unter dem Borsitz des Meyers Panner
(Militärisches) und Justiz.

Neue Sefahren brachte die Wahl Jakob Christoph Blaarers von Wartensee zum Bischof von Basel 1575. Er wünschte die katholische Religion wieder einzuführen, wo man sich zum neuen Glauben gewandt hatte und die welklichen Rechte des Bischofs wieder zu vermehren. Allein da die Vermittlung der eidgenössischen Orte ihn seinen Zwed nicht erreichen ließ, sann er auf anderes, auf einen Austausch Biels an Bern. Am 21. Septbr. 1598 kam zwischen ihm und Schultheiß und Räthen

bon Bern gu Neuenegg bas Taufchgeschäft gum Abichluß: Er übergab Biel mit allen Gutern, Oberberrlichkeit und Rechten nebft ben Dorfern Bingela, Lömeringen, Bogingen und Mett an Bern. Borbehalten blieben ihm die Berrichaften Erguel und Illfingen Bern gablte ihm bafür 15000 Rronen und (Orvin). gab bas Burgerrecht mit ben Münfterthalern auf. Begen ausbrechenber Unruhen und großer Digftimmung in Biel felbst und bes Reibes ber tatholischen Orte murbe ber Bertrag nicht ausgeführt, ja nach mehrjährigen Berhandlungen tam man überein, ihn aufzuheben. Biel aber entfrembete fich bamit Bern und fam um fo mehr in ein brudenbes Abhangigfeiteverhaltnig gum Bifchof, ber jest sein Lanbesherr war. Immerhin blieb bas Erguel fein Bannergebiet. Diefe Beftimmung fam auch gur Geltung, ale bie Frangofen 1792 in bas bifchofliche Gebiet einfielen. Das Erguel mar weber in ber "rauratifchen Republit" noch im frangöfischen Departement Mont terrible inbegriffen, ebensowenig als Bellelay und bas Münfterthal. Aber als Enbe 1797 ber Rrieg mit ber Schweiz beschloffene Sache mar, entschieb fich auch bas Schidfal ber "Berrichaft Biel".

Mitte December rückten bie Franzosen in bas Erguel ein; im Februar 1798 besetzte ber französische General Nouvion Biel. Gezwungenerweise wurde bieses mit Frankreich vereinigt am 7. Februar 1798. Aus bem Mehlwagwalbe führte man die Tanne herbei, die am 9. Februar als Freiheitsbaum aufgerichtet wurde.

Nachdem währenb zweier Jahre nach bekannter Lieberlicher Revolutionsweise Alles brunter und brüber gegangen war, brachte bie Consularregierung festere Berhältnisse. Die Kirchgemeinden Biel, Illsingen, Büberich und Pieterlen bilbeten den Canton Biel, der zur Unterpräsektur Delsberg, Departement Oberrhein gehörte. Der von Napoleon gewählte Meher von Biel (Ort und Canton) war fast unumschränkt.

Die Mediationsverfassung änderte wenig baran. Als aber 1813 die Alliirten in die Schweiz einrückten, wurde auch Biel aufgefordert, die alte Berfassung herzustellen, indem es wieder schweizer isch werden solle. Die Mächte verfügten im Wiener Congreß die Bereinigung des Bisthums Basel und Biels mit Bern, das den Aargau und die Waadt versoren hatte. Am 21. December 1815 wurde das Gebiet an Bern, den neuen Landesherrn, übergeben.

So wurbe Biel eine bernische Lanbstabt. Biel, Bözingen, Bingelz und Leubringen bilbeten eine Kirchgemeinde. Der Bunsch der Bieler ein selbständiger Kanton zu werden, war nicht in Erfüllung gegangen; nun wurde Biel nicht einmal Hauptort eines Amtsbezirks. Neuenstadt und der Tessenderg kamen zum Oberamt Erlach, Pieterlen zum Oberamt Büren, Illsingen zum Oberamt Courtelary; Biel, dem man freie Wahl ließ, schloß sich dem Oberamte Nibau an.

1832 wurde Biel ein eigener Amisbegirt, zu bem aber nur bie Gemeinden Bözingen, Leubringen (Evilard) und Bingelz gehören.

#### Rirdlides.

Die Stadt Biel mit dem Erguel und dem Teffenberg lag im Dekanat Solothurn, Bisthums Lausanne; nur Tramlingen gehörte zum Bisthum Besancon. Der Kirchen sat, ein Lehen von Basel, gehörte ben Grafen von Thierstein. Als diese in Geldnoth geriethen, verkauften sie ihn 1364 der Stadt selbst. Aber die kommenden schweren Jahre zwangen die Bieler, die werthvolle Erwerbung wieder fahren zu lassen; ihr ihnen so seinbselig gesinnter Herr, der Bischof von Basel, Johann von Bienne erlaubte es ihnen 1376. Um eine geringere Summe als die Bieler die Collatur gekauft, erward sie jest die Abtei St. Johannsen dei Erlach 1377, dei der sie dis zur Resormation verblieb, um darnach an den Staat überzugehen.

Der Abt von St. Iohannsen erlaubte dem Meher und Rath 1507, selbst einen Leutpriester zu wählen, den der Bischof von Lausanne noch zu bestätigen habe. Tho mas Whitenbach, ein wegen seiner Bildung und seines Ernstes geachteter Geistlicher, wurde gewählt. Die Schäben der Kirche erkennend, eiserte er mit Zwingli, Leo Indä und andern zur Wiederherstellung des reinen Glaubens. 1524 wurde ihm seine Pründe genommen. Balb darnach starb er. Aber er hatte der Einführung der Resormation doch viel vorgearbeitet. Auch das Erguel, dessen weltliche Herrschaft Meher und Rath von Biel im Namen des Bischoss von Basel führten, zeigte sich der Resormation geneigt.

Bereits 1525 entschloß sich Biel zur Reformation — also vor Bern — und wurde beshalb von den andern eibgenössischen Orten ernstlich bedroht; der Ueberstritt Berns im Jahre 1528 kam ihm daher wohl zu statten. 1529 trat Biel in das "christliche Burgerrecht", der Berbindung der Reformirten gegenüber den Altsgläubigen. (C. A. Blösch II., 71 ff.)

Durch die Aufhebung von St. Johannsen kam ber Kirchensatz von Biel an Bern. Aber in dem Bertrage von 1530 behielt es nur mehr das Bestätigungsrecht der zu Biel erwählten Prädikanten; 1540 trat es auch dieses an Biel ab, so daß die Stadt wieder im Besitze ihres Kirchensates war und blieb bis 1797. 1815, nach der Franzosenzeit, erhielt Biel auch wieder das Recht der Pfarrwahl und die Pfarrpfründe.

Hinfichtlich bes Erguels wurde 1534 bestimmt, baß Biel und bas Chorherrenstift St. Imer, besten Raftvogtei Biel zustand, einen Berwalter über bie Kirchengitter von St. Imer ernennen und biese zur Besolbung ,
ber Chorherren und ber Pfarrer bienen sollten.

#### Das Biel-Capitel.

Nach ber Reformation wollte Biel bie geistliche Hobeit in ben reformirten Gemeinden bes Bisthumausüben. Durch Einmischung Berns geschah es aber, daß das Münsterthal sich bem neugebildeten reformirten Ribau-Capitel anschloß. Immer besaß der Bischof von Basel viele Collaturen und so waren Reibungen unvermeiblich. Deshalb ernannte Bern Ober Inspectoren der Propstei (Münsterthal); meist waren es Pfarrer zu Ligerz.

In ber französischen Zeit bilbeten Biel, St. Immer, Corgemont und Bevillard Confistorien ber Spnobe Mülhausen. 1815 tamen burch die Bereinigung des Jura mit Bern alle Kirchensätze an Bern. Dieses bestimmte, daß alle reformirten Pfarreien des Jura ein eigenes, das Biel-Capitel, bilben follten.

1841 wurden die deutschen Pfarreien und Helferseien vom Biel-Capitel getrennt und dem Nidau-Capitel zugetheilt. —

Die alte dem heiligen Benedict geweihte Kirche hatte offenbar durch den Brand der Stadt gelitten und verlangte einen Neubau. Der Grundstein hierzu wurde 1451 gelegt, aber hindernisse verschiedener Art, so 1481 der Einsturz des Thurmes, ließen das Werk nur langsam vorwärts schreiten. 1775 wurde die Kirche restaurirt.

Sie besteht aus einen breischiffigen Langhaus mit Capellenreihe auf ber Sübseite und einem breiseitig gesichlossen Chore und gewährt mit ben kunstreichen Netzund Stern-Gewölben und ihren Schlußsteinen (biblische Figuren und Wappen) einen gefälligen Anblick. (Rahn, Zur Statistik schweiz. Kunstbenkmäler im Anz. f. schweiz. Alterth. 1881, S. 208; Rahn, Geschichte ber bilbenden Künste in der Schweiz, 407, 456.)

3hr fconfter Schmud aber find bie Glasgemalbe, bie bas Mittelfenfter bes Chors füllen.

Bu oberft find zwei Propheten (ber eine ift David) mit einem Band in den Händen, auf welchem die Jahrzahl 1457 zu lesen ist. Unter ihnen, auch noch im Maaßwerk, zwischen Granatapfel und Passonzblume ist ein Christuskopf. Es folgen 7 Reihen von je 4 Scheiben, die wir von unten an, von links (vom Beschauer) nach rechts durchgehen.

- 1. Reihe: 1. Der Gefreuzigte mit Maria und 30hannes,
  - 2. u. 3. Maria Bertunbigung,
  - 4. Der heilige Georg, Drachentobter;

- 2. Reihe: 1. Der heil. Benebict und bas Wunber mit bem Maaße,
  - 2. Chriftus vor Bilatus,
  - 3. Die Grablegung,
  - 4. Benebict begiebt fich in bie Ginobe;
- 3. Reihe: 1. Das heil. Abendmahl (ber Ropf Chrifti fehlt),
  - 2. Chriftus mit Dornen gefront,
  - 3. Benedict erhalt bon feinen Mönchen ben Abtftab,
  - 4. Benebict und bas Bunber mit bem ihm bon jenen gereichten Giftbecher;
- 4. Reihe: 1. Benebict geht gur Schule,
  - 2. Die Rreugtragung,
  - 3. Benedict und das Bunder von Capua (bie Seele bes Erzbischofs Hermanus, in Kindesgestalt, fährt im Sonnenstrahl gen Himmel),
  - 4. Benebict ichlägt Baffer aus bem Felfen;
- 5. Reihe: 1. Benedict verläßt bas elterliche Saus, allein gefolgt von feiner Rinbsmagb,
  - 2. Der Gefreuzigte mit Maria und Johannes, ähnlich wie in ber 1. Reihe,
  - 3. Maurus rettet feinen Mitbruber Blacibus auf Benebicts Geheiß aus bem Baffer,
  - 4. Benedict erwedt ein tobtes Rinb auf;
- 6. Reihe: 1. Chriftus mit ben brei Jungern in Geth- femane,
  - 2. Die Auferstehung,

- 3. Lette Communion und Tob Benedicts, feine Seele fährt im Sonnenftrahl gen Simmel.
- 4. Ein Berftorbener legt aus bem Grabe Reugniß fir Benebict ab;
- 7. Reihe: 1.—4. Gothifche Fialen als Arönung. Auf ben beiben mittleren, gegeneinander gestehrt und nach unten schauend, zwei Engel.

Die Glasgemälbe stellen bemnach bie Passion und bas Leben bes heil. Benedict bar. Es ist offenbar, daß die beiden Cyklen nicht vollständig sind und ihre Zussammenstellung nicht geordnet ist. (Gef. Mittheilung von Pfarrer E. Jecker in Biel, der nächstens eine Abshandlung über die Glasgemälbe veröffentlichen wird. Rahn, Geschichte der bilbenden Künste in der Schweiz, S. 691.)

Bemerkenswerth find auch die Kanzel, eine Nachbildung jener im Berner Münfter, und der gothische Taufstein. 1474 befanden sich Altäre der heiligen Beter und Baul und Lorenz in der Kirche.

Im Kirchthum hängen 5 Gloden; zwei mit gothi, schen Minuskeln sind von 1423 — auf der einen liest man: mentem sanctam spontaneam, honorem deo et patrie liberacionem, eine britte ist von 1480. Zwei sind älter und haben gothische Majuskeln, die eine ist von 1369, die andere weist das ganze Alphabet nebst Figuren auf (Nüscheler 16).

In Biel war auch eine Rieberlaffung bes Johanniter. Orbens (bie lette im bernifchen Ge-

biete), 1455 begründet von Heinrich Staler, Comthur zu Küfinach, der hier der erste Comthur wurde. Ihm folgte, als er 1459 starb, Grasmus Wild (C. A. Blösch, I. 232—236).

Pfarrer von Biel aus ber fatholischen Beit finb:

1316 Hugo von Lignière, auch Pfarrer ber Beißen Kirche von Augerol;

1365, 1391 Beter von Münfter in Granfelben, Detan zu St. Imer;

1412 Ulrich Berger, Defan zu St. 3mer;

Thomas Whitenbach ber Reformator, geb. 1472, ftubirte Theologie in Tübingen 1496 und wurde bort Magifter, Baccalaureus biblicus an ber Sochicule ju Bafel 1505, wo Zwingli und Leo Jub feine Schüler waren, 1510 bacc. formatus, 1515 Doftor ber Theologie, Leutpriefter in Biel 1507, Chorherr am Stift gu Bern 1515, legte biefe Stelle 1520 wieber nieber. Seit 1505 eiferte er gegen Digbrauche in ber Rirche. 1524 trat er in bie Che, murbe beghalb vom Rathe entfest, mabrend bie Burgericaft bes "Regerftabtli" für Wyttenbach ftarb 1526, bevor er fein ibn eintrat. Reformationswert vollendet fah. (A. Thellung, Th. W. und die Ref. in Biel im kirchl. Jahrbuch f. b. Ranton Bern 1893. — E. Riggenbach, in ber Sammlung bern. Biog. Il. 424-430.)

Bfarrer nach ber Reformation:

Jatob Burben aus Biel, Schulmeister zu Biel 1525, an ber Babener Disputation 1526.

Ambrofins Blarer (Blaurer) von Bartenfee, geboren in Conftang ben 4. April 1492, Brior bes Benedictiner-Rloftere Albersbach in Burttemberg, murbe. weil er bie Lehre Luthers prebigte, bes Prebigt- und Lesamts entfest, flob am 28. Juli 1522 aus bem Rlofter, war an bem Berner Religionsgefprach, Prebiger in bem reformirten Conftang, in Schwaben als Reformator thatig, vermählte fich 1533 in Conftanz, war am Wormfergefprach 1540, Pfarrer in Biel 1551, fclug Pfarramter von Bafel, Bern, Memmingen aus, jog 1559 nach Winterthur, wo er am 6. December 1564 ftarb, im gleichen Jahre wie ber von ihm fo bewunderte Calvin. Er veröffentlichte verschiebene theologische Schrif-Ambrofius Blaurer, wie er fich fcbrieb, ift aber namentlich bebeutenb als Lieberbichter. Bereits in bem Conftanger Gefangbuch 3wids von 1536 (1540) finden fich ein Bfalm und brei Lieber bon ibm. Ihm ift auch bie Berbreitung ber erften reformirten Lieberfammlungen gu verbanten; fein Ginfluß ift im Buricher., Strafburger., Bonner . Gesangbud nachweisbar. Augsburger- und (Ueber A. Blaurer fiehe: Leu IV. 123-125, Hartmann, in der Allg. Deutschen Biographie II. 691-693, Bachtolb, Geschichte ber beutschen Literatur in ber Schweiz (1892) 414; über feine Lieber: Th. Breffel, Ambrof. Blaurers bes ichmabifden Reformators Leben unb Schriften (1861), Roch, Geschichte bes Rirchenliebes unb Rirchengesange ber driftl. inebef. b. ev. Rirche II. 72 ff., Beber (bon Songg), Gefdichte bes Rirdengefangs in b. beutschen ref. Schweiz feit ber Reformation. Lieber finden fich bei Breffel und bei Badernagel, beutsche Kirchenlieber III.; seine Predigten wurden von 3. Fünkli gebruckt Zürich bei Froschauer 1566. — Gefällige Mittheilungen von Herrn Prof. Thürlings in Bern.) Sein Schüler und Amisgenosse war

Ja fob Füntelin, geboren in Constanz, Pfarrer allba, bann in Biel 1552; er starb ben 3. November 1565 an ber Pest. Er versaste Lieber und viele satirische und lehrhafte Schauspiele, die er durch Schüler und Bürger aufführen ließ: Der reiche Mann und ber arme Lazarus, Tod und Erweckung des Lazarus, Both und Abraham, Uhasverus und Esther, Geburt Christi, Sodom und Somorrha, Die in Lastern hinlebende Welt und was Strafe je hernach folget, Apotalypse, Der verlorene Sohn, Unseres Herrn Auserstehung und Auffahrt, Susanna. (Scherer, Allg. deutsche Biogr. VIII. 203—204 und in der Sammlung bern. Biogr. II. 423, Bächtold, Geschichte d. deutsch. Literatur in der Schweiz 347 st.)

Wenn bem Bieler Chronisten Rechberger zu glauben ist, muß bem Pfarrer Fünkelin einst eine unliebsame Bezgegnung mit einem Bären zugestoßen sein; 1549 erlegte man ein solches Thier und fand in seinem Magen bes ehrwürdigen Pfarrers Hosenträger! (Sefäll. Mittheilung von Herrn C. Wish in Neuenstadt.)

Josua Finsler aus Zürich, Pfarrer zu Otelsfingen und Meilen, und von 1566 bis zu seinem Tobe 1602 Pfarrer zu Biel. Rach Leu (VII. 124) und Holzshalb (II. 275) war er ein guter Poet, veröffentlichte 1575 carmina in obitum Bullingeri et Promotionem Lemanni und hinterließ noch einen ganzen Band von

Gebichten, sowie auch eine Abhandlung von den Bieler Unruhen und dem barüber entstandenen Tauschhandel in den Jahren 1598—1602, "so eine rare und merkwürdige Schrift sein soll".

Heinrich Nöhlin aus Burich, helfer in Biel 1602, zweiter Pfarrer baselbst 1606 bis zu seinem Tobe 1650. Er hinterließ eine hanbschriftliche Bieler Reformationsgeschichte (Leu XIV. 149).

Johann Conrad Gottfried Wilbermett, geb. 1677, studirte in Zürich und Lausanne, 1697 in Zürich ordinirt, Pfarrer nach Pieterlen 1702, Detan ber Klasse Erguel 1737, zweiter Pfarrer nach Biel 1740—1757, starb 1758 im Alter von 81 Jahren. Er verfaßte viele Lieber und Andachten, erneuerte die Bieler Liturgie und führte einen Heibelberger Katechismus mit neuen Erklärungen in den Schulen ein. (Leu XIX. 461—462; M. Lut, Moderne Biographien 336).

Riklaus Emanuel Begelaus Brugg 1746— 1821, orbinirt 1770, beutscher Pfarrer zu Aelen 1772, nach Murten 1775, erster beutscher Pfarrer in Biel 1786, nach Oberwyl bei Buren 1796, starb 1821.

Peter Wit aus Mülhausen, geboren ben 1. Mat 1767, ordinirt 1786, gemeiner Helser in Biel 1790, erster deutscher Pfarrer in Biel 1807—1815, Pfarrer nach Colmar 1815 und Schulbirektor daselbst, starb auch bort den 3. März 1840. Er versaßte ein seiner Zeit beliebtes Rechenbuch. (Holzhalb VI. 437, Lohner 473, Auguste Stöber: Les Etudiants Mulhousiens imatriculés à l'Université de Bâle im Musée historique de Mulhouse von 1879, Seite 54, 55, Mittheilung von Herrn Pfarrer Rudolf Küetschi in Bern.)

Abam Friedrich Mola, geboren 1790 in Biel, zweiter Pfarrer (und Lehrer an ber frangofifden Oberfoule in Biel) 1811-1815, Lehrer am Symnafium, Belfer bes Biel-Capitele 1818-1831, lebte barauf auf einem Landgut im Wiftenlach, bas er mit Rudficht auf bie Befundheit feiner Frau getauft, Bfarrer in Bleien. bach 1835-1839, ließ fich barauf in Bern nieber, übernahm bie Seelforge ber Befängniffe und wirtte als Bulfsprediger, bis er fich 1862 gang gurudgog. Stifter bes bernifchen Thierschutvereins. Er gab im Druce heraus "Gebichte in bielifcher Munbart (Bern, Jenni 1864), "bie Religionsgebrauche ber talmubifden Juben" (Bern, Jenni 1874), "bie Rechtfertigung bes Unglaubens" 1879, ein Wert, bas ihm wenig Beifall eintrug. ftarb, ber Lette feines Namens, in Bern am 19. Mai (Gutige Mittheilung von Frau Oberft Rieter-Mola, feiner Nichte. - Lohner.)

Johann Conrab Appenzeller aus St. Gallen, Sohn Josephs, bes Raufmanns, geboren zu Bern 27. Rovember 1775, Hauslehrer bei Herrn von Clovis in Winterthur 1800, Pfarrer in Brütten, Kts. Jürich 1809—1817, wohin ihn der Collator dieser Pfarrei, das Stift Einstedeln, berufen hatte; in's bernische Ministerium aufgenommen 16. Juni 1812, Rektor des Gymsnastums in Biel 28. Januar 1817, erster deutscher Pfarrer in Biel 20. April 1818 bis zu seinem Tode am hohen Donnerstag 28. März 1850, 32 Jahre lang; am 1. April ward er unter zahlreichem Geleite beerdigt. Er war Mitglied der schweizerischen Raturforschenben, ber Künstlers, der Erziehungs, und der Helvetischen Ges

sellschaft. Er war vermählt 1. mit Anna Margarethe Mieter aus Winterthur († 1807) und 2. mit Anna Dorothea Usteri aus Jürich. Aus ber zweiten Sche stammt Herr Pfarrer Jakob Appenzeller, langjähriger Pfarrer an ber heilig. Seisttirche in Bern. Johann Conrad Appenzeller gab viele Schriften im Druck heraus. (Siehe über ihn: Prädifantenbüchlein von 1825, 1829 2c., Berner Taschenbuch 1854, S. 296, Lohner 473, Burgerbuch von St. Gallen von 1845, Rekrologe im Solothurner-Blatt, im Intelligenzblatt der Stadt Bern, in der Algemeinen Zeitung von Augsburg, Beilage von Montag 6. Mai 1850, im Kirchenblatt für die reformirte Schweiz Kr. 12 vom 13. Juni 1850, in der Sammlung bernischer Biographien I. 8—16, Bern 1884.)

Albrecht Friedrich Haller aus Bern, geb. 8. April 1813, Sohn des Stadtbaumeisters Karl Sabriel und der Maria Müslin, ordinirt 1837, Bikar an der h. Geistkirche in Bern 1839 und Geschichtslehrer an der burgerlichen Mädchenschule 1841, zweiter Pfarrer in Biel 31. Januar 1844, erster Pfarrer daselbst 1850, Burgerspitalprediger in Bern 1864, Pfarrer am Münster 1866, Mitgründer des evangelisch-kirchlichen Bereins, demissionirt wegen Krankheit auf 31. December 1879, starb in der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober 1882. Er gab heraus: Daniel Müslin, Selbstbiographie eines bernischen Landgeistlichen 2c. im Berner Taschenbuch 1857, eine Arbeit über Wolfgang Musculus und eine Arbeit über David Müslin, letztere im Berner Taschenbuch 1872. (Siehe seine Biographie im Berner Taschenbuch 1884,

Seite 1 — 66 von Pfarrer Albert Haller und Tobtenschau schweiz. Hiftoriter im Anzeiger für schweizerische Gesschichte.)

Aelteste Geschlechter von Biel: Bellacher, von Büberich, von Biel, Blampan, de Chavannes, de Colombier, de Cortalary, de Duanna, de Egerdon, Geginan, Gutwirth, Jordan, de Kapellon, de Lamboëins, de Lomeringen, de Louveresse, de Madretz, de Metto, de Müringen, de Pieterlon, Serjant, de Spiegelberg, Stöckli, de Suncelboz, de Swadernowe, von Tasselben, de Tesson, de Ulvingen, Basenacht, von Wingrebs u. a., die aber längst erloschen find.

Stiftsvasallen im Erguel: Gumpagnet, von Flachsland, Haller von Courtalry, von Tremmlingen, von Sacourt, v. Sonvillier, von Tasselben, von Römerstal (Rambevaux).

Im 15. Jahrhundert war die Burgerschaft Biel fast nur mehr aus handwertern und Gewerbetreibenden bestellt, weil der Abel das Städtchen nach der Zerstörung von 1367 verlassen hatte. Da standen obenan die Aber, Alhne, Awentsch, Bertschi, Bredier, Bremgarter, Brodrot, Büttinger, Sawessi, Göüffi, Gryg, Jungmann, Lisser, Martschan, Meikung, Pfirter, Mußli, Scholl, Smits, Stapis, Stödli, Stunggi, Lellikon (Thellung), Tschadowe, Wattry, Wespi, Wiler, Wyttenbach, Wyßhaar (Bysand).

In den Burgunderkriegen zeichneten sich aus Bensbicht Schwarz und Stephan Scherer; unter ihnen fochten: Peter Gire, Peter Göuffi, Hans Haso, Heinrich Herrli, Peter Irmi, Hemmann Kobolt, Hans Lamlinger, Peter von Püderich, Niklaus Schmieb.

Als Kriegsleute im Savoperfrieg 1536 find bereits genannt Jatob Bilbermut (Bilbermett), Rubolf Rebstock und Mör.

Seiner Baterstadt viel zu schaffen gab um die Wende des 15./16. Jahrhunderts Bendicht Bäppet, Mitglied des Raths und Prior zu Baucluse. Ein unruhiger Ropf, lebte er beständig in Streit und Prozessen, trat in Solddienste und begab sich, nachdem er Biel manche Schwierigkeit bereitet, nach Bern, wo er starb. (C. A. Blösch II. 30-47.)

Best find bie burgerlichen Beichlechter Biels: Alioth, v. Allmen, Amsler, Anbred, Badmann, Bedert, Beer, Beng, Berlincourt, Bieler, Bifcoff, Blafer, Bloch, Blofd, Bole, Boltshaufer, Bouiffe, Bribel, Bronner, Chriften, Courvoisier, Dattmpler, Denger, Denner, Douard, Ducrot, Emmert, Engelhardt, Fifcher, Fratecolla, Gerber, Berfon, Granicher, Girarb, Greber, Brinbat, Grosjean, Grüring, Guggenheim, Guller, Saag. haas, hager, hartmaun, hammerli, heriche, heusler, Silbenbrand, Sirt, Sopfengartner, Souriet, Sugi, Jadi, Ifeli, Rappeler, Raufmann, Raupp, Reller, Reppler, Rlinger, Rohler, Röhli, Ronig, Rrachpelz, Rramer, Ruhn, Rühni, Rung, Lang, Behmann, Liniger, Locher, Luftenberger, Maire, Marti, Mafel, Meper, Moa, Mori, Mostmann, Moser, Muller, Reuhaus, Oftermeber, Pagnamenta, Perregaux, Berrot, Ramsler, Rebold, Ritter, Robert, Römer, Roy, Ruffi, Rummel, Sanger, Schaffer, Schaffter, Schaltenbrand, Schätzle, Schilling, Schinbler, Schmid, Schmut, Schneiber, Schöchtin, Schöni, Schüler, Schürmeger, Schwab, Schweizer, Seit, Gefler, Siege

warl, Simon, Singeisen, Spieß, Springer, Stauffer, Stein, Steiner, Strebel, Strobel, Studer, Thellung, Tschantre, Tscherter, Turrian, Vordan, Walker, Walker, Wäller, Weber, Welf, Wendling, Wilbermett, Winter, With, Wurster, Wyssard, Zeiher, Zimmer. (Ramh 190.)

Die befannteften Bieler finb:

Thomas Whitenbach. (Siehe unter ben Pfarrern S. 93.)

Johann Jakob Rofius, ber Kalenbermann, um 1598 zu Biberach in Schwaben geboren und nach Biel übergestebelt, wo er sich mit Rungold Schniber verheirathete. Giner Pfarrwahl nach Pieterlen durfte er nicht Folge leisten, da ihm Bern die Anstellung verstagte, weil er ein Atheist sei. Vor 1651 war er Schulmeister; darnach lebte er ganz seinen geometrischen und aftronomischen Studien. Seit 1626 gab er den später sog. Rosius-Ralender heraus, dessen Prophezeizungen großes Gewicht hatten. Er starb den 20. August 1676. (I. H. Graf, Geschichte der Mathematik und Raturwissenschaften in bernischen Landen II. 31—56.)

Rarl Reuhaus, geboren ben 9. Februar 1796 in Reuenburg, ergab sich bem Kaufmannsberuse, bis er 1830 als ein Borkämpfer ber Rabicalen auftrat. 1831 warb er in ben Berfassungsrath und von diesem zu seinem Secretär gewählt, gleich auch in ben Großenund Regierungsrath; beförberte als Erziehungsbirector die Gründung der Hochschule in Bern 1834, wurde Schultheiß 1839. Die Jungradicalen zwangen ihn zum Rücktritt 1846; noch erlebte er die Wahl in den Nationale,

nicht aber in ben Bunbesrath. Er starb ben 8. Juni 1849. (G. Blosch, in ber Allg. beutschen Biographie XXIII., 498—502.)

Chuarb Blofd, geboren ben 1. Februar 1807, ftubirte auf ber Atabemie in Bern, bann in Beibelberg, tam nach Burgborf, wo er fich ber Familie Schnell anichlok, Fürsprecher, Mitglied bes bernischen Groken Rathes 1838, Landamann (Prafibent bes Gr. Rathes) 1840, Gefandier an ber Tagfatung 1841, wurde nach ber 1846 Berfassung ber Führer ber Confervativen (Münfingertag 25. März 1850), Mitglieb und Brafibent bes Regierungsrathes 1850, Nationalrath 1854, Bunbesgerichtspräsibent, Rationalrathspräsibent 1855, nahm 1858 eine Wahl in den bern. Regierungerath nicht mehr an, Chrendoctor ber Universität Bern 1859, 1864 wieber im Großen Rath und 1866 fein Brafibent, ftarb furz barauf am 7. Februar 1866. Er ift ber Bater bes herrn Brof. Dr. Emil Blofc, Oberbibliothetars, Brafibenten bes hiftorifden Bereins, Chrenburgers von Bern.

Cafar Abolf Blösch, geboren in Biel 4. Rovember 1804, Arzt, Präsident bes Einwohner-Gemeinberaths; er veröffentlichte neben medicinischen auch historische Schriften, besonders: Geschichte der Stadt Biel und ihres Pannergebietes (3 Bbe. 1855—1856). Er starb ben 10. November 1863.

Guftav Blösch, geboren 1828, Gemeinde-Brassibent und Oberrichter, gestorben ben 30. Rovember 1881.

Frang Samuel Singeifen, Director ber Centralpolizei in Bern, ftarb in Bern ben 7. Juni 1882

nach fast 50 jährigem Staatsbienst im Alter von 78 Jahren. (B. Taschenbuch 1884, S. 294, F. Fiala, Schweizerischer Todienkalender 1882, S. 7.)

Friedrich Schwab, Oberst, aus Bern, starb in Biel 5. September 1869, 66 jährig. (B. Taschenbuch 1871, S. 315.) Ein trefssicher Forscher und Kenner ber prähistorischen Zeiten, begründete er das Museum Schwab, das eine reiche Sammlung von Gegenständen der Pfahlbauten enthält; 1865 schenkte er sie der Stadt. Sein Porträt befindet sich im Museum. (Hardmeher, Banderbild von Biel, S. 54.)

Aus Biel kamen nach Bern und burgerten sich ein: Die Hug 1606, zünftig zu Schmieben, Schwab (aus Biel und Nidau) 1818, zünftig zu Zimmerleuten, Tschiffeli 1598, zu Kauskeuten und Wyttenbach im 16. Jahrhundert, zu Mittellöwen, Schmieden und Webern, die Kömerstal und in unserm Jahrhundert die Blösch als Ehrenburger.

Die Whatenbach theilten sich frühe in zwei Linien, die zu Biel und in Bern sich als Rathe und Handswerfer verdient machten. Die Whitenbach, die den schrägen Bach im Wappen sühren, tamen im 16. Jahrshundert nach Bern. Niklaus ward am 13. November 1548 zum Burger angenommen. Der frühere Benner von Biel ward schon 1560 "der Burgern" (des Großen Raths) in Bern. Sein Bater Stephan hat am 24. Januar 1511 zu Freiburg im Breisgau einen Wappensbrief bekommen. Die Linie des Geschlechtes, die einen geraden Bach im Wappen hat, kam im 17. Jahrhundert nach Bern.

Bu Biel gab bas Gefchlecht 1 Meger, 2 Burgermeifter, 3 Benner und 12 bes Raths, ju Bern an 30 ber Burgern, 18 Bogte, 3 bes Raths unb 1 Benner. 218 Officiere bienten 25 in ber Frembe, am meisten in Frankreich und Holland, in neuerer Zeit vorzugsweise und awar in boberen Stellungen und mit Auszeichnung in Reavel. 15 wibmeten fich bem Bfarramte. In Bern ergriffen viele ben Apothekerberuf; Sans Conrab (1595-1665) erwarb bie Apothete an ber Rreuggaffe; Daniel (1671-1737) eröffnete bie Apothete zu Rebleuten, Johann Rubolf (geboren 1658) die Apothete beim Beitgloden. Daniel (1706-1779) war Belfer gum beil. Geift, bann Theologie-Brofessor, als solcher marb er nach Marburg berufen. Sein gleichnamiger Sohn (1746-1820) war Professor ber lateinischen und gries difchen Sprache in Amfterbam, Ritter bes Orbens de la Réunion. Bon ben Schriften bieses bebeutenben Philologen ift besonders berühmt bie 1799 erschienene «Vita Kuhnkenii», feines Lehrers.

Auch ift Rofina Whttenbach, Tochter Benbichts, ber bei Novara gefochten, zu nennen, bie 2. Gemahlin bes Schultheißen Hans Franz Rägeli (1545).

Durch seine Uneigennützigkeit und Arbeitsamkeit erswarb sich Johannes Wyttenbach (1763—1811), Seckelsschreiber bes Großen Raths in Bern, allgemeine Hochsachtung und Liebe. Seine Schriften: "Annalen bes Standes Bern" und ein "Diarium über die Berhands Lungen bes Großen Raths in Bern 1795—1798" sind wichtige Quellen für diese Zeit.

Stammbater ber Tichiffeli ober Chiffel ift Jatob, ber mit seinen vier Brübern ben Treffen bei Gin-

gins (Reus) 1535 beigewohnt, wo eine feelanbifche Freischaar die Uebermacht ber Savoper glanzend schlug. Sein Entel Sans Jatob wurde 1595 in Bern gu Rauf. leuten gunftig. Seine Rachtommen gehörten gu ben regierenden Familien; über 20 murben "ber Burgern", mehr als 10 Bögte und 2 bes Raths, an 20 bienten in ber Frembe, befonders in Holland und Biemont. Daniel Tschiffeli (1699—1759), bes Raths, kaufte Bumplit 1738 von Johann Jenner, Landvogt zu Bangen und baute 1742 bas Schloß neu. Balthafar Tfchiffeli (1672-1717), Landvogt von Gottftatt, foll die Rartoffeln aus Spanien querft in's Land gebracht Berühmt und hochverdient ift Johann Rubolf haben. Tichiffeli (1716-1780), ein Gelehrter und treuer Sohn feines Baterlandes. Erft Fürsprecher por bem Großen Rath und Chorschreiber, wibmete er fich barnach gang ber Landwirthschaft, bie er, zwar unter Berluft feines eigenen Bermogens, bedeutenb forberte. Er ftiftete um bas Jahr 1760 bie bfonomifche Gefellichaft, bie balb über die Brengen bes Landes binaus befannt murbe.

Es gab auch ein Geschlecht von Biel, bas balb unter ber Bezeichnung von Ministerialen, balb jener von nobiles erscheint. Es werben erwähnt Aubolf 1160, Philipp 1160, Berchtolb 1184, Werner, Mönch zu Lügel 1212, Cono 1214, Siginanb 1218; bann werben ihrer immer mehr bekannt, aber bie ungenaue Verwandtsschaftsbezeichnung und ber Wechsel ber Beinamen ersschweren bie Erstellung ber Genealogie.

Ein Jakob von Biel 1237 hatte brei Söhne, Berchtolb, Johann und heinrich, Berchtolb hatte 4 Kinder, Eberhard (Bater eines Johannes), Jakob (Bater eines Johannes), Heinrich, Mönch zu Bellelah und Bertha, Ronne zu Frauenkappelen. Ferner erscheinen brei Brüber Lubwig, Johann, Ulrich, am meisten aber die Rachkommen eines Hermann, ber zu Söhnen hatte: Hermann, Ulrich, Iohann, vielleicht noch Euno und Otto. Der erstere, Hermann (1290) war Bater von Hartmann, Chorherrn zu Münster in Granfelben, Richard, Hermann (Bater von Ulrich und Johann), Haimo, wie es scheint noch des Niklaus, der von 1309—1328 Abt zu Erlach war. Der zweite Ulrich hatte zwei Söhne Hymerius und Johann, genannt von Schlosberg.

Ein britter Zweig besteht aus Richarb (1259) seiner Frau Agnes und seinen Kindern: Jakob, Johann, Richard, Clementia, Gertrud.

Ein Jakob von Biel war 1320 Johanniterritter, und ein Jakob Abt zu Bellelay 1354—1358. Gegen bas Ende bes 14. Jahrhunderts scheinen sie erloschen zu sein. Sie sind unzweiselhaft das erste Geschlecht von Biel gewesen. Das Meyeramt war im 13. Jahrhundert saft ausschließlich in ihren Händen. (Fontes und Trouillat.)

Alte Gebäube und Anlagen von Biel.

Die 1367 von den Bernern eroberte Burg wurde nicht wieder aufgebaut; später verkaufte der Bischof die Trümmer mit Grund und Boden an die Stadt. Einzig ist noch der mit der Zeit veränderte Zeitglockenthurm erhalten geblieben. Um 1400 erhielt die Stadt neue Thore und Thürme, von welchen noch einige Reste vorshanden sind.

Auf bem Blate ber ehemaligen Burg fteben gegenwärtig bas Rathhaus (in fpatgothifchem Styl, mit bem Stadtmappen [1676] über ber Thure und mit breitheiligen Fenstergruppen am Sauptfaal, sonst vieredigen gothischen Kenstern) und bas Theater, früher Stadtwache, (unten zweischiffige Salle mit brei Rundpfeilern von spätgothischen Formen, Giebel wie beim Rathhaus), baawischen bas Amthaus. Davor ber Brunnen mit einem Standbild ber Gerechtigkeit von 1715. Reben ber Rirche auf bem "Ring" ein Brunnen von 1546 mit bem Standbilb bes beil. Benebict. Eben ba ein gothifcher Erterthurm bon 1611. In ber Obergaffe ein Brunnen bon 1563 mit einer Darftellung bes Rampfes bes Erzengels Sabriel und bes Teufels um eine Seele in Gestalt eines Lammes. Dier befand fich bas Fürstenhaus, bas Abfteigequartier bes Fürftbifchofs von Bafel. Die "Arone", einft Rathhaus, hat fpatgothifche Façabe. In ber Rabe find noch verschiebene Erter. (Rahn, Bur Stat. fcweig. Runftbenfmaler, im Ang. f. fcmeig. Alt. 1881, S. 209. - Sarbmeper, Wanberbild von Biel, S. 7—13.)

Ansichten von Biel geben Merian 1642, resproducirt in C. A. Blöschs Geschichte ber Stadt Biel III., Herrliberger 1770, die Tableaux Topographiques et historiques de la Suisse (Paris 1780), gezeichnet von Lebarbier und Pérignon (Stadt, See, Scheußfall, Scheußbrücke in Biel), das Voyage Pittoresque de Basle à Bienne, Basel, det Birmann 1802, die Cent Vues Suisses, N. 17, (Zürich bei Orell Fühli & Cie.), gezeichnet von Juillerat (um 1800).

Literatur: Benebict Rechberger, Glaser, Stabtschreiber und mehrmals Kirchmeher in Biel bis 1546, schrieb: Historia Biennensis 1524—1566, Mspt. in 4°.

Johann August Berefius (beutsch Aeberle, Eberle), schrieb "Chronica ber löblichen und berümbten Stadt Biel in ber Gibgenoffenschaft" in beutschen Bersen bis 1620.

Chriftoph von Luternau, geboren 1610, bifchoff. baselscher Meyer zu Biel 1656—1658, schrieb über bie Freiheiten von Biel, Teffeuberg und Issingen.

Abraham Scholl (1700—1772), Meher von Biel und Landvogt von Ilfingen, schrieb: Histoire des Suisses par lettres, Lettres sur la Confédération helvétique, Mémoires sur ce qui s'est passé aux 108 diètes suisses, auxquelles a assisté M. Abraham Scholl, bourgmestre à Bienne.

Johann Heinrich Blösch, Stadtschreiber zu Biel, bann Bürgermeister, gestorben 1766, schrieb: Mémoire sur la Ville de Bienne.

Alexanber Jatob Wilber mett (1715—1786), Benner, Bürgermeifter, Meyer von Biel, schrieb: "Berssuch einer bofuments und aftenmäßigen Geschicht- und Standesbeschreibung ber Stadt Biel" (bis 1740) und einen Auszug berselben, sowie "Topographische Abhandlung von dem Bielersee und der umliegenden Gegend, insbesondere von der Herrschaft Erguel", abgedruckt in den Abh. b. ök. Gesellich. Bern 1768.

David Balfer (1727—1792), Bürgermeifter von Biel, schrieb: "Prospectus bes Bersuchs einer versammlung bes bern. hiftor. Bereins im Rathssaal zu Standesgeschichte ber Stadt Biel in ber Eidgenoffensschaft von dem IX. Jahrhundert hinweg 20" bis 1610, sowie "Abhandlung über die Frage: Ist die Stadt Biel ein souveraner Freistaat?"

Nikolaus Emannel Wegel (stehe unter ben Pfarrern): "Die Stadt Biel nach ihrer Uranlage und äußeren ursprünglichen Berfassung bis zu ihrer gewaltsamen Umwandlung und Berunstaltung im Gingang bes 17. Jahrhunberts (1610). Ein Beitrag zur Staatsgeschichte bes Schweizerlandes." Gewöhnlich, aber irrig, wird die anonym und ohne Angabe bes Druckortes erschienene Schrift dem Dr. mod. Albrecht Höpfner, Apostheter in Bern, zugeschrieben.

Dr. Christian Wilhelm Binder, Lehrer in Biel: "Geschichte ber Stadt und Landschaft Biel in ihrem Zusammenhang mit ber Geschichte ber Gidgenossenschaft" 3 Bbe. (bis zum Jahre 1832 reichenb).

Dr. Cäsar Abolf Blösch (1804—1863), Arzt und Präsident der Einwohnergemeinde von Biel: "Geschichte der Stadt Biel in den Jahren 1814 und 1815, ihre Wiedervereinigung mit der Schweiz und ihre Einsverleidung in den Kanton Bern". (In Balthasars Helsvetia VIII. 259—296, Aarau bei J. J. Christen 1833.) Ferner: "Geschichte der Stadt Biel und ihres Pannerzgebtetes" 3 Bände, bis 1854 reichend, das wichtigste Werk über Biel, eine ausgezeichnete historische Arbeit, Biel bei Gasmann 1855—1856.

Dr. Albert Zeerleber, jest Professor in Bern: "Die Bereinigung ber Stadt und Lanbschaft Biel mit bem Kanton Bern", Bortrag gehalten an ber Quupt-

Biel, am 21. Juni 1868. Abgebruckt im Archiv bes hist. Bereins von Bern VII. 201—224.

Guftav Blofch: Die Zerftörung ber Stadt Biel vom Jahre 1367 nach ben Chroniken von Rechberger, Justinger, Burstisen, Tschubi, Bilbermuth, Berefius, in ben Actes de la Société Jurassienne d'Emulation 1866, S. 154—160, Pruntrut 1867.

Leu IV. 19—65. — Holzhalb I. 252—260. — D. S. 22, 107. — Durheim I. 48, 49. — Lohner 467—475. — Vautrey, Histoire des Evéques de Bâle l. c. — Top. Karte 121.

Bieler-Infel, fiebe St. Beters-Infel.

Sipicial, franz. Bévesier (Bipschol 1311, Bypschal, Pipschal 1534.)

Gine Häusergruppe zwischen Ligerz und Twann am Bielersee, Kirchgemeinbe Ligerz, jest Twann, Amtsbezirk Nibau (in 8 Häusern 40 Ginwohner, die meist Weinbau treiben).

1311 verpfändeten Eigenleute bes Junkers Johann von Ligerz an die Wittwe Ita Sorg von Biel mit seiner Einwilligung unter andern Weinbergen am Bielersee auch einen solchen in Bipschal. (Fontes IV. 474.)

Heinrich genannt Begellin und seine Frau Ponsa verkauften einen Weinzins zu Bipschal an die Nonnen von Fraubrunnen Itina und Anna, genannt Buwelin, am 18. Juli 1318. (Fontes V. 33, Amiet, Regesten von Fraubrunnen Nr. 126.)

Gin Johann Spitteler, gesessen zu Bipschal, schuls bete 1893 bem Klofter Fraubrunnen einen jährlichen Bins von einem Saume Weins, abwechselnd rothen und weißen. (Amiet, Nr. 302.)

Perinus, Sohn bes Hugnetus, Burgers zu Neuenstadt, schulbete im Anfang bes 15. Jahrhunderts an Fraubrunnen einen halben Saum weißen Wein. (Amiet Nr. 355.)

Das Fraubrunner-Reburbar von 1534 verzeichnet "Zhnszwin zuo Bhpschal in der Kilchbörn zu Ligritz: Ab den reben by der Stapfen ob dem roßweg. Ab einem acher im Dorff, zuo Bredelsz sindt den Jucharten, vff dem Dessenderg. An wisem win 1 saum, 2 siertel. Der Groß Spital zuo Bern gitt jährlichsz Zinsz win ab dem Huasz und trüll zuo pipschal 2 sierttell." (Amiet Seite 177.)

Das Spital von Bern befaß 1480 ein Haus zu Bipschal (Steck, "hift. Nachrichten über ben Spital 2c." II. 141); auch befand sich bort ein obrigkeitliches Zehntshans.

Bur Herrschaft Ligerz gehörend, kam Bipschal mit berfelben an Bern und zwar zum Amte Ribau (fiehe ben Artikel Ligerz).

Literatur: Leu IV. 84. — O. S. 63. — Dursheim I. 170, II. 28. — Jahn, Chronif (Artifel Ligerz) 549. — Top. Karte 135.

Büzingen französisch Boujean (Bezingen 1181, Busingen 1234, Bochesingen 1281, Böxingen 1300, Beeuxingen um 1380).

Dorf und Gemeinde mit 2493 Ginwohnern in 510 Häufern im Amisbezirk und in der Kirchgemeinde Biel,  $7^{1/4}$  Stunden von Bern entfernt. Das Dorf, städtisch gebaut, liegt zwischen Biel und Pieterlen am Eingang der Scheußschlucht (Taubenloch).

Bözingen gehörte von Alters her zum Herrschaftsgebiete von Biel. Es bestand bort ein Dinghof, cour
colongère, wo jährlich zweimal das Landgericht vom
bischössichen Meher abgehalten wurde. Die Rechte des
Bischofs von Basel waren in einem noch erhaltenen
Robel sestgestellt. (C. A. Blösch, Geschichte der Stadt
Biel I. 71—76, Fontes II. 144, Trouillat I. 541, IV.
119, L. Stoust, Le pouvoir temporel des Evêques
de Bale, in den Pièces justis. 64—67, L. Stoust, Le
Régime Colonger dans la Haute-Alsace et les Pays /
voisins, l. c.)

Bereits 1181 besaß bie Abtei Bellelan bei Bözingen ein Allob Trideluonnis. (Trouillat I. 386.)

Um bie Mitte bes 14. Jahrhunderts hatte ber Ritter Gottfried von Eptingen auf bem Bözingerfelbe Einfünfte als Burglehen von ber baslerischen Burg Biel zu beziehen. (Fontes VII. 381.)

Mit Biel erlebte Bözingen ben Tauschhanbel bes Bischofs von Basel und Berns und 200 Jahre später die Einverleibung in Frankreich (siehe ben Artikel Biel). 1815 kam es als ein Theil ber Pfarrgemeinde Biel zum Amte Nibau; als Biel 1832 ein eigener Amtsbezirk wurde, gehörte Bözingen dazu und ist es seitbem verblieben.

Es gab auch ein Geschlecht, bas ben Namen bes Ortes trug. Jakob de Boujans und seine Frau verstauften einen Acer bei Biel an bas Kloster Bellelay, was ber Bischof von Basel 1254 genehmigte. (Fontes III. 379, Trouillat I. 600.) Ein Geschlecht Bötzinger war in Solothurn angesessen. (Holzhalb I. 304).

Burgergefchlechter: Biberftein, Bratichi, Danger, Hoffelb, Lienhardt, Mouning, Ofter, Ritter, Ruffe, Tichappat, Bogt, Whibrob, Zeiher, Zimmermann. (Ramh 192.)

Aus Bozingen stammt herr hermann Lienharb, geboren am 26. Dezember 1851, bernischer Oberrichter 1882—1886, bernischer Regierungsrath seit 1890, Resgierungspräfibent 1892, Mitglieb bes Stanberathes seit 1890. —

Im Juni 1874 wurde das Dorf burch eine Feuerss brunft heimgesucht.

Literatur: Leu IV. 174, richtiger und vollsständiger bei Holzhalb I. 303. — O. S. 22, 107. — Durheim I. 49. — C. A. Blösch, Geschichte ber Stadt Biel, 1. c. — Rämy 192—193. — Jakob, Geographie bes Kantons Bern 55. — Top. Karte 124.

## **Brügg** (Brugge 1262, Brucka 1330.)

Dorf und Semeinde von 873 Einwohnern in 109 Häufern in der Kirchgemeinde Bürglen, Amisbezirk Ribau, auf der nördlichen Seite des Aarekanals, gegenüber Bürgslen und dem Jensberge, von Ridau 1 und von Bern 61/2 Stunden entfernt.

Oestlich von Brügg befanden sich Grabhügel (G. de Bonstetten, Carte arch. du Canton de Berne, Text p. 8).

Zwischen Brügg, Schwabernau und Zihlwhl hat man Pfeiler und Pfähle von zwei Brüden gefunden, beren eine ihrer Construction nach aus ber römischen, bie andere aus gallorömischer Zeit stammen bürfte. Die Baggerarbeiten für ben neuen Zihlkanal, bie zwar eine genaue Erforschung nicht erlaubten, förbersten boch eine Menge werthvoller Segenstände zu Tage, namentlich Bronceschwerter ber ältesten Zeit. Da die meisten Funde kriegerischer Art sind, hat man schon versmuthet, es habe bei den Brüden wohl zwischen Kelten und Römern eine heftige Schlacht stattgefunden (I. Heierli, 9. Pfahlbautenbericht, S. 74 ff. in den Mitth. der Ant. Ses. in Zürich XXII. 1888.) Ueber eine da gefundene römische Inschrift siehe Anzeiger f. schweiz. Alt.-Kunde 1876. S. 690.

Im fpatern Mittelalter gehörte Brügg gur Graf. fcaft Reuenburg.Ribau.

Im fpburgischen Zinsrobel von 1261—1263 ift Brugge im Begirt Oltigen erwähnt mit zwei Schuppofen. bie 12 Schillinge, und zwei Fischteichen (beren unterer Bach genannt wirb), die 18 Schillinge ginfen (Fontes II. 539). 1509 vertauften ber Schultheiß Sans Rubolf von Scharnachthal und Jatob vom Stein an Rubolf Suber. Bauherrn und bes Raths zu Bern, Bobenzinse im Amte Nibau, barunter auch folche zu Brügg. 1588 gehörten fie ber Frau Berena von Lanten, genannt Send, Wittme bes Junters Bartlome Ammann, Burgers bon Bern. Ihre Brügger = Rinsbauern waren bamals Abam und Georg Rocher, Niflaus und Michael Souwer, Riflaus In bemfelben Bingrobel von 1588 (im Befite Mälti. bes Berrn Brof. Lotmar in Bern) finben fich folgenbe Orisbezeichnungen: Die Burg Infel in ber Bibl, bi ber fteininen Brugg uff ber ufren galg, brentt Infel (= Schwinamatt).

Es ift anzunehmen, daß in Brügg das Cluniascenferpriorat ftand, Pons Bargiæ, das vergeblich in Bargenbrügg gesucht wird.

Dieses und bas Priorat zu Leuzigen bei Arch geshörten zusammen und standen wahrscheinlich unter dem Priorat zu Heitiswhl, dem sie später einverleibt worden zu sein scheinen. Kastwögte des Klosters waren die Grasen von Neuenderg-Nidau. Frühe schon standen seine Kirche und Spital; Bischof Tedewinus, Legat des Papstes Innocenz II., weihte den Altar, segnete den Friedhof und der Papst selbst nahm das Gotteshaus in seinen Schut 1139 (Fontes I. 409). Wie überhaupt wenige Nachzrichten, sind auch nur die Namen von vier Prioren übersliefert: Jacobus 1270, Petrus 1299, Gerhard 1324, Johann von Chavornay 1350 und 1366.

Das Kloster besaß eine Rebe bei Twann, die ber Prior Jacobus von Pons Bargiæ und Leuzigen dem Johann Sutor von Biel 1270 verpfändete (Fontes II. 741). Eine andere Rebe, in Twann, genannt Bruke-Wingarten, gab der Prior Jacobus dem gleichen Schuhmacher Johann von Biel als Erblehen 1273 (Fontes III. 29). Dasselbe mußte später an die Johanniter von Buchsee abgetreten werden 1278 (Fontes III. 241. VII. 483). Lange Zeit blieben sie den Jahreszins schuldig; 1299 mußten sie acht Jahreszinse von je 12 Schillingen nachzahlen (Fontes III. 757). Agnes vom Stein und ihr Bruder Hartmann hatten 1390 Güter zu Brügg, die von Nidau zu Lehen giengen (Arberg Doc. B. S. 42).

Das Rlofter Gottstatt erhielt burch Abtretung seitens bes Müllers Rubolf von Altreu 1333 beffen Mühlen und Stampfen zu Gottstatt und Brügg (Fontes VI. 39.)

Der Zehnten von Brügg war ein Lehen von Ribau. Er gehörte 1890 bem Jost Rych, Kitter, Schultheiß von Solothurn und bessen Schwiegersohn Burkhard von Erlach. Später hat ihn, vermuthlich burch Erbschaft, Cordula von Büttikon besessen. Sie brachte ihn ihrem Gemahl Melchior von Luternau zu. Dieser wurde 1482 von Bern damit als mit einem freien Mannlehen belehnt. 1498 besaß ihn eine Jonatha von Erlach, Gemahlin des Hubert Göuffi des Raths zu Biel. Jonatha verkauste den Zehnten an die Johanniter zu Biel mit Bordehalt der Wiederlösung (Pagan 36. 37).

Burgergeschlechter: Sauer, Maurer, Rawhler, Salchli, Schneiber, von welch' letteren fich ein Theil in Bern eingeburgert hat (1866 zu Zimmerleuten,. 1887 zu Obergerbern).

Literatur: Len IV. 329. — O. S. 62, 120. — Durheim I. 169. — Rämy 314. — N. F. v. Mülinens Lexiston I. 258 und: Geiftlichkeit bes beutschen Kantons Bern S. 1089. Jahn, Kanton Bern, antiquarisch besichrieben 66,494. — Jahn, Chronik 246. — E. F. v. Mülinen, Helvetia Sacra I. 135. — Top. Karte 124. —

## Brunumühle.

Getreibemühle zwischen Bipschal und Aleintwann, Sesmeinbe Ligerz, Kirchgemeinbe Twann, Amisbezirk Nibau, 81/4 Stunben von Bern und 13/4 von Nibau entfernt.

Bon hier stammt die bernische Familie Engel, später von Engel. Es heißt, sie sei eine Linie des Geschlechts Tschiffeli gewesen, die nach einem von ihr beswohnten Pause auf dem Tessenberg, das zum Engel hieß, sich genannt habe.

Soon im 16. Jahrhundert nahmen einzelne Engel gu Bern bas Burgerrecht; ber Stammvater aller fpatern Engel in Bern nahm es am 16. August 1616 und murbe gu Schmieben gunftig. Bereits fein Sohn Johann Lienhard (1621-1682) tam zu hoben Memtern. Burgern wurbe er 1651, Gewölberegiftrator 1648, Gerichtsfcreiber 1653, Sofmeifter gu Ronigsfelben 1656 bis 1662, bes Rathe 1669, Geleitsherr vom Rath 1673, Benner zu Schmieben 1676, Deutschsedelmeifter 1679. 3m gangen murben 9 bes Brogen, 2 bes Rleinen Raths, 5 Landvogte und verschiebene traten in frembe Rriegs bienfte. Der bekannteste ift Samuel Engel (1702-1784) Bibliothefar, Landvogt au Agrberg 1748-1756 und Ticherlit (Echallens) 1760-1765, ein wissenschaftlich hochgebilbeter Mann, Brafibent ber berühmten öfonomiichen Gefellichaft von Bern. 3m Mannsftamm erlofch bas Gefchlecht mit Johann Rarl Franz von Engel, bes Groken Rathe, am 24. December 1870.

Literatur: Leu IV. 379. — Durheim I. 171. — Rämy 321. — R. F. v. Mülinen Legiton I, 267. — R. F. v. Mülinen, Genealogie Engel. — Top. Karte 135.

Brüttelen franzöfisch Brettiège (Britinie 1142, Britelgio 1148, Britillo 1182, Bertièges 1255, Briterillas 1255, Bretyege 1280).

Dorf und Bab in der Kirchgemeinde Ins, Amisbezirk Erlach, 8/4 Stunde nordöstlich von Ins zwischen dem großen Woos und dem Bielersee, 1 Stunde von Erlach, 2 von Aarberg und 7 von Bern entfernt. Das Dorf hat in 65 Häusern 443 Einwohner; mit ben Saufern Bab, Fluh, Feggen bilbet es bie Gingewohnergemeinbe Bruttelen (70 Saufer, 521 Ginwohner).

In Brüttelen find Reihengraber gefunden worben.

1148 nahm Papst Gugen III. bas Stift Peters Lingen in seinen Schutz mit all' seinen Besitzungen, barunter ben Hof in Britolgio mit ber Kirche in bemsselben. (Fontes I. 424.)

Später geriethen die Abtei Frienisderg und Herr Ulrich von Neuenburg in Streit, weil von bessen Leuten zu Zeiten seines Baters verschiedene Grundstüde auf ungehörige Weise waren an die Abtei gebracht worden. 1182 wurde der Streit beigelegt, indem die Abtei auf die Eigengüter Eingu (wahrscheinlich Enges dei Crossier) und bei Britillo verzichteten. Unter Britillo ist wohl nur Brüttelen zu verstehen. (Fontes II. 468—469.) Im folgenden Jahre bestätigte noch einmal ein Papst, Lucius III., die Bestungen von Peterlingen, darunter Hof und Kapelle zu Britillo. (Fontes I. 472—473.)

Bu Brüttelen besaß Graf Rubolf von Reuenburg eine Mühle, die Heinrich (von Biel?) der Meher gegen einen Zins von 3 Solibi zu Lehen hatte. Er genehmigte die Bergabung der Mühle an die Abtei Gottsft att durch den genannten Heinrich um 1255. (Fontos II. 409—410.)

1255 am 5. Dezember vergabte bie Gräfin Gerstrub von Welsch-Reuenburg, Wittwe bes Grafen Dietshelm von Toggenburg, Herrn zu Utnach, bes Brubermörbers, mit Einwilligung ihrer Söhne Friedrich, Rubolf (Abt zu St. Johannsen) und Ulrich, ihre Güter zu

Brüttelen an die Abtei St. Johannsen. (Fontes II. 405—406, Sol. Woch. Bl. 1829, S. 310, Matile II. 1170.)

Zwei Schupposen besaß Graf Aubolf von Neuensburg-Nibau zu Bretyege, die Ritter Beter von Mörigen von ihm zu Lehen hatte. Derselbe verkaufte sie um ein Pferd und 65 Solibi Berner Münze an die Abtei St. Johannsen am 18. August 1280. (Fontes III. 289—290.)

Die Kirche ober Rapelle von Brüttelen wird später fast nicht mehr erwähnt; bas Dorf wurde zu Ins pfarrgenössisch.

Ein Theil bes Zehntens zu Brüttelen gehörte ber Pfarre zu Ins, ein anderer als ein Ebellehen ben Herren von Chambrier in Neuenburg, 1563 bem Herzog von Longueville als Grafen von Neuenburg. (Pfrundpurbare im bern. Staatsarchiv.)

1381 befanden fich hier ein Beterlingers und ein Berner-Hof. (St. Johannsen Buch II. 280.)

Weftlich, in einem Thälchen ist bas Brüttelenbab. 1737 ließ Rubolf Rasthofer, Burger von Bern, Fürssprecher, zu bequemerem Gebrauch bes Babes ein großes Gebäube aus Stein aufführen, bas im folgenden Jahr eröffnet wurde. Später verkaufte er es an David Byttenbach. Ein späterer Besitzer, Herr Alt Regierungssstatthalter Müller von Nibau, richtete bas Bad zu Kaltswasserungen ein, die großen Erfolg hatten, und verschönerte überhaupt seine Umgebungen. Die Anstalt wurde von 1843—1850 von Herrn Dr. Jonquière, barnach von Herrn Dr. Schneiber geleitet. 1893 kausste laut Handelsscourier ein Zürcher Consortium die Besitzung, um barin eine Kaltwasserbilanstalt zu errichten.

Benner Meher von Bern verlieh 1574 ben Gebrüdern Weber von Brüttelen Wasserruns und Mühle und Acer barob, gelegen in Brüttelen, die er 1561 von Ludwig Humen zu Ins gekauft. (Doc. Buch von Erlach.)

Befannt find bie beiben Sohne bes Abraham Bincena Beber bon Bruttelen. Der altere. ber wie ber Bater hieß, getauft 1748, trat als Solbat in bas Berner Regiment von Ernft in Frankreich, murbe 1783 Lieutenant, 1789 Sous-Aibe-Major, 1791 Aibe-Major, 1793 entlaffen. In ber Beimath betheiligte er fich 1798 an ben letten Rämpfen. Als Sauptmann ber erften Mustetiercompagnie bes zweiten Auszügerbataillons bes Regiments Konolfingen (Oberftlieutenant Samuel Tillier) focht er im Grauholz. Weber, Oberft Tillier, Commanbant Carl Bottlieb Dagelhofer waren bon ben letten, welche bie Ungludeftatte verließen. -In ber Belvetif murbe Beber Generalinfpector ber bernischen Truppen, 1806 Major im 3. frangofischen Schweizerregiment, 1810 Ritter ber Chrenlegion, Oberft und Milizinstructor bes Rantons Bern. (C. Müller, bie letten Tage bes Alten Bern, S. 294-295.)

Der jüngere Sohn, Johannes Weber, war geboren den 2. November 1752 (nicht 1750 wie es auf seiner Grabschrift zu Frauenfelb heißt), getauft in der der Kirche zu Ins den 12. November 1752, trat in holländische Dienste, wurde Abjutant des Prinzen von Oranien, Generalquartiermeister, verließ nach 25 Jahren den Dienst; Adjutant des Generalquartiermeisters Rudolf von Graffenried, kämpste er bei Neuenegg am 5. März

1798, wo er viel zum Siege beitrug. Bom Januar 1799 an commandirte er die erste Halbbrigade der helveitschen Hülfstruppen und fiel im Treffen zu Frauenfeld den 25. Mai 1799 gegen die Oesterreicher durch die Rugel eines versteckten Throler Scharfschützen. Johannes Weber war ein Thpus männlicher Schönheit und äußerst einnehmende Umgangsformen vermehrten die Liebe, die seine Berdienste einslößten.

Ueber Johannes Weber fiehe: Johann Georg Beingmann, Schweizer Chronit II. 636-642 (1801). - Marcus Lut. Refrologe bentwürdiger Schweizer 553-554 (Marau 1812). — Rubolf Sanhart, Ergablungen aus ber Schweizergeschichte IV. 632-637 (Bafel 1838). -Lubwig Lauterburg, im Berner Taschenbuch 1853, S. 306. — Rodolphe de Steiger, Les Généraux Bernois 60-61 (Bern 1864). - Dr. Babler in Biel ("General Johann Weber von Brüttelen") im Feuilleton bes Tagblattes ber Stadt Biel, November und Dezember 1866 (6 Rummern). - Bernhard Beerleber von Steinegg, im Berner Taschenbuch 1867, S. 101-146, mit Bebers lithographirtem Bortrait als Titelbild. — N. F. v. Mülinen, Landgefclechter bes Rantons Bern, Mfpt. 442. - Die in Del gemalten Bortraits ber beiben Brüber find im Museum Schwab in Biel.

Bon Brüttelen war auch Susanna Elisabeth Schreher gebürtig, geboren 27. Mai 1760, gestorben in Peseux im Kanton Neuenburg 28. Mai 1861, im Alter von 101 Jahren! (Bern. Taschenbuch 1866, S. 463.) Bielleicht war sie von berselben Familie wie Apollonia Schrhe von Gals (siehe b. Artisel).

Es gab auch ein Geschlecht, bas ben Ramen bes Dorfes trug. Ein Borcardus de Britinie war 1142 Zeuge Ulrichs von Neuenburg, ein Michael schwor mit andern umliegenden Abligen 1251 dem Peter von Savohen, und ein Cuno de Britello war 1280 Zeuge. (Fontes I. 414, II. 343, III. 282.)

Am 11. September 1854 zerftörte hier eine Feuersbrunft 8 Wohnungen mit allen Fruchtvorräthen. 64 Personen wurden obbachlos. (Bern. Taschenbuch 1857, Seite 291.)

Eine Kleine Anficht bes Dorfes gibt eine Karte aus bem 17. Jahrhundert im Schauenburgifchen Karten-band (im Befit bes Generalftabsbureaus).

Literatur: Leu IV. 338. — O. S. 35, 111. — Durheim I. 91. — Jahn 248—249. — N. F. v. Mülinen, Legikon I. 328. — Gottlieb Stauffer, Beschreibung ber ehemaligen Grafschaft und bes jetigen Amisbezirks Erlach, Bern 1852. — Gohl, Heilquellen bes Kantons Bern, S. 128—136, Bern 1862. — Rohner 494 (Artikel Ins). — Jahn, Kanton Bern antiquarisch beschrieben 23. — Neuer Prospect über die Kaltwasserheilanstalt und das Mineralbad zu Brüttelen, von Dr. Jonquière, Zürich 1851, mit Panorama. — Notice descriptive des Bains de Bretiège, Berne 1841. — Top. Karte 137.

lleber ben General J. Weber siehe noch A. Hartmann, in ber Gallerie berühmter Schweizer ber Renzeit II. N. 73 mit Bilb. **Bihl** (Bule 1262, 1267, Buhel 1293).

Dorf und Semeinde von 239 Einwohnern in 40 Haufern in der Kirchgemeinde Walperswhl Amisbezirk Ribau. Bühl liegt an der Bern-Aarberg-Ridaustraße, auf einer Anhöhe am nördlichsten Theil des Großen Mooses. Die Entfernung beträgt von Walperswhl 1/2, von Ridau 5/4, und von Bern 5 Stunden.

Es wird hier neben Aderbau auch Rebcultur betrieben.

Bon Bühl bezogen bie Grafen von Kyburg 1262 einen Zins; Bühl wurde zu ihrem Bezirke Oltigen gerechnet. (Fontes II. 539.) Der Ritter Heinrich von Schüpfen vermachte feinem Schwiegersohn Hermann von Mattstetten 1267 verschiedene Güter im Seeland, Kyburgische Lehen, darunter Zinse zu Bühl. (Fontes II. 688.) 1293 ertauschte der Junker Johann von Oltigen von der Abtei Frienisberg beren Güter in Bühl. (Fontes III. 563.)

Johann von Mörigen überließ 1347 seinem Bruber Conrad bie Zehnten von Bühl und Mörigen, die er vom Grafen von Nidau zu Lehen trug. (Fontes VII. 278.)

Bühl, in der Grafschaft Neuenburg-Nidau gelegen, kam mit dieser am Ende des 14. Jahrhunderts an Bern. Mit Walperswyl bildete es einen der 6 Viertel des Landgerichts der "obern Grafschaft" der Landvogtei Nidau. In der Helvetik zum Districte Seeland gehörig, kam es 1803 wieder an das Amt Nidau.

Feuersnoth suchte Buhl am 9. Juni 1779 und am 14. April 1814, mahrend ber Ginquartierung von öfterreichischen Truppen, heim.

Burgergeschlechter von Buhl: Arebs, Rifles, Struchen, Will. (Ramy 822.)

Literatur: Leu IV. 418. — D. S. 62, 121. — Ramp 322. — Jahn, Chronit 258, 589. — Lut, Handlerikon I. 231. — Topog. Karte 138.

Stietigen (Bueting 1257, Butingen 1261, Buthingen).

Dorf und Einwohnergemeinbe von 421 Einwohnern in 66 Häusern, in der Rirchgemeinde Dießbach, Amisbezirk Büren, von Bern über Schüpfen 5, über Aarberg und Lyß 6 Stunden entfernt, zwischen Dießbach und dem alten Aarebett in Oft und West und zwischen Dotzigen und Buswyl in Nord und Süd.

Gin abeliges Beschlecht trug ben Ramen bes Dorfes, wo es auch fehr begütert mar. Jatob von Büetigen, ein tyburgifcher Minifteriale, ber fpater bie Ritterwürde befak, erscheint in Urfunden von 1252 bis 1292. Er vertaufte an Frienisberg 1261 vier Schuppofen zu Büetigen, 1274 fieben ein halb Schuppofen, 1277 ben Balb gu Buetigen, ben er bon Rhburg gu Leben trägt, nebst ben Solgern Bubl, Althola, Rolchenthal und Nothlaub (Fontes II. 530, III. 73, 193), an St. Urban 1270 eine Sube feines Gigengutes ju Buetigen, bie St. Urban 1280 um 50 % an Frienisberg verlaufte. (Fontes II. 736, III. 291.) Außerbem befaß er Guter in Röthenbach bei Bergogenbuchfee (Fontes III. 186); ben Ansprüchen jener zu Safneren und auf bem Büttenberg mußte er entfagen. (Fontes III. 413, 532, 535.) Seine Gemahlin war Diamut von Schwanben, von ber er brei Söhne hatte, Kuno, Heinrich und Johann, die 1270 noch minberjährig waren. Gin Nito-laus erscheint noch 1261. Weiter ist von dem Geschlechte nichts bekannt.

Einigen Besitz haiten die Kyburg um 1262 im Orte; ste bezogen von da 6 Solidi und 230 Gier. (Fontes II. 539.) Nach dem tyburgischen Zinsrodel gehörte Büetingen zu ihrem Bezirke Oltingen. Auch im Robel der bubendergischen Mannlehen von 1300—1310 ist Büetigen durch eine Hube vertreten, die Ruf und Jakob von Büren zu Lehen iragen. (Fontes IV. 449.) Ein Meher des Dorfes, Heinrich, erscheint 1326. (Fontes V. 527.)

1313 idenfte Mitlaus von Aarberg, Burger gu Bern, ber Abtei Frienisberg ben Ader in ber Durri au Buetigen, ben Werner Reber bon Dotigen bebaut, und eine Wiese baneben und nahm fie als Leibgebing wieber. (Fontes IV. 545.) Gine genaue Aufgablung frienisbergifcher Buter gu Buetigen finbet fich in einem Revers, ben die Junker von Oltingen ber Abtei über bortige Ginfunfte ausstellten, welche bie Abtei gur Lofung bes bon jenen gefangen genommenen Werner bon ber Reuenstadt, Rirchherrn zu Rennenborf ihnen verpfändet hatte. (Fontes V. 737-740.) 218 Bern 1379 Marberg erworben, fehlte ihm eine Berbinbung mit bemfelben, inbem bas frienisbergifche Bebiet ba= zwischen lag. Da tamen ihm ber Abtei unleiblich große Gelbiculben zu ftatten: am 14. Februar 1380 vertaufte fie ber Stadt bie weltlichen Berichte vieler Dorfer, barunter auch Buetigen, nachbem fie biefelben ichon

1365 an ben bernifchen Bogt zu Aarberg übertragen hatte. (Blofch 33, 35.)

Als Frienisberg in ber Reformation in ein Amt umgewandelt worden, wurde es in vier Gerichte getheilt, beren eines Büetigen (mit ben Höfen Jauzenhaus und Scheunenberg) war.

Bis 1798 gehörte Büetigen ju bem Amte Frienisberg; in ber helvetit ward es bem Diftricte Buren gugetheilt, bei bem es verblieben ift.

Auch die Rlöfter Sottstatt und Frauenkappelen hatten einigen Besitz in Büetigen. (Fontes VI. 69. — Stettler, Regesten von Frauenkappelen Rr. 72.)

Literatur: Leu (Bütigen) VI. 68. — Holzhalb (Bietigen) I. 262. — O. S. 22, 107. — Durheim I. 51. — Jahn 258. — Rämy 196. — Bendicht Frieden, bas Kloster Frienisberg 40, 41, 57. — Topographische Karte 138.

Bumblofen (Bunnechoven 1249, Buntchoven 1250, Bundechoven 1250, Buntchoven 1269, Buntkofen 1393).

Rleines Dorf in ber Rirch- und Einwohnergemeinbe Schüpfen, Amtsbezirk Aarberg, an ber Strafe von Schüpfen nach Frienisberg, 3 Stunden von Bern.

Rubolf von Schwanden, frei, vertauschte 1250 seine Schuppose zu Schwanden und ben Zehnten zu Bundstofen und Kosthofen, die er von Buchegg zu Lehen irug, mit Genehmigung des Grafen Peter von Buchegg an Frienisberg um den Hof Gäserz. (Fontes II. 320—321, Zeerleder, I. 411—414, besonders die Anmerkungen 413—414.)

Gleichzeitig erscheinen als bebeutenbste Besther bie Eblen von Schüpfen. Der khburgische Ministeriale Rubolf von Schüpfen, Ritter (1236), hatte brei Sohne Ulrich, heinrich und Audolf. heinrich hatte zwei Kinder: Bertha und Anna, Gemahlin hermanns von Matistetten. Rubolf hatte sechs Kinder: Peter, Berchtolb, Kuno, heinrich, Mönch zu Frienisberg, Ulrich Johanniterritter und Diemut.

1269 gab Rubolf von Schüpfen mit Einwilligung seiner Frau und Kinder seinem Sohne Beter verschiedene Güter, unter andern eine Schuppose zu Bundkofen, die bieser dem Johanniterorden zu Buchsee vergabte. (Fontes II. 719, Stettler, Regesten von Buchsee Nr. 32.)

Anna, Heinrichs Tochter, brachte ihrem Gemahl Hermann von Mattstetten Güter in Schüpfen und Bundstofen zu. Sie beibe und ihre Söhne Beter und Matthias verkauften 1276 an Frienisberg 2 Schupposen und 3 Hofstätten in Schüpfen und ein kleines Gut zu Bundstofen. (Fontes III. 179—180.) Was sie sonst noch als Erbe bes Schwiegervaters besahen, namentlich ein Viertel bes Bannholzes und ein Viertel bes Banngutes, verkauften sie 1283 auch an Frienisberg. (Fontes III. 342.)

Johann von Bechburg zu Buchegg belehnte 1380 Rubolf von Schüpfen und feine Schwäger Conrad und Petermann von Burgistein mit Gütern zu Schüpfen und Bundtofen, bucheggischen Mannlehen. (Aarberg-Doc. Buch, S. 43, b.)

Der Lette ber Eblen von Schüpfen, Rubolf, bebachte in seinem Testamente 1405 ebenfalls Frienisberg. Im bubenbergischen Mannlehenrobel 1300—1310 find auch zwei Schupposen zu Bundkofen verzeichnet, die Heinrich und Jakob von Bolligen zu Lehen hatten. (Fontes IV. 449.)

Das Juselspital in Bern bezog 1676 von Sans Bloch aus Bunbkofen einen Zins von 3 Mütt Dinkel, 2 jungen Sühnern und 20 Giern. (Bobenzins- und Zehnten-Urbar von 1676 im Archiv bes Inselspitals, S. 915.)

Jene P. und H. do Bundechun, Burger zu Bern, bie 1260 Zeugen bes Grafen Hartmann bes Jüngeren von Kyburg waren, haben ihren Namen gewiß vom Dorfe Bundfofen.

Daß Gunnechoven nicht bieselbe Ortschaft ist wie Bundkofen, sondern eine jetzt verschwundene Ortschaft an der bernisch-solothurnischen Grenze zwischen Biberist und Landshut, hat J. J. Amiet im Anz. f. schweiz. Gesch. 1870, S. 86—87, nachgewiesen.

Literatur: Leu IV. 487. — Durheim I. 6. — O. S. 11. — Rämy 167. — Jahn 271. — N. F. v. Mülinens Lexiston II. 9. — Frieden, Das Kloster Frienisberg, l. c. — Top. Karte 141.

**Süren** (Burro, Buirro 1185, Burre 1228, Buron 1236, Büron 1254, Bürron 1269).

Städtchen und Amissitz am rechten Ufer der Aare, von Bern über Schüpfen 6, von Aarberg 3, von Biel 23/4, von Solothurn 31/4 Stunden entfernt.

Das Städtchen hat in 112 Häufern 915, die Ginwohnergemeinde (Städtchen, Oberburen, Scheuern, Moos) in 174 Säufern 1461 Einwohner. Der Amtsbezirk (9712 Einwohner) besteht aus ben Gemeinden (die gessperrt gedrucken sind zugleich Kirchgemeinden): Arch, Büetigen, Büren, Buswyl, Dießbach bei Büren, Dotzigen, Lengnau, Lenzigen, Meienried, Meinisberg, Oberwyl bei Büren, Pieterlen, Reiben, Rüthi, Wengi. Die Kirchgemeinde Büren (1762 Einwohner) besteht aus den drei Gemeinden Büren, Meienried und Reiben. Die Kirchspiele Bieterlen und Lengnau sind auf dem linken Aarufer, gehörten also früher in das Bisthum Lausanne, Dekanat Solothurn, die andern, rechtsufrig, in das Bisthum Constanz.

Ueber Schalenft eine auf bem Bürenberg, bem fübweftlich von bem Städtchen gelegenen Höhenzug, berichtet E. Schmib im Anzeiger für schweiz. Alterthumstunde 1883, 399.

Die erste Nachricht, die wir von Büren haben, besagt, daß Albertus, der Abt von St. Johannsen zu Erlach und sein Bruder Ulrich, aus unbekanntem Gesschlecht, ihr Eigengut von Büren an die genannte Abtei verschenkt haben. Es geschah dies vor dem Jahre 1185, indem Papst Lucius III. in diesem Jahre Rechte und Beststhum von St. Johannsen bestätigte, darunter das genannte Eigengut. Auch eine Kirche von Buirro wird in dem Brief erwähnt. Eine gleiche Bestätigung erließ Papst Honorius III. im Jahre 1221. (Matile I. 27—28, Fontes I. 477—480, II. 30—32.)

Bom 13. Jahrhunbert an erscheint Büren öfters und zwar unter ber Bezeichnung villa ober oppidum ober munitio.

Bei ber Theilung ber neuenburgischen Herrschaften unter Graf Ulrichs II. von Reuenburg Söhne hatte Berchtold Balendis erhalten und dann gegen Straßberg eingetauscht (siehe ben Artikel). Büren gehörte zu dem Herrschaftsgebiete von Straßberg.

Berchtolb von Straßberg ertheilte ber Stabt Büren eine Handvefte mit den Rechten und Freihelten, wie fie Herzog Berchtolb IV. der Stadt Freiburg im Uechtland ertheilt hatte.

Berchtolb schenkte am 9. Juli 1254 ber Abtei St. Iohannsen ein steuerfreies Haus in Büren und ben Weinbann in diesem Orte (Fontes II. 382) und besfreite am 13. Dezember 1268 die Abtei von den hoheitslichen Abgaden in seiner Herrschaft (Fontes II. 714—715), was sein Sohn Heinrich am 14. März 1273 bestätigte (Fontes III. 28). Berchtold verlieh auch am 22. Juli 1269 dem Iakob, Sohn Heinrichs des Aeltern, Schultheißen zu Büren, den von Dotzigen nach Büren stießenden Bach als ein Erblehen (Fontes II. 725—726). Seine Söhne bestätigten solches am 1. November 1270 und fügten noch das Lehen des Baches Hölisbrunnen bei Büren hinzu (Fontes II. 750—751).

Berchtolb war 1270 gestorben. Sein zweiter Sohn Heinrich erbte Straßberg. Dieser bestätigte im Januar 1288 ber Stadt Büren bie von seinem Bater ertheilte Handveste. (Matile II. 1172, Zeerleber II. 323, Fontes 435—448, hier ausschrlich.) Ihr Original ist versloren.

Heinrich wurde Geiftlicher, Rirchherr von Grenchen, und ftarb als Chorherr bes St. Urfenstifts in Solothurn.

Er hinterließ sein Gut seinen nächsten Erben, ben Sohnen seines ältern Brubers Berchtolb, nämlich Otto, Berchtolb und Lubwig. Diese theilten am 14. Februar 1309 bas Erbe: Graf Otto erhielt Altren, Selsach, die Burg Grenchen, bas Dorf Burg; ber zweite, Junker Berchtolb, erhielt bas Dorf und ben Kirchensat von Grenchen, ben Kirchensat von Dotzigen, Stadrüti mit allen Rechten zu Büren und ber Burg Straßberg. Der jüngste Sohn Lubwig, Domsänger zu Straßburg, leistete Berzicht auf jebes Erbrecht. (Fontes IV. 347—349.)

Berchtolb starb 1316, Otto vor 1318. Lubwig scheint ihr Erbe angetreten zu haben, benn er verkaufte am 28. Dezember 1317 mit der Stadt Büren und Burg Straßberg das Dorf und den Hof von Diesbach um 500 Mark Silber seinem Better Hartmann von Neuensburg-Nidau. (Fontes IV. 767—768.)

Gutta, die Schwester der Brüder Otto, Berchtolb und Ludwig, heirathete Audolf den Aeltern, Markgrasen von Baden, und brachte ihm nach dem Tode Berchtolds ein Drittel von dessen Erbe zu. Sie und ihr Mann verkausten dieses Drittel um 200 Mark Silber an den Bischof von Basel und ihren Oheim Grasen Ulrich von Pfirt, am 5. Januar 1319. Zu diesem Erbe gehörten die Burg Straßberg und die Stadt Büren. (Fontes V. 98, Trouillat III. 274.) Ulrich von Pfirt verkauste seinen Theil auch dem Bischof 1320. (Vautrey, Histoire des Eveques de Bale 323, Touillat III. 280, Fontes V. 173, 182.)

Dann aber follte bie Herrschaft wieberum in ber hand bes älteften Zweiges ber beutschen Linie bes

Saufes Reuenburg vereinigt werben, zum Theil als Leben bes Bischofs von Bafel.

Graf Aubolf III. von Neuenburgen ibau versprach am 28. November 1324 ben Burgern und ber Stadt zu Büren ihre Freiheiten und ihre Rechte zu achten und zu mehren. (Fontes V. 437.) Ribau und Büren rechnete er 1327 befonders zu seiner Gerrschaft. (Fontes V. 535.) Am 23. März 1327 ging dann Büren ganz an ihn über, indem Graf Imer von Straßeberg, Ottos Sohn, durch seine Berschuldung "an Juden und Christen" gezwungen wurde, ihm die Stadt Büren "mit allen Dörfern, Gütern, Hafern, Matten, Hölzern, Felden, Wassern, Fischenzen, Twingen, Bannen, Krichensähen, mit allen Rechten" auf Lebenszeit um 500 Mark Silber zu verkaufen. (Fontes V. 554—559.)

Als Graf Rubolf III., ein vielgereifter Ariegsmann, bei Laupen gefallen war, scheint Graf Imer seinen Besitz wieder erhalten zu haben. Aber er befand sich in solchen Umständen, daß er 1345 seine Herrschaft, Büren, Burg und Stadt und Brüde und die Dörfer Grenchen, Lengnau, Stadtüti, Dozingen, Diesbach, Oberwhl und Archmit Rechten und Kirchensätzen an Solothurn verpfändete um einen jährlichen Jins von 300 A Berner Pfennigen. Um 1345 trug Graf Imer vom Bischof von Basel noch den Hof zu Diesbach, Zehnten bei Biel und die Gotteshausleute, "die do varent gegen Burren und gegen Altruwe in die Gerichte" zu Lehen. (Trouillat III. 565.) Die Solothurnische Pfandschaft löste er nicht mehr. Er starb um 1364.

Sein Erbe war Graf Rudolf IV. von Neuenburg-Nidau, Audolfs III. Sohn, der im gleichen Jahre die Berpfändung verlängerte und sie nicht mehr gelöst zu haben scheint. Indem er noch von seinem Better Beter, dem letzten Grafen von Neuenburg-Narberg, die Herrschaft Narberg tauste und durch seine Semahlin Jadella von Belsch-Neuenburg die Herrschaft Neuenburg erhielt, wurde das ganze Gebiet der Herren von Neuenburg noch einmal vereinigt. Aber er starb kinderlos und die Herrschaft zersiel. (Solothurner Bochen-Blatt 1815, 539—567.)

Als im Herbste bes Jahres 1375 Ingelram von Couch mit seinen zuchtlosen Schaaren über ben Jura gedrungen war, um bas großmütterliche Erbe mit Gewalt zu erwerben, galt es die Aareübergänge zu gewinnen. Ein Theil seiner Truppen überschritt den Fluß bei Altreu oberhalb Solothurn. Am 8. Dezember kam er vor Büren. Hier vertheidigte sich Graf Rudolf IV. und der Sturm der Feinde konnte glücklich abgeschlagen werden. Aber den Grafen traf ein Stein, wie übersliefert wird, auf dem Schloßplatz hinter der westlichen Kingmauer. Das Siegeslied, das die Berner nach dem Gesechte von Fraudrunnen sangen, sagt:

"Be burren an bem fturm Bon einem bofen wurm Der graf von nibow liget tot".

Er fiel, aber bas Stäbtchen konnte fich halten. (G. v. Wattenwhl II. 218, Juftinger 146.)

Bon feinem Erbe behielt feine Bittme Reuenburg und Erlach, feine Schwefter Anna, Gemahlin bes Grafen

Hartmann von Khburg, Büren und Niban, seine Schwester Berena, Gemahlin bes Grafen Sigmund von Thierstein, die östlichen Besitzungen (siehe Heimathkunde Obersaargau, Bipp 33—34), Aarberg, einstweilen ungetheilt, wurde 1376 und 1379 an Bern verkauft. Durch Geldsnoth gezwungen, verkaufte die Gräfin von Kyburg am 20. März 1381 mit ihren Söhnen die Grafschaft Reuensburg mit Nidau, Büren, Altreu, Balm den Herzogen von Oesterreich um 40,000 Gulden. Das österreichische Freiburg mußte die Hälfte der Summe auf sich nehmen und auch eine Pfanbsumme Solothurns auf Büren im Betrage von 3000 Gulden lösen.

Als ber Sempachertrieg ausbrach, legten bie Freisburger Besahungen nach Ribau, Büren und Wietlisbach. Bei ber Belagerung Bürens burch die Berner wäre das Städtchen burch Brandsteckung fast erobert worden. Die Freiburger aber hielten sich wacker und die Berner mußten diesmal abziehen. Der Brandstifter, Leopold Bumsel, von Justinger Nimmerselig genannt, blieb im Angebenken; noch die in das letzte Jahrhundert wurde das Ereignis durch einen Umzug geseiert. (Justinger 169, E. v. Wattenwyl II. 278, 279.)

Desterreich erwarb jene und andere Bestsungen, um ben Herrn von Couch damit zu löhnen, wenn er ihm gegen die Eidgenossen helfe. Am 20. September 1387 kam der Bertrag zu Stande, der den Couch zur Stellung von 1000 Lanzen und 400 Schützen verpstichtete; Desterreich aber sollte ihm 50,000 Gulben zahlen und verpschafte ihm dafür die halbe Stadt und Herrschaft Ribau, die Stadt und Herrschaft Büren, ferner Bipp, Wietlisbach, Erlisdurg, Olten, Wangen u. s. f.

Ingelram von Couch zögerte auch nicht, in die Rechte des Bertrags zu treten. Er legte Besatungen in die Burgen von Nidau und Büren. Um Oftern 1388 brach der Arteg zwischen Oesterreich und den Eidgenossen wieder aus. Da rückten die Berner vor Büren. Eine freidurgische Quelle meldet, das Städtchen sei durch Berrath gefallen, die bernischen Berichte sagen, am Sonntag nach Oftern, dem dritten Belagerungstag, habe der Wind so geweht, daß bernische Brandpseile die Stadt anzündeten. Da hätten die Besatung und die Burger um Gnade gesteht und die Banner über die Mauern gehalten (5. April 1388). "Daz versieng alles nüt, und waz kein gnad da, und wart die stad uberhoupt gewunnen und wari vil lüten erstagen, ein teil ouch gefangen." (Justinger 168, 169, 424, 425.)

Bur Erinnerung an die bamals Gefallenen wurde noch lange auf den Tag (Montag nach Quasimodogeniti) eine Jahrzeit begangen. (Lohner 547.)

Die glüdliche Beendigung bes Krieges mit Cesterreich brachte Bern namhaften Gewinn: die Herrschaften Büren und Nidau, die der Herr von Couch verlor und an die Oesterreich kein Recht mehr hatte. So hatte Bern im Seeland die beherrschende Stellung inne. (E. v. Wattenwyl II. 302.)

Mit Solothurn vereinbarte es sich 1393 noch über bie Herrschaft Büren: es behielt, was auf dem rechten Aarufer war, nebst Lengnau, Reiben und dem Kirchenssatz von Grenchen, Solothurn das übrige auf dem linken Aarufer. (Sol. Woch. Bl. 1815, 627.)

Bon Schultheißen von Buren find aus ber alten herrschaft bekannt:

1254 Beinrich,

1269 Beiurich, ber altere, von Buren,

12 .. Beinrich von Buren,

1273 Bilbelm,

1273 Sugo (auch C.) Grans,

1294 Seinrich von Bugwhl,

130 . Jafob von Buren, Ebelfnecht,

1326 Seffo von Theitingen, Ritter,

1831 Beinrich von Iffenthal,

1336

1343 Cuno von Soppenfee,

1346 Martwart von Reitnau,

1350 Johannes von Spins,

1357 Seffo bon Theitingen,

1358 Beinrich von Iffenthal,

1861 Ortolf vom Stein, Ritter,

1363 Conrab von Mutzwyl,

1377 hartmann bom Stein, genannt Wegler,

1378 Wernher von Büttifon,

1379 Johannes von Wengi,

1380 Sans von Altwys, gen. von Billmeringen,

1394 Beinrich von Oftermunbigen.

Als die Grafen noch in Büren wohnten, zog ihre Hofhaltung viele vornehme Geschlechter her, die ihre Bafallen waren. So waren da verburgert die von Arch, von Bern, von Bieterlen, von Buchsee, von Büren, von Buswyl, von Büetingen, von Diesbach, Grans, Grästigenannt Hofmeister, von Krähigen, von Lattringen, von

Meffen, von Ribau, von Rieb, Rychli, von Schwanden, von Wengi u. a. m.

Mit Graf Imer pon Strafberg, bem letten seines Ramens, ber um 1364 starb, gingen auch bie meisten bieser Geschlechter ab. (Oberst Rubolf von Büren, Stammbuch bes Hauses von Büren, I. 11, Mfpt.)

Manch' geiftliches Stift hatte Best zu Büren, St. Johannsen (siehe oben), Fraubrunnen 1255 (Fontes II. 388—389), die Johanniter-Mitter von Buchsee 1303 (Fontes IV. 159) und 1361 (Stettler, Regesten von Buchsee Nr. 155), Frienisberg 1313 (Fontes IV. 549), Gotistatt 1341 (Fontes VI. 162).

Nach ber Bereinbarung mit Solothurn ließ Bern bas neue Gebiet burch Bögte verwalten, bie ben alten Namen ber Stabtvorsteher, Schultheißen, weiterführten, wie bie Bögte von Burgborf, Thun, Unterseen unb Murten.

Der erste bernische Bogt (in Leus Lexicon nicht angegeben) in Büren 1399 war Niklaus von Gisenstein (Sol. Woch. Bl. 1815, S. 693, E. v. Wattenwyl II. 303), ber letzte war Bartolomäus Mah, ber aber nur zwei Jahre mehr 1796—1798 sein Amt ausüben konnte. Im ganzen waren 77 Landvögte in Büren.

Das Amt, ober bie Grafschaft, wie es auch hieß, nmfaßte bas Stadtgericht Büren, Oberwhl, Dießbach, Rüti, Arch, Leuzingen, Büetigen und Lengnau und bas herrschaftsgericht Wengi. (Schnell und M. v. Stürler, Rechtsquellen, Ginlettung IV. und V.)

Die Stadt mählte ihre Rathe und ihre Behörben felbft, hatte auch ansehnliche Guter.

3m Jahre 1798 war Buren einer ber ausgesetsteften Buntte. Go hatte benn auch im Anfang Dars ber Commanbant ber 2. Divifion, Oberftquartiermeifter Rubolf von Graffenrieb, bort fein Sauptquartier. 3mei Batterien waren angelegt. Die Berfplitterung ber bernischen Truppen erleichterte ben Frangofen ben Angriff. Am 2. Marg befetten fie Lenguau und barauf capitu-Run war bie Stellung in Buren lirte Solotburn. unhaltbar geworben. Der frangofische General Nouvion forberte bie Uebergabe Burens, noch murbe er abgewiesen, er brobte mit Granaten, ba erhielten bie Berner vom Rriegerath Befehl, jum Soute ber Hauptftabt jurudautehren. So war bas Stäbtchen verlaffen und feine Einwohner mußten auf ihren eigenen Schiffen bie Frangofen über die Aare fegen. Der Fahrlohn mar Blunberung.

In ber Helvetik war Büren Hauptort bes nach ihm benannten Districts bes Kantons Bern, zu bem noch gehörten: Riban, Mett, Bürglen, Gottstatt, Dießbach, Oberwhl, Bernisch-Messen, Limpach, Rüti, Leuzigen, und Arch. (Blösch 82.) Bon 1803 an bestand bas Oberamt Büren aus Lengnau, Büren, Dießbach, Wengi, Oberwhl, Rüti, Arch; 1816 tamen bazu: Pieterlen, Rotmund, (bieses tam später zum Amisbezirk Courtelary) Meinisberg und Reiben.

Bon 1803 an, als bie Mediationsverfaffung eingeführt war, bis 1831 gab es 5 Oberamtmänner in Buren:

Rarl Bictor von May, nachmals eibgenöffischer Oberft, von 1803—1811, gestorben 1853;

Sottlieb von May von Schöftland im Kanton Aargau 1810—1815, gestorben 1815;

Cafar Bernhard Scipio von Lentusus 1815—1821, gestorben 1825;

Carl Lubwig Balthafar von Steiger (weiß) 1821— 1829, nachmals Oberst, gestorben 1831;

Albrecht Ludwig Otth 1829—1831, gestorben 1852.

Seit 1831 finb Regierungsftatthalter in Buren.

Bon den Bögten oder Schultheißen mag erwähnt sein Hans Rubolf Holzer aus Bern, geboren 1677, des großen Raths 1710, Schultheiß zu Büren 1721—1727, des Raths zu Bern 1735, plötlich geftorben den 20. November 1736. Er gab eine Sammlung der eidgenössischen Bünde heraus, wofür ihn die Räthe mit hundert Dublonen beschenkten. (Leu X. 266, Holzhalb III. 179, Hallers Bibliothel der Schweizergeschichte VI. Nr. 1620, Tillier V. 136.)

# Rirolides.

Büren war eine Filiale von Oberwhl. Ihre Kirchenfätze gehörten, wohl als neuenburgisches Lehen, ben Eblen von Büttikon, kamen burch Kauf an Peter von Normoos und seine Frau Verena von Kilchen 1391, an beren Tochtermann hemmann von Büttikon. Dieser und seine Frau Verena verkauften sie 1408 bem niebern Spital in Vern, das bis 1839 in bem Besitze blieb, wonach sie laut Gesetz an den Staat übergingen.

Bom Papft Johann XXII. erhielten bie Bewohner von Büren zwischen 1816 und 1834 Erlaubniß, die heil. Sacramente in ihrer Kapelle zu feiern. (Fontes VI. 162.)

Die Kirche, ber heil. Katharina geweiht, ift ein frühgothischer Ban; bas gerablinig abgeschlossene Chor mit schönem Gewölbe und Säulen, beren Capitäle biblische Figuren, wie den Sündenfall, darstellen, ist romanisch. Auch der Triumphbogen zeigt in einem Bande alten ornamentalen Schmuck. Die flache Decke des Schiffes hat schöne Schnikereien aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts. Die Spithogenfenster sind spatzgothisch. (Rahn, Geschichte der bildenden Künste in der Schweiz 380—381 und im Anzeiger für schweiz. Altersthumskunde 1872, 327, 1881, 210.)

In ber Kirche befanden sich bie Altare U. E. F., bes heil. Nikolaus, bes heil. Kreuzes und einer in ber Mitte, ber verschiedene Patrone hatte. Auch besaß die Kirche einen reichen Reliquienschas.

Glasicheiben im Schiff (bie Originale tamen burch Herrn Burti nach Bern und befinden fich jest bereits im Mufeum):

- 1. Wappen bes Rudolf de Benedictis, bes letzten Abtes von St. Johannsen bei Erlach (Abt von 1509—1529), mit Inful und Krummstab. Das Wappen weist in schwarz einen golbenen Rechtschrägbalken, belegt mit brei rothen Rosen. Eine gleiche Scheibe befindet sich auch im Chor ber Kirche von Ligerz;
- 2. (barunter) die heilige Barbara und ber heilige Christophorus, unten die Wappen Michel und Tillier (bas alte);
- 3. die heil. Ratharina v. Alexandrien mit Schwert, Megbuch und Rad, eines ber schönften Glasgemalbe in unserm Land.

(E. v. Robt, Katalog ber Sammlung bes histor. Museums in Bern (1892) S. 46.)

### Glasicheiben im Chor:

- 1. R. von Grlach,
- 2. Chriftusfigur, neu,
- 3. herr Johannes Jatob heimberg, Schultheiß zu Buren 1624,
- 4. Die Stadt Bern 1618, als Schilbhalter, rechts Bar mit einer Bernerfahne, links Löwe mit Zähringerfahne (renovirt).

# Grabfteine und Grabtafeln im Schiffe:

- 1. von Gottlieb May, Oberamimann von Büren (1776—1815);
- 2. bon Jatob Tillier und feiner Frau Crifcona Frifching, Schultheiß zu Buren 1670;
- 3. bon Gabriel von Werbt, Schultheiß zu Büren (1712-1759).

# Grabfteine im Chor:

- 1. Anna Gruner 1660 (Metallwappen),
- 2. Burchard Fellenberg, Schultheiß zu Buren 1702,
- 3. Helena a Muralt M a Mulinen (?) 1678,
- 4. Frau Helena Berlincourt, Frau bes Lucas Schauben, Stabt- und Lanbschreibers von Büren 1658,
- 5. Barbara Zehender, Frau bes Johann Sted, ber von 1686—1690 Schultheiß von Buren war,
- 6. Grabstein bes Beat Lubwig May (von ber britten Linie), Schultheiß von Büren 1703— 1709,

- 7. Margaretha May, bes Borigen Tochter aus feiner ersten Che mit Ursula Frisching, geboren 1685, gestorben in Büren 1708,
- 8. Riflaus May, Sohn Beat Lubwigs aus feiner zweiten Che mit Elifabeth von Wattenwyl, geboren 1701, geftorben in Büren,
- 9. Bernhard May, Sohn Beat Lubwigs aus feiner britten Che mit Maria Anna Dorothea May. Die vier letzten Grabsteine enthalten folgende Infcrift:

Bom wolebeln Mahen Haus Dier ein Bater liegt gur Rechten.

Gine Tochter erfter Che Folget im Tob ber Gerechten.

Bon ber anbern Ch ein Sohn Auch ba liegt boch überwint.

Und gur britten Mutter Saupt Ginen Sohn man liegen finbt.

Unter ben befestigten Bänken scheinen noch zwei Grabsteine zu liegen. Dazu an der Wand im Chor eine Grabtafel der 1692 und 1693 gestorbenen Johann Thüring und Sigmund Effinger, Söhne des Franz Christoph Effinger, Schultheißen zu Büren von 1690—1697.

Im Thurme find vier Gloden mit folgenden gothis ichen Infchriften:

- 1. Ave Maria, gratia plena, anno domini 1521,
- 2. Mentem sanctam Spontaneam, honorem deo et patriæ liberationem,
- 3. O rex glorie XPE veni nobis cum pace,
- 4. Rex gloriæ Christe veni nobis (cum pace).

Die erfte zeigt noch bas Bilb bes Gefreuzigten mit Maria und einem Heiligen mit Schwert. (Ruscheler 20—21.)

Bon Bfarrern find zu erwähnen: Bor ber Reformation:

Hanton Buzern, 1461 Chorherr zu Solothurn, 1470 Leutpriefter zu Büren, 1478 vom Papfte zum Propft von Münfter in Granfelben erwählt. Das Capitel bestritt aber seine Wahl, bis er 1486 refignirte.

# Rach ber Reformation:

Blafins Siltbrand, von 1528-1552, ebenfo lange Detan bes Rapitels Buren.

Samuelvon Berbt, geboren 1735, in bas bernische Prebigiamt aufgenommen 1759, Pfarrer zu Büren 1766—1776, zu Muri 1776—1796, starb am Renjahrstage 1796. Er legte eine Sammlung von Genealogieen aller burgerlichen Geschlechter Berns an, die sehr genau und vollständig ist. Sie befindet sich, zwei Folianten stark, auf der Stadtbibliothek von Bern. (E. V. Mülinen, Prodromus einer schweiz. Distoriographie, S. 206.)

Samuel Emanuel Stuber aus Bern, ges boren 24. Mai 1757, ordinirt 28. Juni 1781, Prediger am großen Spital in Bern 1781, Pfarrer zu Büren 12. Oktober 1789, Professor ber Theologie in Bern 24. Rovember 1796, Dekan ber Klasse Bern 1827—1831, starb ben 24. August 1834. (Siehe über ihn Allg. Schweizer-Zig. 1834, Nr. 103. — & Lauterburg im B. Taschenbuch 1853, S. 292. — Jakob Sterchi, Kurze Biographien hervorragender schweizerischer Natursforscher, nach den Inschriften am neuen naturhistorischen Museum in Bern 1881, S. 55—57.)

Das Büren - Capitel (auch Aarberg-Capitel genannt) ift eines ber fieben Capitel ober Claffen, in welche bie Kirchen- und Schulbiener reformirter Confession in ben beutschen Landen bes Kantons Bern eingetheilt waren.

Die Bezirfe bes ehemaligen Defanats Buren im alten Bisthum Conftanz scheinen bei ber Reformation beibehalten worben zu sein. Das Capitel ober bie Spnobe versammelte sich zu Büren alljährlich auf ben erften Mittwoch nach Pfingsten.

Die Pfarreien bes Büren-Capitels waren: Aarberg, Affoltern bei Aarberg, Arch, Büren (Pfarre und Claß-helferei), Dießbach, Kirchlindach, Lengnau, Lyß, Meyfirch, Oberwhl bei Büren, Pieterlen, Rabelfingen, Mapperswyl, Küthi bei Büren, Schüpfen, Seedorf, Wengi, Wohlen. Dazu kamen die Pfarreien Aetigen, Läußligen und Meffen, erstere zwei ganz, lettere zum Theil im solothurnischen Oberamt Bucheggberg, und die reformirte Pfarrei der Stadt Solothurn, also im ganzen 22 Pfarrsstellen, davon 4 im Kanton Solothurn.

Bon Dekanen nach ber Reformation find zu erz wähnen:

Blafins Siliprand, Pfarrer gu Buren, ge- ftorben 1552.

Johann Sybold, Pfarrer zu Mett 1559, zu Frauenkappelen 1564, zu Kerzers 1587, zu Wohlen 1587—1594, Dekan 1589, gestorben 1594.

Mauritius Flüdiger, Schulmeister in Bofingen, helfer am Münfter zu Bern 1588, Pfarrer zu Bohlen 1594—1610, Defan 1594, geftorben 1610.

Johann Wirg, Helfer zu Unterseen, Pfarrer zu Leißigen 1565, zu Langnau 1570, Helfer zu Thun 1573, Pfarrer zu Unterseen 1576, zu Seeborf 1581, zu Büren 1588—1618, Dekan 1597, gestorben 1618.

Abrian Badli, Pfarrer zu Laupen 1624, zu Belp 1632, zu Wohlen 1653, Detan 1661—1668, Pfarrer nach Lütelflüh 1668—1679, Detan bes Burgs borf-Capitels 1670, gestorben 1679.

Brandolf Basmer, Pfarrer zu Dürrenroth 1644, zu Arch 1649, zu Wohlen 1668—1686, Defan 1669, gestorben 1686.

Johann Rubolf Reller, Pfarrer zu Mehfirch 1724—1766, Detan 1757, resignirt bas Detanat 1765 und die Pfarre 1766, gestorben 1770.

Daniel Stettler, beutscher Pfarrer zu Aelen, Pfarrer nach Kirchlindach 1758, nach Aarberg 1782— 1794, Defan 1784, gestorben 1794.

Samuel Roschi, Helfer zu Interlaten 1813— 1814, Pfarrer zu Wahleren 1817, zu Rüthi 1833—1844, Defan 1834—1840.

(Ben IV. 440, Solzhalb I. 408, Jahn, Chronif 267, Lohner 535-602 mit ber Reihenfolge ber Defane

von 1528—1854 auf S. 550—551, im Prabicantens buchlein von 1870 ift S. 94 ber Etat ber Classe Buren in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.)

Ueber die Rapelle von Ober=Büren fiehe b. Art.

Als älteste Burger werben genannt: die Brüber Jakob und Riklaus von Büren, H. von Bußwyl, Wilhelm de Buschi, M. genannt Ruppo (1274), Burkhard Hebuig (1280), Rubolf genannt von Nibau, H. genannt von Schinznach (1294), Heinrich Bußwyl, Rubolf der Schmid (1295), Ulrich von Cübresin (1300), Ahmo Latomus, Ulrich Kursener (Kurschner) (1326), Niklaus Büeli, Petrus von Wengi, Cunrad von Berno, Burkhard der Schmied, Rubolf und Jakob von Ridau (1328).

Seit langem ist die Burgerschaft von Büren in zwei Gesellschaften eingetheilt, zum Böwen und zu Bauleuten. Die burgerlichen Geschlechter sind: Aberegg, Art, Bollin, Courant, Flückiger, Frank, Graf, Gribi, Hofftetter, Imhof, Kocher, Kohler, Kuster, Kunel, Lonst, Mäschi, Miniat, Ruchti, Scheurer, Schmalz, Sonntag, Stotzer, Stuck, Suri, Sutter, Tutwan, Beibel, Welti, Witschi, Zeller, Brötie, Farschon, Kaiser, Käser, Tschiffeli, Sieber. (N. F. v. Mülinen, Landgeschlechter 262 (Kohler), 272 (Farschon), Rämp S. 194.)

Davon wurben befannt:

Gabriel Farschon, geboren 1758, ordinirt 1783, Pfarrer zu Ablentschen 1793, zu Lauenen 1794, zu Brittnau 1801, zu Koppigen 1816, starb im Alter von 79 Jahren 1837. Sabriel Farschon, geboren 1794, ordinirt 1814, Helfer zu Büren 1819, Pfarrer zu Bynigen 1821—1860, Defan der Classe Burgdorf 1849—1858, starb im April 1860. (Berner Taschenbuch 1865, S. 214.)

Johannes Brötie, geboren 1794, Amisnotar, Amisschreiber bes Amisbezirks Bern 1831—1846, darnach Sachwalter bis zu seinem Tobe, eine Zeit lang Mitglied bes Großen Rathes. Er war durch große Geschäftstenntniß und Geschäftsverkehr weit bekannt. Er starb in Bern 26. Dezember 1878 im Alter von 84 Jahren. (F. Fialas Tobtenkalender 1878, S. 11, und Berner Taschenbuch 1880, S. 297.)

Johann Jakob Schmalz, geb. 4. October 1795, wurde in den 30er Jahren in rascher Folge Gerichtspräsident von Konolsingen, Oberrichter und Regierungsrath (bis 1856), in den letzten Lebensjahren Regierungsstatthalter in Konolsingen. Er war ein Mitbegründer und Förderer der Armenerziehungsanstalt für den Amtsbezirt in Engistein. Er starb in Schloswyl den 8. Dezember 1869, 74 jährig. Bern. Taschensbuch 1871, S. 324.)

Johann Gribi, Baumeister und Bauunters nehmer, starb in Burgborf ben 1. April 1881, im Alter von 63 Jahren. (Berner Taschenbuch 1883, S. 279.)

Bon Büren kamen nach Bern und haben sich ba eingeburgert: die Kocher (die Familie des Eisenhändlers herrn Friedrich Kocher, zünftig zu Webern 1828, und herr Professor Rocher, geb. 24. August 1841, zünftig zu Mittellöwen 1877), Wälti (herr Karl Rudolf Wälti, Cassier der Spar- und Leihkasse, zünftig zu

Raufleuten 1878), und viel früher bas Gefchlecht von Büren (auf Meggeren).

Es gibt so viele Geschlechter von Buren, daß eine Unterscheidung ber einzelnen vorkommenden Persönlichteiten und ihrer Berwanbischaft ungemein schwierig ift. Doch dürfte angenommen werden, daß die von Büren, die noch in Bern bestehen, die Nachkommen der alten. Schultheißen von Büren sind.

Beter, ber in Bern zum rothen Löwen zünftig und 1448 "ber Burgern" war, ist ber erwiesene Stamm-vater ber von Büren in Bern. Schon seine nächsten Rachsommen bekleibeten hohe Stellen. Im ganzen waren gegen 30 "ber Burgern", 20 Bögte, 6 ber Raths und 5 Benner. Im Ausland haben wenige gebient.

Davib, bes Benners Johann Sohn, Mitherr zu Seftigen, geboren 14. Februar 1614, gestorben 31. Dezember 1659, war "ber Burgern" 1635, Großweibel 1637, Landvogt nach Romainmotier 1640, bes Raths 1649, Landvogt zu Lausanne 1650, wieber bes Raths 1657, Benner 1658. In seinem letzten Lebensjahr 1659 ward er mit seiner ganzen Nachsommenschaft von Kaiser Leopold I. in den Freiherrnstand erhoben. Durch seine Semahlin Margaretha von Bonstetten gelangte deren Erbe, die Freiherrschaft Vaumarcus, in die Familie und hat ihr die in die jüngste Zeit, ungefähr 250 Jahre, gehört. (Genealogie von Büren, Mspt.)

In Aller bestem Angebenken ist noch herr Otto von Büren, gestorben am Weihnachtstage 1888, Sohn Rubolf Albrechts bes Raths und eibgen. Obersten und ber Catharina Thormann, ber in seinen vielen Würben und Stellungen, als Stadtpräfibent von Bern, als Großrath, Rationalrath und als Oberft fich ausgezeichnet hat und ber bas Muster eines tüchtigen tugendhaften, chriftlichen, wohlthätigen Mannes war.

Das Stäbtchen Büren, einst von Wassergraben und biden Mauern umgeben, verliert seinen alten Charafter immer mehr. Sehenswürdig ist das Westihor, zugleich Zeitthurm, das nach Innen eine Zeittasel von 1736 und die Wappen von Bern und Büren, und nach außen eine Zeittasel von 1788 mit den Wappen von Büren zeigt. Die in Stein gehauenen Wappen von Bern und dem Reich über dem äußern Eingang sind ausgekratzt. Der obere Brunnen ist von 1668 (mit gestickter Säule); das Rathhaus mit Spithogenthür (jetzt vermacht), im Saale Getäser und Malereien aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Wappen und Malerei der Facade sind kaum mehr zu erkennen.

Das Schloß mit schönen Erkerthürmen ist ein Bau bes 17. Jahrhunderts. Auf der Façade sind in einem Bierpaß die Wappen des Reichs, Berns und des Schultheißen Hans Jakob Heimberg von Büren von 1623 zu sehen, und auf der Westseite das jeht verblichene Gemälde des Quinctius Curtius, des sogenannten Schimmelreiters. Die Fensterchen sind spätgothisch; jene des Erdgeschosses sind mit großen schönen Gittern versehen. — An einem Hause in der Rähe des Schlossesist ein von einem Engel gehaltenes Bisiuswappen.

Anfichten von Stadt und Schloß geben: Kauw-(im Befige von Herrn G. von Robt) um 1670, Planund Grundriß der Landmarchen Berns von Geometer S. Bodmer 1705, im Staatsarchiv Bern, Herrliberger 1770, die Sammlung der oberamtl. Schlösser um 1820, Stettlers Lexison I. 216 und E. v. Robt, Aunstgeschichtliche Denkmäler der Schweiz I. 13. Eine ganz kleine Ansicht gibt R. Türst. Eine start verblichene Ansicht enthält auch der alte Rathhaussaal in Büren.

Pfarrhaus und Rirche find in Beibels "Pfarrshäuser bes Kantons Bern" (1824) abgebilbet.

Buren litt burch Aar-Ueberschwemmungen 1566, 1650, 1711, burch einen Sturm 1491 unb burch Feuer ben 5. April 1582; ein Erbbeben warb hier am 8. Juli 1733 verspürt.

Literatur: Leu IV. 436—439. — Holphalb I. 407—408. — D. S. 23, 107, 108. — Durheim I. 49—52. — Jahn 261—267. — Lohner 546—557. — Ramp 194—198. — Top. Karte 125.

**Bürglen** (Burgulione, Burgulon 1216, Burgvilun 1228, Bürgelon 1247, Burgullyon 1270, Burguillon 1453).

Es gibt Ortschaften bieses Namens in den Kantonen Bern, Uri und Thurgau. Unser Bürglen liegt am Aarekanal zwischen Ridau und Gottstatt, eine kleine Stunde von Ridau entfernt, in der Einwohnergemeinde Aegerten, Amtsbezirk Nidau. Aegerten und Bürglen haben in 59 Häusern 445 Einwohner. Die Kirchgemeinde Bürglen besteht aus den Gemeinden Aegerten, Brügg, Jens, Merzligen, Schwadernau, Studen, Worden und hat 3353 Einwohner.

Bereits im 9. Jahrhundert bestand der Ort. Kaiser Ludwig, Karls des Großen Sohn, schenkte laut einem Cartular von Lausanne 817 der Kirche der heil. Maria in Lausanne den Fischsang in der Zihl im Orte Burgulione. (Fontes I. 226.)

1228 steht sein Name Burgvilun im Cartular von Lausanne unter ben Pfarreien bes Detanats Solothurn. (Fontes II. 89.)

Das Patronatsrecht gehörte ben Grafen von Reuenburg-Ribau besaß es als ein Lehen bes Bischofs von Lausanne, er schenkte es nebst jenem von Kappelen ben Prämonstratensern zur Gründung der Abtei Gott statt 1247 oder 1248. (Fontes II. 285.) Die Schenkung wurde 1255 vom Grasen wiederholt und 1270 als vom Bischof von Lausanne bestätigt erklärt. (Fontes II. 408, 754.)

Der Pfarrer von Bürglen mußte 1285 eine Steuer für ben Areuzzugszehnten im Betrage von 12 solidi entrichten. (Fontes III. 392.) Ein Conventuale von Gottftatt versah ben Gottesbienst in Bürglen. Die Kirche hatte 1458 einen Ertrag von 60 Bern. A. (Bistiationsbericht von 1453 im Archiv bes histor. Bereins I. 298, 299, 365.)

Bu Bürglen war Ribau bis 1482 pfarrgenöffifch, erft bamals wurde es eine eigene Pfarre. Der Rirchenfat tam in der Reformation mit Gottstatt an den Staat.

Bon reformirten Pfarrern find gu ermahnen:

Anbwig Riftler, 1533, ein Großneffe ober Entel bes bernifchen Schultheißen Beter Riftler. Seine

Fran war Kingold Läch, früher Ronne zu Franbrunnen. (Genealogie Riftler, Amiet Regesten von Franbrunnen Rr. 562 und S. 183 wo "Kistler" nicht "Reller" stehen sollte.)

Balthafar Schaffner, lateinischer Schulmeister in seiner Heimath Aaran, 1659 Pfarrer nach Bürglen, 1677 Detan ber Classe Riban, 1686 Pfarrer nach Worb, starb 1695. Er veröffentlichte eine Erz Härung bes Heibelberger Ratechismus. (Len XVI. 250.)

Samnel Gruber, Pfarrer nach Könit 1707, nach Sottstatt 1716, Dekan ber Classe Ribau 1737, Pfarrer zu Bürglen 1745, starb 1750.

Rubolf Friedrich Funt, Pfarrer nach Riban 1798, nach Barglen 1809, Detan ber Claffe Riban 1834, ftarb 1835.

Johann Jooft, Provisor zu Erlach, Gelfer in Buren 1822, Pfarrer nach Schwarzenegg 1824, nach Burglen 1835, ftarb 1858.

Das Erbbeben vom 20. Mai 1621 erschütterte ben Kirchthurm, er fiel am 31. Juli; ben Gloden geschah nach bem Pfarrbericht nichts. Aber die jest bort bessindlichen find alle neueren Datums. (Rüscheler 21.)

Die gothischen Fenster ber Kirche haben schönes Magwert. Gine Abbildung von Kirche und Pfarrhaus findet sich in Weibels: "Pfarrhäuser des Kantous Bern". (1824).

Literatur: Leu IV. 57. — O. S. 62, 120. — Jahn 268, 270. — Durheim I. 169, 170. — R. F. v. Mülinen, Legison II. 47. — Lohner 476—477. — Rämy 314. — Top. Karte 124.

Buftwil (Buswile 1316, Buzwile 1336).

Es gibt brei Dörfer biefes Namens im Kanton Bern, eines in ber Kirchgemeinbe Dießbach im Amisbezirfe Büren, eines in ber Kirchgemeinbe Heimiswhl im Amisbezirfe Burgborf, ein brittes in ber Kirchgemeinbe Melchnau im Amisbezirfe Aarwangen.

Das feeländische Buswyl liegt an der Landstraße von Lyß nach Büren, über Aarberg und Lyß  $5^8/4$  Stunden von Bern entfernt. Es ist Station der Juras Simplons und der Gäubahn. Erstere fährt hier auf einer 174 Meter langen Brücke über das alte Bett der Aare.

Dorf und Gemeinbe haben in 43 Saufern 269 Einwohner. Gin Theil bes Dorfes heißt "im Gummi", ein anderer, oben im Dorfe, "auf bem Rappeli".

3wifden Bugwyl und Harberen befindet fich ein Grabbugel.

Euno von Schüpfen, sein Bruber und seine Söhne vertauschien 1316 zwei Schupposen zu Bußwyl an das Aloster Frienisderg und erhielten dafür die Mühle zu Schüpfen und 17 % Denare. (Fontes IV. 690, Frieden Frienisderg S. 62.) Graf Peter von Aarberg verkaufte 1336 unter andern Gütern eine Schuppose in Dorf und Dorfmarch von Buzwile, die Johannes Wala bebaute, an Mitter Audolf von Erlach. (Fontes VI. 274.)

1371 vergabte Abelheib, Wittwe bes Ulrich Rüschslin zu Büren, Burgerin zu Solothurn, an das Kloster Frauenkappelen 7 Schupposen zu Bußwyl und eine Hofftatt zu Büetigen. (Stettler, Regesten von Frauenkappelen Nr. 72.) Sie ist anch sonst als Gutthäterin bes Klosters bekannt. Buswhl gehörte zur Grafschaft Aarberg und kam mit berselben an Bern (siehe ben Artikel Aarberg). Es blieb beim Amt Aarberg, Gericht Lyß bis 1798. — Der Zehnten gehörte bem untern Spital zu Bern. 1676 bezog bas Infelspital in Bern einen Bobenzins von 20 Schillingen, 3 Mütt Dinkel, 2 alten Hühnern, 4 jungen hähnen und 40 Giern aus Gütern von Durs und Benbicht Arn, Hans Rocher, Hans Studer, Abraham Bratschi. (Bobenzins- und Zehnten-Urbar von 1676 S. 1207 im Archiv bes Inselspitals.)

Es gab ein Geschlecht "von Bugwhl". Davon wirb in ben Fontes II. 74, IV. 288, 520 zu ben Jahren 1274, 1307 und 1320 ein Heinrich erwähnt. Er war auch Burger zu Bern. Er ist wohl ibentisch mit bem Schultheißen von Büren H. v. B. 1294.

Literatur: Leu IV. 555. — Durheim I. 50, 51. — Jahn, Chronit 285 und 286. — Rämy 196. — O. S. 23, 108. — N. F. v. Mülinen Legison II. 50. — Top. Karte 138.

Stittenberg (Montpottum 1228, Buttenberg 1258, Monpoton 1279, Buttunberc 1285, Buctemberg 1453).

Ein Höhenzug zwischen bem Aarekanal und ber Biel-Solothurnstraße, nörblich von Gottstatt, auf bem jest ein großer Hof, Bartholomähof sich befindet, zur Einwohnergemeinde Safneren, Kirchgemeinde Gottstatt gehörig, im Amte Nibau.

Auf bem Büttenberg, gegenüber Bieterlen, find Grabhügel entbedt worben.

In der Borzeit soll hier ein heidnischer Tempel gestanden haben. Roch sind auf dem sogenannten Klostershubel bei Stadholz Mauerreste, die ans römischer Zeit stammen dürften (Turnis Schlos), und noch ist ein unterstrbischer Sang vorhanden. Wahrscheinlich war dabei die erste Anlage des Klosters Gottstatt. (Gefällige Mitatheilung von Herrn Bezirkshelser Studer, frühern Pfarrersvon Sotistatt.)

Im Mittelalter stand hier eine dem heil. Barthos lomaus geweihte Pfarrtirche. 1228 wird sie im Caratular des Bisthums Lausanne als zum Dekanat Solosthurn gehörig genannt. (Fontes II. 89.)

Die Eblen von Schwanden sier strichensatz geshörte ihnen; am 14. März 1258 vergabte ihn Ulrich von Schwanden an die Abtei Gottstatt (Fontes II. 470—471). Der Bischof Johann von Lausanne bestätigte die Schenkung (Fontes II. 754). Andere schennen aber auch noch Rechte an den Rirchensatz gehabt zu haben, Rudolf von Balm, seine Frau Judenta und ihre Ressen gund Rudolf von Kempten. Sie sanden Hilfe beim Bischof von Lausanne, der sie 1279 im Besitz des Kirchensatzs schützte. Nur mußten sie und ihre Erben den Pfarrer jeweilen aus den Conventualen von Gottstatt vorschlagen (Fontes III. 268).

Sottstatt erhielt auch 1285 in einem Streit mit bem Rector ber Kirche von Pieterlen ben Zehnten zweier unterhalb ber Kirche von Buttunberc gelegener Jucharten zugesprochen (Fontes III. 380). Im gleichen Jahre 1285 wurde ber Pfarrer von Monpoton von ber Stener bes Kreuzzugszehntens freigesprochen (Fontes III. 392).

Noch bestand Streit zwischen den Schwanden und Balm; vermuthlich war Judentas von Kempten Mutter eine Schwanden; 1292 entsagte Diemut von Schwanden, Frau des Jasob von Büetigen, ihren Ansprüchen auf Güter zu Buttenberg zu Sunsten der Judenta von Balm und der Abtei St. Urban (Fontes III. 532, 535, siehe auch Kopp, Geschichte der eidgen. Bünde II. 1, 396—397).

Gotiftatt kaufte noch 1297 Güter zu Büttenberg von Beter von Mörigen und 1350 von Jakob von Durrach (Fontes III. 671, VII. 489). Später, boch vor 1333 (Fontes VI. 69), erhielt die Abtei auch noch den Kirchensaß. Sie ließ die Kirche durch einen ihrer Brüber versehen. In der Reformation wurde der Kirchensaß aufgehoben, die Ortschaft zu Gotistatt eingepfarrt. Der erste reformirte Pfarrer von Gotistatt war Beat Trächsel, der letzte Pfarrer von Büttenberg.

Rurze Zeit hatten bamals bie Wiebertäufer in biefer Gegenb ihr Wefen.

1453 waren nur mehr 14 Feuerstellen bort. Seits her sind Kirche und Dorf verschwunden, die Bartholomähöfe sind als die letten Häuser bavon noch vorhanden. (Anzeiger für schweiz. Geschichte und Alterthumskunde 1856, S. 29.)

Die Gegend gehörte zur Bogtei Gottstatt und kam 1803 mit beren Gebiet zum Amte Nibau. Auf bem Büttenberg war die Grenze Berns und des Bisthums Basel. Noch steht ein Markstein mit dem eingehauenen Arummstabswappen der Bischöfe von Basel. Auf der Höhe stand auch das Schlößlein Windegg (Durheim I. 170, II. 371), bas feiner Zeit bem Rotar Johannes Behenber (1699-1750) gehörte.

Ein Walther ab Büttenberg wird als Zeuge 1324 genannt (Fontes V. 439).

Dem heil. Bartholomäus waren in der Schweiz noch geweiht die Kirchen S. Barthélemy bei Echallens in der Waadt und S. Bartolommeo in Val Verzasca bei Locarno.

Literaiur: Leu (Artifel Büttenberg) IV. 462.

— D. S. 64. — Jahn, Kanton Bern antiquarisch besschrieben 92—98. — R. F. v. Mülinen, Legison II. 51. — Jahn, Chronik 108 (Bartholome), 270 (Büttenberg). — Lohner (Gottstatt) 489—491. — C. A. Blösch, Geschichte ber Stadt Biel 1. c. — Bistationsbericht des Bisthums Lausanne von 1453, im Archiv bes historisch. Bereins, I. 293, 294, 365, 366. — Topographische Karte 124.

Convalet, Convalet, Guselät, (Consellet 1329, Comphellet, Cumphellet 1334, uf ber wueste zu Consellet 1340, Consiet 1353).

Gin Haus und Rebgut am nördlichen Ufer bes Bielerfees, in ber Gemeinde Tüscherz und Alfermee, Kirchgemeinde Twann, früher Sut, Amisbezirk Nibau.

Schon im 13. Jahrundert erwarb da & Alost er St. Urban Reben am Bielersee, so von Ulrich von Thorberg 1230 (?), 1256 von Heinrich und Hugo von Kriegstetten zu Schünen (Fontes II. 434) und 1331 von Iohann von Flueh (?). 1334 ertheilte Graf Rudolf III. von Neuenburg der Abtei die Erlaubniß, "zu Com-

phollet an bem Stade, ba ir trotte stat" ein Haus zu erbauen und versprach, sie in ihren Reben zwischen Comphellet und Schünen überhaupt zu schützen (Fontes VI. 98). 1339 kaufte St. Urban die Reben des Ulrich des Mans zu Schünen (Fontes VI. 464). Wie dieser, so verpslichtete sich Berchta Schedellins für den Bau der Reben zu Consollet (Fontes VI. 546, 547). Bon Heinrich Guch von Twann kauste St. Urban 1353 noch ein Haus in Convalet (Fontes VII. 698).

Der Name, 1329 zuerst erwähnt (Fontes V. 709), soll vom Abschiedsgruße convalete herrühren, ben bie St. Urbaner Mönche ben Brübern, die sie besuchten, zuriefen.

1848, nach ber Aufhebung bes Alosters, wurde bas stattliche Gut um 137,000 Franken verkauft. Die Gebäube mit Umschwung erwarben die Herren Berdan und Moser, verkauften sie aber später der Gemeinde von Tüscherze Alfermee. Bei dem Bau der Eisenbahn wurden die Gebäude abgetragen. Die Reben kamen in mehreren Stüden an Bürger der Gemeinde und haben seither mehrmals ihre Besitzer gewechselt. (Gef. Mittheilung des Herrn Gemeindeschreibers R. Gräub.)

Gottstatt hatte Behnten von Convalet zu beziehen. (Bagan 134.)

Die Ortschaft gehörte mit Tufcherz und Alfermee zum Stadtgericht Nibau.

Literatur: Leu V. 241. — Durheim I. 172. — N. F. v. Mülinen, Legison II. 221. — Stettlers Legison I. 201, 211. — Jahn (Artisel Sut) 653. — Rämn 322.

Diefzbach bei Buren (Diespah 1244, Diezbach 1334, Tiesbach 1345), ober Unter-Diefbach jum Unter-fcieb von Ober-Diefbach bei Thun.

Dorf und Rirchgemeinbe im Amisbezirt Buren, an ber Straße von Schupfen nach Buren, 48/4 Stunben von Bern und 51/4 vom Amissitze entfernt.

Das Dorf hat 648 Einwohner in 102 Häusern, mit den Häusern Angel und Gichi bildet es die Ginswohnergemeinde Dießbach (737 Einwohner in 116 Häusern). Die Kirchgemeinde besteht aus den Einwohnersgemeinden Dießbach, Büetigen, Buswnl und Dotigen und hat 1737 Einwohner.

In ber Umgebung find römische Spuren; ber 40' hohe Sügel auf ber Allmend mag aus ber römischen Beit stammen (G. de Bonstotten: Carte arch. du Canton de Berne, p. 14).

Dießbach gehörte wie Büren zu ber Herrschaft Straßberg und erlebte bieselben Schicksale. Bon ben Herren von Straßberg gelangte es an die Neuenburg- Nibau und als der lette berselben im Guglerkrieg gefallen war, erbte seine Schwester Anna, Gräfin von Ryburg, Büren und Nibau, mußte sie aber an Oesterreich verlaufen. Die Herzoge verpfändeten dem Ingelram von Couch Büren und andern Besit, um ihn gegen die Eidgenossen zu gewinnen. Aber der Krieg siel unglücklich für sie aus. Couch verlor Büren und Nibau an Bern 1388 (siehe die Artisel Büren und Nibau), nur was von der Herrschaft Büren auf dem linken Aaruser lag, kam an Solothurn. Dießbach blieb bei der Herrsschaft Büren.

1244 muß das Dorf schon bestanden haben, benn in diesem Jahre tritt ein Ulrich Lentpriester von Diesbach auf (Fontes II. 255). Besonders wird ein Hof zu Diesbach genannt, der den Herren von Straßberg gehörte (Fontes III. 539. IV. 767). Um 1345 trug ihn Graf Imer von Straßberg vom Bisthum Basel zu Lehen (Trouillat III. 565).

In Folge Bergabung Werner Münzers bes Jüngern von Bern von 1318, ber sich eine Jahreszeit stiftete, hatte auch bas Teutschordenshaus zu Bern Besit in Rösten in ber Pfarre Diesbach (Fontes V. 2).

Besit im Dorse hatte ferner das Aloster Gottstatt, indem 1328 Johannes Christen von Dießbach ihm neun Incharten seines bortigen Eigengutes um 15 Pfd. Denare verkaufte. Die Jucharten lagen, wo es zen Altegerten, zem Murader, zem Betader, zem Ambtzinger, zer Aurzi, zem Krommen, in obren Matten, zem langen Bome, Manmatte in der Gassen hieß (Fontes V. 651 bis 652). 1676 bezog das Inselspital in Bern einige Bodenzinse aus Dießbach von Balthard Schnhder und Durs Bratschi (Bodenzinse und Zehnten Urbar von 1676. S. 239. 257 im Archiv des Inselspitals).

Als Herzog Leopold von Oesterreich 1318 Solosthurn belagerte, kamen ihm auch die Freiburger zu Hülfe, welche das ganze Gelände um Büren fürchterlich heimssuchten. Fünf Jahre später verzichteten aber die Kirchsherren und Vicare von Lengnau, Grenchen, Dießbach, Oberwhl, Dohigen, Rüthi, Arch, Selzach auf Schabensersak (Fontes V. 93. 335—336). Dabei wird als Rector der Kirche von Dießbach ein Petrus genannt. Ein Leuts

priefter von Dyeszbach Namens Jatob hatte in Frausbrunnen am 10. März seine Jahrzeit (Amiet, Regesten Rr. 634).

Merkwürbigerweise wirb 1275 unter ben für ben Kreuzzugszehnten besteuerten Pfarreien bes Defanats Bengen, Bisthums Conftanz, Diegbach nicht genannt.

Der Kirchen fat, gewiß eine straßbergische Stifstung, kam an den Bischof von Basel. Bon ihm trug ihn Graf Andolf IV. von Neuenburg-Nidau zu Lehen. 1367 gab er ihn nebst vielem Andern dem Bischof auf und erhielt ihn für sich und seine Erben, seiner Schwester Söhne, die Grafen von Thierstein und Kyburg zurück. Dabei wird auch der Hof und Krichensat von Dießbach genannt, den damals Grans von Solothurn (als Afterslehen) inne hatte. (Sol. B. Bl. 1826, S. 51 ff. — Trouillat IV. 241).

Als ein Lehen von Basel kam der Kirchensatz an die Eblen von Spiegelberg. Anna, des Imer von Spiegelberg und der Anna von Grasdurg Tochter, brachte ihn ihrem Gemahle zu, dem Schultheißen Ulrich von Erlach von Bern, Sohn Burkharts und der Margaritha Rich. Sie beide bauten und dotirten um 1440 in der St. Ursenkirche zu Solothurn eine Kapelle. Zu ihrem und der ihrigen Seelenheil vergabte Anna den Kirchensatz von Dießbach auch an das St. Ursenkirft (R. F. v. Mülinen, Geiktliche des deutschen Kantons Bern 356. Amiet, das St. Ursus Pfarrstift 401. 514. Urkundio I. 486, 487). Nach Anna's Tode verwandte Ulrich von Erlach die Hälfte ihrer hinterlassenen Güter zur Stiftung ewiger Messen zu Thorberg und in St.

Urfen und zu andern Bergabungen (N. F. v. Mülinen, genealogische Fundgrube V. 65).

Bei bem St. Ursenstift verblieb ber Kirchensatz bis zum 26. Juni 1539, wo er tauschweise an Bern kam (Bern. Staatsarchiv, Solothurn Buch I. 264—265.)

Die Kirche, Unserer Lieben Fran geweiht, ist in neuer Zeit ganz mobern umgebaut worden. Aus einer Zeichnung von 1823 ist allerdings zu ersehen, daß sie damals ein alter und wohl nicht sehr heller Raum gewesen ist. Auch der Thurm, in Dachreiterform mit gestuppelten (?) Rundbogenfenstern, hat einem neuen spizzgedachten Bau Platz gemacht.

Die Kirche bietet jett gar keine Alterthümer mehr. Bon ben brei Gloden stammt eine aus ber Zofingersgießerei der Gebrüder Sutermeister 1767; die beiden andern aus der Gießerei Rüetschi in Aarau 1869. Gine ältere ist in das Schulhaus übertragen worden; sie hat die Jahrzahl 1503, gothische Minuskelschrift und die Bilder der Maria himmelskönigin und Christi das Kreuz tragend (Nüscheler 28).

An ber äußern Kirchenmauer befinden fich die Gradssteine von Samuel Gatschet von Erlach, Dr. Med. und Chir. 24. Juni 1794—22. März 1827 und seiner Frau geb. Bachmann, sowie des Pfarrers Bachmann (f. u.)

Befannte Bfarrer von Diegbach finb:

Samuel Steinegger aus Zofingen, geboren ben 10. Februar 1726, ordinirt 1752, Pfarrer zu Dießbach 28. Juli 1766 bis 1792, zu Twann 21. Mai 1792, refignirte 1800 und starb in Bern 88jährig (Prädicantenbüchlein. Lohner). Rubolf Bachmann aus Bern, geboren ben 6. Sept. 1772, ordinirt 1795, Provisor ober Schullehrer in Ridau im November 1797, Pfarrer zu Dießbach 11. Februar 1799—1849, Kammerer ber Klasse Büren 1822, Dekan berselben Juli 1833 bis Juni 1834, gestiorben ben 18. Januar 1849 (Prädicantenbüchlein, Lohner).

Alte Orisbezeichnungen bes Dorfes finden sich in zwei Urkunden von 1334 und 1339 (Fontes VI. 94, 471), wo Johannes von Hannenbühl, Burger zu Bern, an Greda, Wittwe Heinrichs von Seedorf, Burgers zu Bern, und beren Kinder 7 Jucharten und die Wiese Hiltenmatta zu Diezbach und darnach seine Wittwe Ita der genannten Greda um 9 Afd. Denare 5 Jucharten zu Dießbach, nämlich beim Großenstein, Regerzmes, zem Krühweg, zer Leberstraße und Martinsgeren verlausse.

Es ift wohl nicht ohne Grund vermuthet worden, baß bas bernische Geschlecht von Diesbach aus bem seeländischen Dorfe stammt. Da auch aus Dießbach bei Thun ein gleichnamiges Geschlecht kam, ist es schwer, die Mitglieder Beider auseinanderzuhalten.

Erwiesener Stammvater bes bekannten Geschlechts ift Niklaus, ber in ber ersten Hälfte bes 15. Jahrhunderts durch Handel zu großem Reichthum gelangte. Bon Kaiser Sigismund erhielt er am 11. April 1434 einen Wappensbrief, wodurch sein Haus rittermäßig wurde. Er kaufte die Herrschaft Dießenberg, beren Wappen, wenig versändert, ihm verliehen wurde. 1422 war er bes Raths zu Bern.

Er ist ber Großvater bes Schultheißen Riklaus. Derselbe ist ohne Zweifel ber größte Mann seines Gesichlechts, vielleicht ber weitbenkendste genialste Berner. Bekannt ist er durch seine entschiedene Haltung im Twingsberrenstreit; besonders trat er im Beginn des offenbar von ihm gewünschten und beschleunigten Burgunderkriegeshervor. Er riß Bern und die übrigen Orte mit sich sort; sein Ziel mag die Erwerbung der Freigrafschaft gewesen sein. Aber er starb bereits 1475, im Lager vor Blamont, und nach dem Kriege wollten sich die übrigen Orte Berns Hegemonie nicht mehr gefallen lassen.

Sein Better Wilhelm und bessen Nesse Sebastian bekleibeten ebenfalls das Schultheißenamt; auch zahlzreiche andere des Geschlechts stiegen zu hohen Würden empor. 70 wurden der Burgeren, von diesen wurden 37 Landvögte, 24 des kleinen Raths, 4 Seckelmeister und Benner; ste gehörten in die Zahl der sechs Abelszgeschlechter, denen nach Schultheißen und Bennern der Borsits im Rathe zukam.

Um bes Glaubens Willen verließ in der Reformation Sebaftians Bruber Hans Rochus Bern und ließtich in Freiburg nieder, wo seine Nachkommen zu nicht geringerm Ansehen gelangten; drei wurden daselbst Schultheißen.

Die Zahl berer, die in fremden Kriegsbienften sich auszeichneten, ist fehr groß, 70; in Frankreich wurden zwei Generallieutenants, vier Marechaux de Camp, im Reiche zwei Feldmarschalllieutenants. Als Generalfeldzeugmeister verließ Johann Friedrich von ber Freiburger

Linie (1677—1751) ben kaiferlichen Dienst, nachdem er zum Grafen und Fürsten von St. Agatha in Sicilien erhoben worben war.

Seit ben italienischen Felbzügen, wo bie Diesbach meift zur frangofischen Bartei gehörten, wo Ludwig bei Novara, Gabriel bei Marianano fampfte, wo Lubmia Hans und Anton an ber Bicocca, Johann bei Bavia fielen, waren bie Diesbach bereit, für Bern bas Schwert zu gieben. Nitlaus gog gu ben Sugenotten nach Frankreich. bann nach Graubunben, um bie Spanier zu vertreiben. Gin Riflaus befehligte in ber zweiten Bilmergerichlacht 1712 eine Abiheilung ber Berner. Bur hohen Ghre barf es fich bas Geschlecht rechnen, bag es unter ben Iesten, die Ronig Ludwig XVI. treu geblieben, vertreten war. Subert von Diesbach, Sauptmann ber Schweigergarbe, wurde am 10. Auguft 1792 getöbtet, ber Lieutenant Romain fand burch bie Septembriften ein schauerliches Enbe, mit Dube fonnte Anton Rubolf Gottlieb entrinnen

Berschiebene wibmeten sich bem geistlichen Stande; so stieg Niklaus (22. Juni 1478 bis 15. Juni 1550), bes Schultheißen Sebastian älterer Bruber, zu hohen Würben. Er wurde apostolischer Protonotar, Stiftsprobst zu Solothurn, Prior zu Vaucluse und Grandson, Dompherr und Coadjutor des Bischofs zu Basel; auf die bischösliche Würde leistete er gegen Entschädigung Berzicht.

Im Laufe ber Zeiten befaß bas Geschlecht in Bern und ber Bestischweiz 60 Herrschaften.

Geschlechter in Dießbach: Furrer Gänni (Häni), Moser, Moh, Schaller, Schmied, Schneiber, Stoll, Stuber, Jingg. Bon ber nach dem Staate Missouri in Nordamerika ausgewanderten Familie Schneiber wurden Abschieder veröffentlicht, Bern bei Jenni 1837. — Schnyder sind 1848 in Bern auf Pfistern Burger geworden.

Feuersbrünfte suchten ben Ort heim am 18. Juni 1571, am 24. Mai 1731, wo sechs Personen um's Leben kamen, und am 12. Oktober 1811 (Monatliche Nachrichten 1811, S. 117).

\* In ben nahen Eichenwälbern wird zu Matraten viel Lische gesammelt und in ben Hanbel gebracht (Jakob, Geographie bes Kantons Bern, S. 48).

Befanntes Wirthshaus: Storchen.

Gine Abbilbung von Kirche und Pfarrhaus befindet sich in der Sammlung: Die Pfarrhäuser des Kantons Bern, 1824 von Weibel gezeichnet.

Literatur: Leu VI. 92. — O. S. 23. 107. 108. — Durheim I. 50. 51. — Jahn, Kanton Bern antiquarisch beschrieben, 101. — Jahn, Chronit, 302 bis 304. — Rämh 195. — Lohner 558—561. — N. F. von Mülinen, Legison III. 17. — Stettlers Legison I. 220. — Top. Karte 139.

**Sottigen** (Tocingen 1182, Totzingen 1267, Tozzingen 1242, Thocingen 1302, Docingen 1303).

Dorf in der Pfarre Dießbach, Amisbezirk Büren, am rechten Ufer des alien Aarelaufs gelegen, von Bern über Schüpfen 5 1/4 Stunden und 40 Minuten vom Amissitz entferni. Es ist eine Station der Gäubahn.

Dorf und Semeinde haben in 48 Häusern 306 Ginswohner. Daß sich auf bem Dokigenberg eine Erbburg (Resugium) befinden soll (F. Keller, helvetische Dentsmäler I., in den Mitth. d. Antiq. Ges. in Jürich XVI. (1869) S. 78), wird von G. von Bonstetten bestritten. Dagegen sind in der Nähe bei Stettenberg sechs Grabhügel aus helvetischer Zeit (G. de Bonstetten, Carte arch. de Berne, p. 14).

Zwischen bem 25. März 1182 und 24. März 1183 vergabte Burkhard von Solothurn bem St. Ursenstift zu Solothurn sein Allod in (bem jetzt verschwundenen solothurnischen) Gumechoven (siehe Anzeiger für schweiz. Seschichte 1870, S. 86) und Tocingen (Fontes I., 469).

Beinrich von Schupfen, Ritter, vermachte 1267 feinem Schwiegersohne hermann von Matistetten Guter au Lyg, Rabelfingen, Friesmyl, Oltigen, Schüpfen, Binfe bon Gutern bei Buhl und bei Dobigen, bon letteren im Betrage einer Mart, mit Genehmigung bes Bogtes feiner Lehnsherrin Anna von Kyburg (Fontes II. 687/688). Doch find die Brafen von Neuenburg, und gwar Straßberg, die eigentlichen Grundherren gemefen. 1268 feste herr Berchtolb von Strafberg als Bfand für ben Bersicht auf herrschaftsrechte nunmehriger St. Johannfischer Buter ju Buren und Ruti eine Sube ju Dotigen ein (Fontes II. 715). Den von Dotigen nach Buren fliegenben Bach verlieh er 1269 als Erblehen bem Jatob, Sohn heinrichs, Schultheißen von Büren : Sohne bestätigten bas Leben 1270 (Fontes II. 726, 751).

Am 12. März 1276 ober 1277 verkaufte Graf Rubolf II. von Neuenburg-Nibau, Landgraf in Aarburgund, dem Bruber Egenhard, Weister bes Johanniter-hauses in Buchsee, um 30 Pfund 2 Schupposen seines Allobs zu Dotzigen (Stettler, Regesten von Buchsee, Nr. 53, Fontes III. 198).

Seine Mutter, die Gemahlin Rubolfs I. von Neuenburg-Nibau, hatte zu ihrem Seelenheile 4 Schupposen zu Dotigen der Abtei Gottstatt vergabt; er schenkte der Abtei nun auch das Bogteirecht über die Schupposen, das ihm geblieben war, 31. Dezember 1276 (Fontes III. 190).

In ber straßbergischen Gütertheilung von 1309 kamen Kirchensat, Leute und Güter, Twing und Bann zu Dopigen an ben Grafen Berchtolb von Straßberg (Fontes IV. 347).

Die Abtei Gottstatt verkaufte am 13. Juli 1326 bem Ahmo Latomus, Burger von Büren, und seiner Frau Elyzabella 4 Schupposen zu Dopigen (Fontes V. 517).

Cuno Grans von Solothurn, Burger von Bern, verkaufte am 16. November 1324 dem Junker Johannes von Münfingen, Burger von Bern, um 130 T Denare seine Güter in Dotigen (Fontes V. 430, 638, 639).

Des Johannes von Münfingen Töchter Agnes und Anna verkauften sie am 26. Juli 1335 ben Johannitern von Buchsee (Stettler, Regesten, Nr. 107, Fontes VI. 205).

Ein Konrad von Dotigen und seine Frau 3ba trugen vom Gotteshause (St. Ursen) von Solothurn eine Jucharte Aderland und Reben in Dotigen zu Leben; fie vergabten fie am 29. Dezember 1341 zur Stiftung einer Jahreszeit ben Johannitern von Buchsee, ihren gnädigen Herren (Fontes VI. 631—632).

Cunzi Burri von Dotzigen und Ita, seine Frau — wahrscheinlich die eben genannten — Eigenleute des Hauses Buchsee, kauften am 15. Juni 1355 von denselben um 60 % Pfennige ein Leibgeding auf 2 Schupposen zu Dotzigen, die nach ihrem Tode wieder an das Haus fallen sollten (Stettler, Regesten, Nr. 141).

Roch taufte bas Johanniterhaus Buchsee von Jatob von Durrach 1 Schuppose in ber Dorfmarch zu Dotigen 1352 und in Twing und Bann baselbst 3 Schupposen von Hartmann von Spins, Ebelknecht, am 7. Juni 1361 (Fontes VII. 677, Stettler, Regesten, Nr. 155).

Fran Barbara von Scharnachthal, die in erster Ehe ben Schultheißen Riklaus von Dießbach, in zweiter ben Ritter Hans Friedrich von Mülinen und in dritter ben Schultheißen Rudolf von Erlach geheirathet, stiffete 1508 in ihrem Testament bei den Barfüßern in Bern eine Jahrzeit mit 2 Mütt Dinkel Gelts auf einem Gut zu Dotigen (Testament-Buch im bern. Staatsarchiv III. 1).

Der Kirchen sa von Dotigen gehörte ben Grafen von Straßberg. Am 6. Juni 1336 vergabte ihn Graf Imer ber Abtei Gottstatt (Fontes VI. 290, 291). Er verblieb ihr bis zur Reformation, wo ihn ber Staat an sich nahm. Als turz darauf 1539 jener von Dießbach bei Büren eingetauscht wurde, vereinigte man sie und die Pfarre von Dotigen ging ein. Mit Dießbach gehörte Dotigen zum Amte Büren. Es bilbete eines der sieben Gerichte bes Amtes.

Bon Geistlichen zu Dohigen sind bekannt: Gottfrieb, Leutpriester 1242 und 1246 und Dekan 1250 und 1254; Berthold Sporarius, Rector ecclesiae 1302, Leutpriester 1303, 1307, 1309, auch Dekan 1309; der Bicar Jasodus verzichtete 1323 auf Ersat des Schadens, den die dem Herzog Leopold 1318 zu Hülfe gezogenen Freiburger in seiner Pfarre angerichtet hatten (Fontes V. 335). 1336 war Conrad von Rormoos Kirchherr, ein Jasodus Leutpriester 1340, Rudolf (von Rüggisberg), Chorherr zu Solothurn, Kirchherr 1344, Immer Howenschild, Mönch zu Gottstatt und Pfarrer zu Selzach 1443, Bruder Peter Fünst 1480 und Gerold Aregger, der 1528 die Reformationsschlügreden unterschrieb.

Die sich oft wiederholende Sage, wie der Teufel ben Kirchenbau verhindert, wird auch in Dotigen erzählt (Jahn, Kanton Bern ant. beschrieben, S. 346).

Die Erwähnung bes Conrab von Dotigen hat ben Glauben erweckt (Leu VI. 158, A. von Mülinen, Schweiz. Wappenbuch 168), es habe ein ebles Geschlecht bes Namens bestanden, was gewiß nicht richtig ist. Bon weitern Mitgliedern der Familie, einer Burg ober Wappen ist nichts bekannt.

1440 richtete die Aare durch Ueberschwemmungen in ben Dorfgütern großen Schaben an.

Literatur: Leu VI. 158. — O. S. 23. 108. — Durheim I. 51, II. 68. — Rämy 196. — Lohner (Artikel Dießbach bei Büren) 559. — N. F. von Mülinen, Legikon III. 25; N. F. von Mülinen, Geiftliche bes Kantons Bern, 919, 1076. — Jahn, Chronik 305 bis 306 und 266 (Artikel Büren). — Top. Karte 124.

**Engelberg** (Engloberg 1311, Engelnberg 1344, Englenberg 1417).

Im Kanton Bern tragen brei Gehöfte biesen Namen, eines in ber Rirchgemeinbe Schwarzenegg, Gemeinbe Eriz, Amtsbezirk Thun; ein zweites in ber Kirche und Einwohnergemeinbe Sumiswalb; bas britte im Seeland, ein schönes Rebgut mit Herbsthaus am Bielersec, untershalb Wingreis, Kirchgemeinbe Twann, Amtsbezirk Nibau.

Es foll baselbst ein Dorf gestanden haben — auf Schöpfs Rarte ist es schon nicht mehr verzeichnet — bas von einem Berg verschüttet worden sei.

Früh schon besaß die Abtei Engelberg Reben am Bielersee: 1213 besaß sie eine Rebe bei Crissach (Fontes I. 513), 1235 kauste sie von Ulrich von Ulfingen, Frei, Reben in Windgrads (Wingreis) und in Rogget und Wald um 49 Mark (Fontes II. 155, Sol. Woch. Bl. 1830, S. 42). Diese Reben sinden sich auch in dem 1236 von Papst Gregor IX. der Abtei ausgesstellten Bestätigungsbrief (Engelberg im 12. und 13. Jahrhundert, 1846, S. 70). Sie hießen in der Folge nach der Abtei Engelberg. "Der Herren Matten von Engelberg" am Bielersee, werden 1332 in einem Kausschiefe von Fraudrunnen erwähnt (Amiet, Regesten von Fraudrunnen, Nr. 158) und die Reben von Engelnberg in einem Kausschief von 1344 (Amiet, Nr. 191).

Im Twannertwingrechtsvertrag von 1426 ift besteimmt: Die Herren von Engelberg sollen ben 3 Bann-warten (bes Twingherrn, von Twann und Wingreis) einem Pfeiffer und einem Anecht mit einem Hund, jegslichem einmal Gesottenes und Gebratenes, neuen und

alten Wein im Herbst zu effen und zu trinken geben (Pagan, historische Beschreibung ber Bogtei Nibau, Mss. S. 80).

Der großen Entfernung wegen vertaufte bas Klofter 1433 bie eine Salfte ber Besitzung an Franz von Scharnachthal und 1438 bie andere an Betermann von Wabern und Wilhelm von Roll.

Thomas Schöpf spricht in seiner Delineatio bes bernischen Gebietes I. 166 von ben pulcherrima vineta, ben sehr schönen Reben von Engelberg. Sonberbarer Weise spricht er von einem castellum Engelberg.

Im 16. Jahrhundert gehörte das Gut August in von Luternau, Herrn zu Liebegg und Birrwyl, Mitherrn zu Belp, dem ersten Landvogt nach Chillon. Für die Schriften aller seiner Bestsungen hatte er je besondere "Drucken", so auch eine für die Titel "umb das huß vnd die räbenn zu Engelbärg am Nidauwersseuw gelegen samptt dem zinswyn vmb aller zugehördtt". ("Urbar von Belp" Augustins von Luternau von 1530 im Staatsarchiv Bern).

Seine Tochter Magbalena brachte bas Gut ihrem Manne Josua Whitenbach zu. Derselbe war der Burgern 1560, Landvogt zu Iferten 1562, Schultheiß zu Murten 1580. Er starb den 4. Januar 1596, nachs dem er am 17. April 1593 testirt wie folgt:

"Min Manlehen zu Pferd, mine hüfern, Rabwarch und sonft ander guts zu Engelßberg, Tschafis, Bözingen unnd anderswo, ouch zinsrent und Gültinen, Silbergschir, hußRhat, Lynwadt und mitsampt dem gutt zu Möringen und der Alpp, so Ich vermellter miner lyeben husfrouwen (Ursula von Offenburg) In schlistwiß wie obstat vermacht . . . . " erhalten seine Großtinder, nämslich die Kinder Beat Ludwigs von Mülinen, Landvogts zu Narberg, und der Anna Wyttenbach, Josua, Marsgaretha und Magdalena von Mülinen.

Jahn fagt, baß bas Gut barnach ben Die 8 bach zugekommen fei. Bielleicht ift bies geschehen in Folge ber Ehe ber genannten Margaretha mit Jost von Diesbach, Herrn zu Diegbach (1591). Bon bemselben wird erzählt, er habe nicht weniger als 450 % gewogen!

Wie bas Gut hernach in die Familien von Werbt und Fischer (Victor Fischer, der Burgern, 1709 bis 1750) gelangte, habe ich nicht erfahren können. Um Ende des letten Jahrhunderts gehörte es dem Landvogt Beat Audolf Tscharner, dem Verfasser einer Geschichte der Stadt Bern, die aus Stettler geschöpft ist (Geboren 1733, Schultheiß des Aeußern Standes 1764, der Burgern 1775, Landvogt von Nidau 1776—1782, Salzdirektor vor Burgern 1790, starb 1799. Als Historiter steht er seinem Bruder Bincenz Bernhard, Landvogt von Audonne, bedeutend nach. G. Tobler, die Chronisten und Geschichtsschreiber des alten Bern, in der Großen Berner Festschrift von 1891, Seite 78—80).

Seine Tochter Catharina brachte das Gut ihrem Manne zu, Karl von Graffenried von Burgistein (1766—1847), ber es 1842 an K. Mofer und Albert Bersban verkaufte und biese veräußerten es an Frau Julie Krebs, geborne Engel von Twann, in deren Familie es sich noch besindet. (Gefällige Mittheilung von Herrn Amtsschreiber Kunz in Niban.)

Literatur: Leu VI. 351. — Durheim I. 173, II. 79. — Jahn 322. — N. F. v. Mülinen, Lexison III. 122. — Stettlers Lexison I. 210. — Genealogien Whitenbach und von Luternau. — Gefällige Mittheil. von Herrn Pfarrer F. Whitenbach in der Schoßhalbe bei Bern. — Top. Karte 135.

#### **Cpjach** (? Ebza 1244).

Dorf in der Pfarre Täuffelen, Amisbezirk Nibau. Es liegt an der Straße, die von Jens nach Täuffelen führt, zwischen der waldigen Höhe und dem Moose, gegenüber Walperswhl. Die Entfernung beträgt je 20 Minuten von Täuffelen und Walperswhl, 18/4 Stunden von Nidau und 51/2 Stunden von Bern.

Das Dorf hat in 47 Häusern 300 Ginwohner. Die Gemeinde Epsach umfaßt bas Dorf, Baar und Klus und hat 380 Ginwohner in 58 Häusern.

Im Torfmoore wurden vor 20 Jahren Reste einer hölzernen Hütte, 2 schöne Bronzebeile und in der Nähe eine keltische Lanzenspise gefunden. (E. v. Fellenberg, im Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde 1871, S. 286.)

Altes Gemäuer in ber Richtung gegen Gerolfingen ift, ob mit Recht bleibe bahingestellt, ber Römerzeit zusgeschrieben worden. Daß die Römerspuren zwischen Gpsach und Walperswhl auf eine römische Befestigung hinweisen, ist ebenfalls fraglich. (G. de Bonstetten, Carte arch. du Canton de Berne, p. 14.)

In einem Streite gwischen bem Teutsch-Orben und Ritter Beter, Meger von Bubrich, murben bie Guter gu

Ebza und Biler bem ersteren zugesprochen 1244; Ritter Beter aber erhielt sie als Leben auf Lebenszeit (Fontes V. 253).

1345 verkaufte Rubolf von Sut, Burger zu Bern, Einkunfte von Gütern in Epfach an Gottstatt (Fontes VII. 135).

Der Zehnten gehörte ben Freien von Grünenberg; nach ihrem Aussterben belehnte Bern bamit den Thüring von Ringoltingen 1456.

Epsach bilbete mit Täuffelen, Gerolfingen und hagned eines ber 6 Biertel ber "oberen Grafschaft" bes Landgerichts Nibau.

Der Schultheiß Hans Aubolf von Scharnachthal und Jakob vom Stein verkauften 1509 unter anderen Bodenzinsen einen solchen zu Epsach an Audolf Huber, Bauherrn und des Kaths zu Bern. 1588 gehörte er der Frau Berena von Lanten, genannt Hend, Wittwe des Junkers Bartsome Ammann von Bern, 1627 Mudolf Tscharner und 1642 bessen Sohn Bernhard. Die betreffenden Güter zu Epsach hatten außerdem an das Schloß Ridau, die Stift zu Bern, Gottstatt und die Pfrund Ridau zu zinsen. Bon Epsacher Bauern werden 1588 genannt: Hans Bysch, der Ammann, Hans Sorgen, Hans Nicsi, Turs Ganz, Beter Knecht, Beter Husen, Hans Struch, Peter Schürer, Hans Lössel, Bendicht Lyb, Hans Hasen, Jakob Hosmann, Konrad Helbling, Uli Wälti. (Robel im Beste von Herrn Professor Lotmar in Bern.)

Bon einem Geschlechte von Epsach find bekannt Walther und sein Sohn Johannes, die in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts lebten (Fontes VII. 203). Ans Spfach ftammen bie Sartmann, bie in Bern (auf Affen) eingeburgert finb. Beter Sans Hartmann, ein Dachbeder, warb 1632 zum Burger angenommen. Er ist ber Stammvater bes jest noch besstehenben Geschlechts (Genealogie Hartmann).

Literatur: Leu VI. 200 (Ebsach). — D. S. 62, 121. — Rämy 320. — Jahn, Chronik 329—330. — Top. Karte 135.

Erlach, Cerlier, (Cerlie um 1095, Erilacho 1185, Heriliaco, Erlaxe, Herlac, Erlako, Erilaco, Cellye 1337).

Städtigen, Rirchgemeinde und Amtsbezirk am Bielerfee.

Städtchen und Gemeinde Erlach haben in 95 Häusern 694 Sinwohner. Die Kirchgemeinde besteht aus ben Einwohnergemeinden Erlach, Tschugg und Mullen und hat 1019 Sinwohner. (Nur ber in ber Gemeinde Tschugg liegende Hof Entscherz gehört in die Kirchgemeinde von Gampelen.)

Der Amisbezirk hat 6534 Einwohner. Er besteht aus folgenden Gemeinden (bie gesperrt gedrucken sind zugleich Kirchgemeinden): Brüttelen, Erlach, Finstershennen, Gäserz, Gals, Gampelen, Ins, Lüscherz, Müntschemier, Mullen, Sifelen, Treiten, Tschugg, Binelz.

Der Amtsbezirk grenzt im Besten an ben Kanton Neuenburg (See und Zihl bilben die Grenze), im Süden an ben Kanton Freiburg, im Often an ben bernischen Amtsbezirk Aarberg, im Norden an ben bernischen Amtsbezirk Nibau und den Bielersee.

Die Entfernung von Bern beträgt über Walpers: wyl 71/2, über Ins 81/4 Stunden.

Die erste Nachricht, die wir von Erlach haben, steht im Cartular von Lausanne, die Zeit zwischen 1093 und 1097 betreffend; sie besagt, daß Bischof Cuno von Lausanne, des Ulrich von Feni Sohn, den Bau der Kirche von St. Johannsen, das er gegründet, begonnen und daß nach seinem Tode sein Bruder Burkhard, Bischof von Basel, der die Burg von Erlach baute, jenen Kirchenbau vollendet habe. Dieser Burkhard war Bischof von Basel von 1072—1107. Die Gründung von Erlach fällt also in das Ende des 11. Jahrhunderts (Fontes I. 351).

Grund und Boben gehörte einem Geschlechte, aus welchem die Grafen von Fenis, Borfahren der Grafen von Neuenburg, hervorgingen, die Burg und Kloster gründeten. Bei der Theilung des neuendurgischen Gebietes — zwischen 1221 und 1224 — erhielt Ulrichs III. Sohn, Ulrich IV. den deutschen Theil und die Grasenwürde, Berthold, Sohn Rudolfs (ältesten Sohnes Ulrichs III.) Welsch-Reuendurg. Erlach siel also der jüngeren Linie des Hauses zu.

Unter Ulrichs IV. Söhnen fand um 1240 auch eine Theilung ftatt: Rubolf I., Landgraf, erhielt Nibau, Berthold Balendis, dann Straßberg, Ulrich Aarberg. Erlach gehörte zu Nibau.

Den Grafen von Reuenburg-Ribau verbankt bas Stäbtchen Erlach benn auch seine Sanbveste. Sie wurde um 1265 ertheilt, nach E. v. Wattenwhl 1264, nach M. v. Stürler (Fontes R. B.) 1266. Der junge, noch unmündige Rubolf II., Sohn bes Grafen Rubolf I., verlieh sie mit Zustimmung seiner Baters-brüber Bertold, Ulrich und Heinrich Bischofs von Basel, nach bem Muster ber Freiburgischen (Fontes II. 655—668).

Es war gerabe bie Beit, ba Graf Beter von Savopen seine Berrichaft immer weiter nach Often ausbehnte; ber Graf von Greperz hatte gehulbigt und bereits tam bie Reihe an bie Neuenburger. 1251 bulbigten bie Marberg um Illingen und Ergenzach, 1265 mußte Rubolf II. in Murten bor Graf Beter bon Saboben ericheinen, ibm fein Leben, bie Stabt Erlach, feine Allobe in 3ns und im Gebiet Hyrlant, am fubweftlichen Bielerseeufer und feinen Antheil an ber Bibl (amifchen Neuenburgers und Bielerfee) aufgeben. Erlach ein Leben genannt wirb, burfte barauf hindeuten, baß icon Rudolf I. barum gehulbigt. Die Leben follten erft nach bem Aussterben aller Nachkommen Rubolfs an Savohen heimfallen (Fontes II. 628-629; Burftemberger, Beter von Savopen III. 18-21; E. v. Wattenwyl I. 99, 225-227). Noch ift zu bemerken, bag in ber hulbigungsurfunbe Rubolf fich Graf von Erlach nennt, mahrend er fich fpater Graf von Reuenburg und Landgraf in Burgund an ber Aare nannie. Grafen von Neuenburg. Nibau wurden die Freiheiten ber Stadt Erlach beftätigt 1275, 1317, 1339; 1343 wurden fle von Graf Beter von Aarberg und Rudolf bon Erlach bibimirt (Fontes III. 114, IV. 759, VI. 486, 753).

Rubolfs II. Nachkommen behielten bas Lehen bis zum Tobe bes Letten bes Stammes, jenes Rubolf, ber im Guglerkrieg 1375 fiel.

Im folgenden Jahre wies Graf Amadens von Savoyen der Wittwe Rudolfs IV. die Herrschaft Erlach als Leibgeding lebenslänglich an, nur mußte sie ihn als ihren Lehnherrn anerkennen (Erlachbuch im Staatsarchiv Bern III. 42). Nach ihrem 1395 erfolgten Tode zog Amadeus die Herrschaft ein; Rudolfs Erben aber, die Grafen von Khburg und Thierstein, erkannten diese Berfügung nicht an; ihrem Streite machte dann der Bertrag vom Schlosse Pont de l'Aisn am 5. September 1405 ein Ende, indem durch Bermittlung des Bischofs von Laufanne Jean de la Baume und der Schultheißen von Bern und Freiburg, die Khburg und Thierstein zur Berzichtleistung bewogen wurden (Guichenon, Histoire genealogique de la Royale Maison de Savoye I. 451).

Bor bem Jahre 1418, nach Stettler I. 182 im Jahre 1406, belehnte Amabeus VIII. von Savohen ben Iohann von Chalon, Herrn zu Arlai, ber Marie de Baux, die Erbin von Orange geheirathet hatte, mit ber Herschaft Erlach. Er versicherte ihm die Einstünfte von Erlach im Betrage von 200 Gulben, sonst könne er, Chalon, sich am Zoll zu Chillon und zu Villeneuve zu gut halten.

Am 24. Juni 1424 belehnte berselbe Amabeus von Savoyen ben Ludwig von Chalon, Johannes Sohn, mit Echallens, Granbson und Ersach, beren Einkünfte im Betrage von insgesammt 1200 Gulben er ihm auch

versicherte. Darin sollten aber die 200 Sulden der ersten Belehnung von Grlach begriffen sein, odige besondere Abmachung also dahinsallen (Abschrift des Originals im Staatsarchiv Bern, vielleicht gleichzeitig, auf Papier).

Lubwigs Schwester Marie heirathete ben Grafen Johann von Freiburg, Herrn zu Reuenburg; wahrscheinlich brachte sie ihm das Lehen der Herrschaft Erlach zu; nach Stettler I. 182 wurde ihm 1449 das Lehen von Savohen um 7039 V erneuert; nur so ist zu erklären, daß er das Mannlehen von Erlach weiter verleihen konnte (siehe weiter unten). Nach seinem Tode siel die Herrschaft wieder an die Chalon zurück; wie es heißt, hat Marie ihrem Neffen Ludwigs Sohne Wilhelm sie vererbt. Als der Burgunderkrieg ausbrach, gehörte sie noch den Chalon. Ihr Bogt zu Erlach war Rudolf von Erlach, späterer Schultheiß zu Bern (Anshelm I. 96).

Da die Chalon zum Herzoge von Burgund hielten, galt ihr Gebiet den Bernern als Feindesland und wie Orbe, Echallens und Grandson wurde auch Erlach besetzt. Noch wurde es schirmweise für die Chalon verwaltet und noch war Rudolf von Erlach Bogt. Im Frieden mit Savoyen, dem Oberlehnsherrn von Erlach, 1476 behielten die Eidgenossen Orbe, Grandson, Tscherlitz, Cudresin, Murten und Erlach; die Berner und Freisburger wünschten im Besitz dieser Herrschaften zu bleiben, die andern Eidgenossen hatten jedoch nicht weniger Lust darnach. Nach jahrelangen Berhandlungen einigte man sich 1484 dahin, daß Bern und Freiburg gemeinsam

Orbe, Echallens, Granbson und Murten, Freiburg allein Illingen und Bern allein die 4 Bezirke Ormonds, Ollon, Aelen und Ber nebst der Herrschaft Erlach behalten solle (Abschiede Band II. und III. 1, Tillier II. 302, 303, 328, 351, Blösch 62).

Zu bieser, die auch Grafschaft genannt wurde, gehörten Sampelen, Ins, Binelz, Finsterhennen, Tschugg, Täuffelen, Gerolfingen, Hagned und Epsach, ungefähr 67 km.², die 50 Mann Auszüger stellten (Blösch 62, Hibber, Archiv des historischen Vereins von Bern, III. S. 77).

Bereits 1475 hatte Bern bem Stäbtchen seine Freiheiten bestätigt. Bogt, Rath, Burger und Gemeinbe mußten in biesem Jahre Bern Treue schwören (Schlafbuch bes Schlosses Erlach 11, Tillier II. 479).

Seit der Besignahme betrachtete Bern sich bort als Herrn, ohne Rücksicht auf die Einsprachen der andern eidgenössischen Orte, ertheilte Lehen und befreite Leibseigene der Herrschaft (Schlafbuch des Schlosses Erlach S. 20, 22). 1496 erkannten Schultheiß und Räthe von Bern, daß sie die Stadt Erlach bei ihren Freiheiten und ihrem alten Herkommen verbleiben lassen wollten.

Als in der Reformation der Rath von Bern die Landschaft befragte, war Erlach, wohl unter dem Einsfluß seines Bogtes Niklaus Manuel, eines der wenigen Aemter, die nicht unbedingt beim Alten bleiben wollten.

Als die Reformation 1528 beschlossen war, waren Nibau, Erlach und Könitz der Regierung ganz ergeben (Tillier III. 239, 263). Im Bauernkriege 1653, erzählt Hermann in seiner Beschreibung von Ins, "sind von den Bernerischen Tütschen Angehörigen keiner Ihrer oberkeit willig und thätlich zugezogen, denn allein die us der Herschaft Erlach, welche mit Ihren Fahnen und ganzen Compagny alßbald und unverwyhlt unverdrossen und trüwlich der hohen odrigkeit zugezogen, in Ihre Hauptstadt sich begäben und daselbs Ihre wahre gehorsame geleistet habend, die die Unruh gestillet worden."

Im Winter 1772 auf 1773 wurde an ber bernischen Grenze eine Kornsperre angeordnet, was den Fürsten von Neuenburg, König Friedrich II. von Preußen, nicht wenig erzürnte. Sein neuenburgischer Staatsrath mußte untersuchen, wie Nidau, Erlach, Aarberg und Büren an Bern gekommen seien. Doch bald verzog sich die Gefahr wieder (Tillier V. 277).

Bon 1475 bis 1798 bilbete bie Herrichaft Erlach, auch Graffchaft Erlach genannt, eine bernische Bogtei. Sie gehörte in die 3. Classe ber Aemter; ihr burchsichnittliches Einkommen belief fich auf 5000 Franken.

Die Gerrschaft Erlach bestand aus dem Stadtgericht Erlach und dem Landgericht Ins. Das erstere war ein Viertel der Herrschaft, das letztere bestand aus dem Insviertel, dem innern Viertel (Vinelz, Lüscherz, Tschugg, Mullen und Gampelen) und dem äußern Viertel (Münstschemier, Brüttelen, Treiten und Finsterhennen) (Schnell und Stürler, Rechtsquellen des Kantons Bern, Einsleitung VI., Stettlers Lexison I. 182).

Man gählt 65 bernische Bögte von Erlach in ber Zeit von 1475 bis 1798. Rubolf von Erlach, ber

letie Bogt ber Herrn von Chalon, war auch ber erfte bernische Bogt zu Erlach (Anshelm I. 96).

Bon biefen Bögten find zu ermahnen:

Niklaus Manuel, ber bekannte Maler (Tobtenstanz), Dichter (Fasnachtsspiele), Architekt (Chorgewölbe bes Münsters), Kriegsmann (Zug nach Italien, Schlacht an ber Bicocca, Zug in's Oberland 1528), geb. 1484? starb 1530. Er wurde im Jahre 1523 nach Erlach geschickt, als die Feinde der Reformation noch die Obershand hatten und ihre Gegner "kalt zu stellen" trachteten.

Hans von Weingarten, 1494 ber Burgern, trat unerlaubt 1500 in franzöfische Dienste, Landvogt in Erlach 1506, Gubernator von Aelen 1512, Hauptmann in's Mailändische 1511, des kleinen Raths 1513, Benner 1513, 1517, 1524. Sein Sohn war

Wolfgang von Weingarten, 1520 ber Burgern, Landvogt in Aarburg 1524, Haupimann in französischen Diensten im Mailändischen, Landvogt nach Erlach 1528, bes Kleinen Raths 1530, Pannerträger im ersten Cappelerkrieg, Obristlieutenant im Müßerkrieg 1531, 1533 Benner, 1536 Lieutenant und Kriegsrath Rägelis bei ber Einnahme ber Waabt, Benner 1549, 1555 und 1562; im gleichen Jahre 1562 wurde er zum Schultheißen erwählt, nahm aber bas Amt nicht an; beswegen seiner Stellen entsetzt, wurde er 1572 boch wieder bes Kleinen Raths und Benner (Len XIX. 238).

Beat Lubwig Mah (1611—1659), Mitherr zu Rued, bes Großen Raths 1648, Landvogt zu Erlach 1654—1659. Er war auch Inhaber bes Mannlehens von Erlach (siehe weiter unten).

Franz Aubolf Fels (1675—1758), Fürsprech vor Rath und Burgern 1701, der Burgern 1718, Lands vogt nach Erlach 1724—1730, Kornherr 1741, Amissftatthalter zu Milben 1748, refignirte den Großen Rath 1755. 1721 erschien von ihm eine verfürzte Gerichtsstaung mit Gerichtsbüchlein (Leu VII. 86, 87. — Holzhalb II. 264. — Tillier V. 461. — Genealogie Fels).

Emanuel Friebrich Fischer (1732—1811), Großvater bes letten Schultheißen, wurde ber Burgern 1764, Bogt zu Erlach 1770—1776, wo er sich um die Berbesserung ber Landwirthschaft verdient machte, des Raths 1781, Benner 1794, als Geisel nach Straßburg geschleppt 1798, Präsident ber Standeskommission 1802 (Marcus Lut, Netrologe denkwürdiger Schweizer aus dem 18. Jahrhundert, S. 148—150. — Genealogie Fischer).

Johann Rubolf von Sinner von Balla is gues (22. Mai 1730 bis 28. Februar 1787), ein sehr gebilbeter, schöngeistiger, oft sartastischer Mann, Oberbibliothetar 1748, ber Burgern 1764, Bogt zu Erlach 1776, resignirte wegen Abnahme ber Geisteskräfte die Bogtei 1781 und den Großen Rath 1785. Er ist bestannt durch seinen Katalog der Handschiften der Stadtbibliothet und durch sein «Voyage historique et litteraire dans la Suisse occidentale» (Genealogie Sinner).

Friedrich Franz Lubwig Morlot, geboren 1727, Capitäncommandant mit Oberstenrang in der hollandischen Schweizergarbe 1778, der Burgern 1785, Generalquartiermeister der bernischen Truppen im Waadts lanb 1791, Rathhausammann 1792, letter Landvogt zu Erlach 1797. Er befaß bas Schwandgut bei Münfingen (siehe Heimathkunde, Mittelland, Artikel Schwand IV. 110. — Holzhalb IV. 220).

In ber Helbetik war Erlach Hauptort bes Distrikts Seeland, ber bestand aus: Gampelen, Binelz, Ligerz, Twann, Sut, Walperswhl, Kappelen, Bargen, Kallnach, Siselen, Tensselen, Ins (Blösch 82).

Bon 1803 bis 1831 war Erlach Sitz eines Obersamtes, bas aus den Gemeinden Sifelen, Ins, Sampelen, und Erlach bestand und dem seit dem 6. April 1816 (nach dem Wiener Congresse) noch Theile des Juca, nämlich Neuenstadt, Nos, Teß, Lamligen und Prägels zugetheilt waren.

Die Oberamtmanner maren

Karl Friedrich von Steiger (fcwarz) von Tschugg (geboren 1754, ber Burgern 1785, Dragonermajor, Oberamtmann zu Erlach 1803—1810, starb in Tschugg ben 23. Dezember 1841).

Abraham Friedrich Niklaus Rubolf von Dazelhofer (Sohn bes Welsch-Sedelmeisters Johann Rubolf, geboren 1763, Untercommissarius, ber Burgern 1795, als Jäger-Haupimann 1798 verwundet, bes Großen Raths 1803, Oberamtmann zu Erlach 1810—1815, bes Kleinen Raths 1820—1831). Er hat in Erlach viele junge Leute zu Rechtsagenten und Rotaren herangebilbet.

Friedrich Geinrich von Stürler (von ber Linie von Collombier, geboren 1763, Hauptmann im Regiment Oberland, ber Burgern 1795, Geleitsherr 1795, Ammann 1796, bes Großen und Kleinen Raths 1803, Oberamtmann in Erlach 1815—1821, resignirte wegen zerrütteter Gesundheit).

Rarl Anton von Gingins de Chevilly (geboren 1766, Oberamtmann zu Erlach 1821—1823, gestorben 1823. Er war vermählt 1. mit Maria von Graffenried von Gerzensee, 2. mit Marie Pillichody von Bavois). Er setzte ben Schulkindern von Erlach Legate aus.

Samuel Sigmund von Fischer (Sohn Aubwig Emanuels, Herrn zu Reichenbach, und ber Katharina Tillier, geboren 1787, Rittmeister in preußischen Diensten, Mitter bes Eisernen Kreuzes (vor Leipzig 1813); bes Großen Rathes von Bern 1817—1831, Oberamimann in Erlach 1823—1831, Präsibent bes Burgerrathes ber Stadt Bern, gestorben 1857. Er ist ber Onkel bes Regierungsrathes Lubwig Fischer von Reichenbach). Borzüglich auf seine Anregung ist die Ersparnißkasse Umtsbezirks Erlach gestiftet worden.

Im Jahre 1846 wurden Reuenstadt und der Tessenberg vom Amte Erlach abgetrennt und zu einem eigenen Amtsbezirk Neuenstadt erhoben. Erlach ist seit 1831 Sitz bes Regierungsstatihalters bes Amtsbezirks.

Bon Alters her, ba bie Handveste ertheilt warb, wählte bie Stabt ihre Behörben, Schultheiß und Rathe selbst, fie hatte auch in ihren Marchen eigene Gerichtsbarkeit.

Es geschah im Jahre 1727, daß der bernische Landvogt Fels sich Uebergriffe in dieselbe erlaubte und namentlich durch seine Schrift: Deduction der Amtsan-

gehörbe und Herrschaftsunterthänigkeit ber Stadt Erlach (1728) bie Autonomie der Stadt der Staatsgewalt unterwerfen wollte. Aber die Erlacher vertheidigten sich, bestens vertreten durch ihren Schultheißen Christian Schauffelberger und dessen Sohn, welcher Doctor der Rechte war. Der Landvogt entgegnete in der Schrift: Injustitia denudata, aber die Erlacher behielten Recht, und die Stadt blieb im Besitz ihrer Freiheiten (Walther, Seschichte des bernischen Stadtrechts I. 101).

1502 bewilligte Bern bie Wahl eigener Behörben nur unter ber Bebingung, baß bie Stadt in Ehren gehalten und jene in ber Stadt bomicilirt seien. Letzteres wurde 1505 neu verordnet. (Schlasbuch 59).

Unter ben Burgern wurben zur Zeit bes 30jährigen Krieges zwei Zunftgesellschaften gegründet, zu Fischern und zu Rebleuten, die bis in die letzten Bierziger Jahre bestanden, wo eine Theilung erfolgte. Die Rebleute constituirten sich wieder (Th. Simmen, Geschichte der Zunftgesellschaft zu Fischern von und zu Erlach seit deren Entstehung bis auf die neueste Zeit, 1868).

Das Stäbtchen Erlach hat bem bernischen Befchlechte von Erlach ben Namen gegeben.

Im Jahre 1214 theilten bie Grafen von Neuenburg — Bischof Burkhard von Laufanne und die Grafen Ulrich und Berchtold — ihre Ministerialen (Fontes I. 514). An der Spize jener, die auf Ulrichs Theil sielen, stehen Ulricus de Corlei und seine Schwester mit dem Lehen. So sind die Erlach neuendurgischenidauische Ministerialen geworden. M. v. Stürler hält es für möglich, daß das erwähnte Lehen das Burglehen von Erlach sei.

Frühe schon und zwar mehrere Generationen hinburch waren die Erlach Bögte (advocati ober castellani) ber Burg. Sie haben ste aber zu keiner Zeit zu eigen befessen.

Im Städichen besaßen sie ein "Säßhaus", das bei ber schiedsrichterlichen Theilung des bekannten Rudolf und seiner Brüder ihnen gemeinsam verbleiben sollte (Fontes IV. 678, M. v. Stürler, der Laupenkrieg, S. 53). Es ist wahrscheinlich dasselbe, das einen Theil des Mannlehens von Erlach ausmachte.

Bon bem Geschlechte hat sich zuerst Ulrich, Castlan zu Erlach, Ritter, in Bern eingeburgert, ber die Berner am Donnerbühl angeführt haben soll. Seine Nachstommen nannten sich alle nach seiner Castlanei: von Erlach. Der Ortsname wurde zu ihrem Familiennamen. Ulrichs ältester Sohn war Audolf, der bekannte Sieger von Laupen. Die neueste Forschung (Blösch) hält die Theilnahme Audolfs und seine Führerschaft der Berner oder eines Theiles der letztern im Kampse aufrecht. Bon seinem Bruder Burkhard stammt das ganze nachmals so verzweigte jeht wiederum an Zahl geringer gewordene Geschlecht ab.

Biele seiner Mitglieber haben in ber staatsmännischen wie in ber militärischen Laufbahn sich verdient gemacht. 7 wurden Schultheißen: Ulrich 1446, Rudolf 1479, Hans 1519, Franz Ludwig 1629, Sigmund 1675, Hieronymus 1721, Albrecht Friedrich 1759.

Bon Kriegsmännern thaten fich hervor: Lubwig (1470—1522), ber bekannte Reisläufer in den italienis ichen Feldzügen; Johann Lubwig (1595—1650), ber

Seneral im breißigjährigen Krieg, auch hochgeschätt in ber Heimath; Johann Lubwig (1648—1680), bänischer Bice-Abmiral; Johann Jakob (1628—1694), Generals Lieutenant in Diensten Lubwigs XIV.; Hieronymus ber Schultheiß (1667—1748), Felbmarschalls Lieutenant in kaiferlichen Diensten; Karl Lubwig (1746—1798), ber umglückliche Oberbefehlshaber ber Berner im Grauholz, und zahlreiche Andere (Les Généraux Bornois, von R. Steiger). Es sind überhaupt 50 Erlach in französsischen Diensten gewesen, 40 andere dienten im Reiche, in Preußen, Baden, Würzburg, Sachsen, Schweben, Dänemark, Holland, Benedig, Neapel, Piemont.

Geiftliche waren ein Prior zu Interlaten, ein Teutschorbens-Comthur zu Könit und 2 Aebiissinnen zu Fraubrunnen.

Die bebeutenbsten Gerrschaften, bie am längsten ben Erlach gehörten, waren bie Freiherrschaften Spiez von 1516 bis in unsere Tage und Riggisberg von 1887—1799, und bie Herrschaft Bremgarten vom Ansfang bes 14. Jahrhunderts bis 1530. Bedeutenden auch jahrhundertelangen Hausbesit hatten sie an der obern Junterngasse, wo namentlich der Schultheiß Hierosnymus den schönen Erlacherhof baute. (Genealogie von Erlach, von N. F. v. Mülinen und M. v. Stürler; H. Türler, Geschichte von zwanzig Häusern an der Junternzgasse in Bern, im Berner Taschenbuch 1892.)

Das Mannlehen bon Erlach.

Sehr mahricheinlich blieben bie Gblen von Erlach im Befig bes Saghaufes und umliegenber Guter, bie

fie von Alters her gehabt hatten, sodaß biese dieselben wären, welche ihnen später als Mannlehen übertragen wurden. Der erste mir bekannte Mannlehensbrief rührt vom Grafen Johann von Freiburg-Reuenburg her 1453, zu Gunsten von Anton, Ulrich und Betermann von Erslach; er lautet:

Lächen bero von Erlach umb ihre güeter zu Erlach.

Wir graff hannsvon Frenburg, Graff bund herr zu Rüwenburg bnb zu Tichanitren berjehenn bund bekennen offenlich mit bifem brieff bas wir habenn angefechen follich trum bienft bie bus bufer liebenn getrumen Anthoni von Erlach Ritter Ulrich von Erlach ben Junger vnnb Betterman von Erlach gebrübere ebelfnechte vill vnnb bid gethan hanb vund Inn tunfftigen Inten noch voll thun mogent. Darumb wir benfelben bruen von Erlach unverscheibenlichen und Jegklichem in funders zu finer gerechtigkeit bund was 3m in fonnbers zu gehört, recht bunb reblich zu rechtem fryem Manlehen bin verlichen haben vund lichen Inen bund Ihren lechen erben bin, muffentlich mit bifem brieff Die nach geschribne ftud bund lechen Die in bon bufer bericafft Erlach zu lechenn gehept hannb fo gelegenn unnd zugehörig find Inn biefelben unfer herschafft Errlach mit namen am erften briffigt ichuppoffen follent jarlichen gellten viergechen mutt bund zweu vierbung Roggen bes meffes von Erlach. Item ann weißenn vier mutt ein vierthell Grlach meffes. 3tem ann habern VI mutt Er= lach meffes. Item ann pfeningen eilff pfund vnnb fibenn

schilling vnnb barzu hüner Eyer muhs vnnb pferrt gellt Als bas von allter barzu gedient vnnb gehöret hatt als die zins Röbell baruber gemachet bas vhswisende sind die jetz genannt güttere vnnd schupossenn sind gelegenn zu Erlach zu Inns zu Muntschimher zu Brittell zu der veisten hennen zu lütscherz zu vinols zu hagneg zu frenschen zu der Lannbern, vnnd darzu den zechenden zu Sisellen — — das Sy oder ir vordern von vns oder von der vorgenanten vnser herschafft Erlach ze lechenn gehept hetten. Dasselbe lechen wir Inen ouch nach sechensecht. . . (13. Juli 1453.)

(Teutsch-Spruchbuch CC. 228 ff., Schlafduch 80—83.) Wilhelm von Chalon bestätigte bas Lehen 1467. Nach dem Uebergang der Herrschaft an Bern wurde Petermanns Sohn Audolf, der spätere Schultheiß, im Jahre 1478 damit belehnt (Schlafduch 22). Im Teutschschruch der Stadt Bern H 421 steht eine Abschrift des Lehenbriefs. Sie lautet:

Lechenbrieff bomini Sculteti und bes gefolächts von Erlach, Irs hus und Reben alba.

Wir ber Shulthes vnb Rat zu Bernn bekennen offennlich mitt bissen brieff bas wir us kraft kehserlicher bevell so wir bann haben Lechen von bem Heiligen Rich hinzulichen, mitt aller ordnung vnb solempnität barzu notdurfttig hinglichen haben Lichen ouch als bewert fry mannlechen von vnnsser herrschaft Erlach barrürend bem Ebellen vesten Rubolffen von Erlach vnnsserm getruwen mittrat Sin hus hof räben vnb all ander zugehörd zu Erlach, ouch all ander lechen

So von dem selben sind oder sust lechen sind, also das er damitt für sich vud sin lechenerben haudlen tun vud lassen mag wie sich deun gebürt, Geloben Inn ouch wie jetz stat dabi zu hanndt haben, schützen vnd schirmen Rach lechens vnd Landtrecht, dann er vns ouch deshalb gewertig vnd gehorsam zu sind sunderlichen gesworenn het, alle genard vnd vssick vermitten. Bud des zu vrtund so haben ouch wir disse vermitten. Bud des zu vrtund so haben ouch wir dissen seinest mitt vnussem anz gehänden Insigel bevestnen lassen. Geben Zinstag nach Martini Anno LXXVIII. (1478.)

1527 wurde Aubolfs Sohnen Hans und Diebold und ihres Brubers Burthard Bittwe bas Mannlehen ertheilt (Schlafbuch, S. 80).

Bei ben Nachsommen Diebolbs scheint es verblieben zu sein, bis seine Urenkelin Ursula, geboren 1596, in britter Ehe Be at Lubwig May von Aneb heirathete 1629. Im folgenden Jahre kauste dieser von seinem Schwager Samuel das Haus und wurde mit dem Mannslehen belehnt. Ihm folgten in diesem Bestte sein Sohn Beat Ludwig (6. Dezember 1611—1659), Landvogt zu Erlach, der das Haus in Erlach neu baute, dann dessen Söhne Beat Ludwig (1639—1704), Bogt zu Schenkenderg und Hans Anton (17. September 1643 bis 8. November 1711), dis dieser letztere 1689 es allein übernahm, während der ältere Rued erhielt (Teutsch-Spruchsbuch CCC. 286).

Anton, Sohn bes letztgenannten Beat Lubwig, verkaufte am 29. Februar 1704 dem General Riklaus von Diesbach bas Mannlehen mit allen in den Grafschaften Erlach und Nibau liegenden Bobenzinsen um

#### Die Berner Chronik

Valerius Anshelm. heransgegeben vom historischen Berein des Kantons Bern.

I.-IV. Band à Fr. 7. 50.

Frof. Dr. G. Blösch.

## Rudolf v. Erlady bei Janpen.

46 Sciten. 60 Cts.

Die Umgebung von Bern vor Gründung der Stadt.

24 Ceiten. 50 Cts.

### Die Pest im Oberland

im Jahre 1669.

Bon **H. Türler,** Haafsarchivar in **Bern.** 28 Seiten 8°. 50 Cts.

## Neujahrsblatt

der

#### Litterarischen Gesellschaft Bern.

1891. Dr. Ratl Geifer, Beitrage zur bernischen Kulturgeschichte bes XVIII. Jahrhunderts. Fr. 1. 20.

1892. Dr. Georg Fineler, Das Berner Festspiel und die attifche Tragobie. Fr. 1. 20.

1893. Staatsarchivar Türler, Meister Johanes Balli und die Reliquienterwerbungen der Stadt Bern in den Jahren 1463 und 1464. Fr. 1. 20.

In jeder Buchhandlung zur Einsicht vorräthig.

#### Alfred Kartmann. Auf Himeizererde.

3 Bandden Rovellen.

Broch. à Fr. 4. --, eleg. geb. à Fr. 6. --.

## Der gerechte Branntweinbrenner.

Ein Polksroman ans dem Oberaargan. Brochirt Fr. 3. -, elegant gebunden fr. 5. -.

#### Resli, der Güterbub.

Geschichte eines Bernerjungen.

Deffen eigenen Mittheilungen nacherzählt, von J. Schlachter.

2. Auflage. Broch. Fr. 1. -, cart. Fr. 1. 20, eleg. geb. Fr. 1. 60.

## Jarouffeau, der Pfarrer der Wife.

Bon Gug. Belletan.

Deutsch bearbeitet von &. Colanter.

2. Auflage. Broch. Fr. 1. -, cart. Fr. 1. 20, eleg. geb. Fr. 2. -.

# Gedichte

von

J. H. Flüetschi, geb. Bişius. (Marie Walden.)

Mit Lebensbild der Verewigten.

grod. fr. 2. -, eleg. geb. fr. 3. 50.

In jeber Buchandlung zur Ginficht vorräthig. 🖜

## Beiträge

zur

# Heimathkunde

des Kantons Bern

(beutschen Theile)

von

† Egbert Friedrich von Mülinen

fortgefett von

Wolfgang Friedrich von Mülinen.

Sechstes Beft (2. Theil):

🛏 Das Seeland. 🖚



Bern.

Druck und Berlag von R. J. Wyß.

fouthnell

18,850 %, boch ohne haus mit hof und Reben in Erlach, die 1729 von Frau Man von Salis an Bern verfauft wurden. (St. Joh. Buch II. 523.) von Diesbach murbe von Bern am 17. Mai 1706 bamit belehnt mit Ausnahme von haus und hof zu unterft in ber Stadt an ber Ringmauer (Documentenbuch bes Amtes Erlach) und nach ihm sein Sohn Rubolf 1721. Im Jahre 1742 war es im Besite von beffen Reffen Riflaus. In biefem Jahre, am 23. April, verfaufte ber lettere es mit allen Leben gu Erlach, Binelg, Sifelen, Lufcherg, Ins, Finfterhennen, Brüttelen, Gampelen, Berolfingen, Epfach, Sagned, Balpersmyl und Müntschemier um die Summe von 24,000 % und 24 Louis'dor an bie Regierung. Ge murbe nun mit bem Umte bereinigt. (Urbar ber Mannlehen ber Berrichaft Erlach im Staatsarchiv Bern.) Das Saus gelangte von ben Dan, nachbem es 1744 frei erklärt worben mar, an Bern und wurde im Marg 1808 um 800 Rronen an bie Stabt Erlach vertauft. (Erlachbuch II. 257.)

Noch steht bas frühere Erlachhaus; älteren Leuten ift es als bas Mayenhaus befannt. (Gefällige Mittheil. von Herrn Regierungsrath Scheurer.)

Wein- und Kornzehnten in der Herrschaft Erlach sammt dem Zehnten von Entscherz (Ainssier) besaßen auch die Edlen von Diesse. Wilhelm von Chalon verlieh 1467 an Conrad von Diesse seine Lehenschaft zu Entscherz. 1496 wurde Philipp von Diesse, der drei Jahre später bei Dornach socht, von Bern mit diesem seines Vaters Mannlehen belehnt. 1538 erfolgte die Belehnung zu Handen von Roland Olivier und Glade

ì

von Diesse. Bon ihnen kaufte es Claube von ber Zihl und wurde 1555 von Bern damit belehnt. Bereits brei Jahre später kam es an Frau Johanna geborne Asschler, von Neuenburg und Pernon Affolter, die auch von Bern belehnt wurden und 1561 war es im Besit von Jakob Tribolet, der den Zehnten an Bern verkaufte. (Erlachsbuch I. 25, 25b, 26, 27, 28, 29.) 1562 kaufte Bern das Lehen zu Handen des Inselspitals. (Mannlehensurbar von Erlach 597—598.)

Rebgüter in ber Herrschaft Erlach, die Bern sonst noch besaß, verlieh es 1501 erblehensweise an Hans Jenni. (Schlasbuch des Schlosses Erlach 40.) 1613 verkaufte Caspar Willading an Bern Haus und Hof zu Erlach, den halben Zehnten zu Treiten und einen Fünfetel des Bürenzinses um 27,000 T. (Erlachbuch I. 81.)

1456 verkaufte Peter Baumgartner, Burger zu Bern, an das Kloster St. Urban ein Haus und Hofzreite zu Erlach neben dem niedern Thor und anderes mehr um 855 rheinische Gulden. 1457 bestätigte Graf Johann von Freiburg, Herr zu Neuenburg, den Kauf. (Documentenbuch von Erlach.) Ueber den Besitz von St. Johannsen in Erlach siehe den Artisel St. Johannsen.

#### Rirdliches.

Die Abtei St. Johannsen befand sich schon im 12. Jahrhundert im Besitz ber Kirche von Erslach. Dieselbe wird zuerst erwähnt in der Bestätigungseurkunde von Lucius III. für St. Johannsen von 1185. Da in berselben die Namen der Vergabungen und Bersgaber ohne weiteres aneinander gereiht sind, erscheint es

fraglich, ob die Bergabung von Preles, Munchimur, Favre und der Kirche von Grilacho mit all' ihrer Zusgehörde herrührt von dem vorhergenannten Ulrich von Neuenburg oder den unmittelbar folgenden Brüdern Albertus, Abt von St. Johannsen und Ulrich. Da Grlach zum Gebiete der Grafen von Fenis-Neuenburg gehörte, wird die Bergabung wohl auch diesen zuzusschreiben sein. (Fontes I. 478.)

Im Cartular von Laufanne von 1228 erscheint Corlie als eine Pfarre des Dekanats Solothurn, Bissthums Laufanne, später des Dekanats St. Imier. (Fontes II. 89, III. 392.)

In ber Bulle Coleftine III. fur St. Johannfen 1197 ift die Kapelle in Herilaco — wie die Kirche auf bem Teffenberg - mit ihren Butern und Behnten besonbers erwähnt. (Fontes I. 494.) Bom Bischof von Laufanne murbe ber Abt von St. Johannsen verpflichtet, bie bon ihm, bem Abte, vorgeschlagenen Briefter von Diefft und Heriliaco qu fleiben und qu verpflegen. (Fontes I. 502, St. Johannsenbuch I. 554.) Alles gum Rirchenbau in Erlach und Teg nöthige Holz mit Ausnahme bes für Chor und Sacriftet nöthigen und bom Briefter au liefernben hatten St. Johannsen und bie Rirchgenoffen je gur Salfte gu beschaffen (1231, St. Johannsenbuch I. 557). Bischof Berchtolb von Lausanne aus bem Saufe Reuenburg (1212-1220) erflärte, bag bie Rapelle ju Erlach bem Rlofter St. Johannsen von Stiftungswegen mit allen baberigen Behnten und Rutungen zugehöre und verordnete, bag bas Rlofter ihr auch einen Caplan beftelle. (St. Johannsenbuch II. 112.) 1350 unterwarf Papft Clemens VI. die Pfarrtirche von Erlach mit all' ihren Gintünften und Zugehörden dem Kloster St. Johannsen, das für sie einen beständigen Bicar bestellen und besolben soll. (Documentenbuch von Erlach.)

1352 wurde ber Kirchensatz ber Mensa bes Klosters einverleibt. (N. F. v. Mülinen, Geiftliche bes Cantons Bern 388.) Bei ber Säcularisation kam er an Bern, bas die Pfarre zum Nibaucapitel legte.

Laut dem Bistationsbericht von 1453 befanden sich in der Kirche Altäre der Heiligen Rikolaus (gestistet von dem Ebeln Jossedus Uberhardus von Bern), Sebastian und der Jungfrau Maria. Die Kirche selbst war dem Heiligen Ulrich, Bischof von Augsdurg, geweiht. Noch stand eine dem St. Imer geweihte Kapelle unten in der Alten Stadt in der Nähe des Erlachhauses und eine zweite St. Imerscapelle unterhalb der Mauern. (Archiv des histor. Bereins I., 311—312.)

Die Kirche hat nur ein Schiff; bas Chor ist von einem spistogigen Kreuzgewölbe bebeckt. Der Thurm hat Runbbogenfenster. (Rahn, Zur Statistif schweizer. Kunstbenkmäler, im Anzeiger f. schweizer. Alterthums. kunbe 1881, S. 212.)

Es befinden sich Erab st eine: außerhalb der Kirche von Karl Anton von Gingins de Chevilly (1767 bis 1823), Oberamtmann zu Erlach, und der Marie Pillichody von Bavois seiner Frau; im Innern der Kirche von Mitsaus Lombach, Bogt zu Nidau, gestorben 23. Dezember 1654; von Beat Ludwig Man von Rued, Bogt zu Erlach, gestorben 1659 und von Johann Tillier, Bogt in St. Iohannsen, gestorben 1657.

Im Chor find Glasscheiben von Karl Anton von Gingins de Chevilly und der Kirchgemeinde Erlach 1790.

Im Schiff: von Christian Willabing, Johann Leonshard Engel und Johann Anton Tillier, Benner und bes Raths 1678, Jakob Pfost, Burger ber Stabt Erlach 1678, Christian Schauffelberger, Schultheiß ber Stabt Erlach 1678. Die Kanzel ist ebenfalls von 1678.

Seschnitzte Stühle tragen Wappen ber May; auf anbern sind die gemalten Wappen von Bern, Steiger (schwarz) von 1731 und Graffenried; Frauenstühle haben geschnitzte Wappen der Stadt Bern, der May und gemalte von Chr. Steiger (schwarz) 1750 und Schauffels berger 1680. Die vorderste Frauenbank von 1669 trägt verschiedene Wappen von Ortsgeschlechtern.

An ber Dede befindet sich ein gemaltes Wappen ber Stadt Erlach von 1680.

Im Kirchthurme befanden sich vier Gloden. Die eine, von Franz Sermund 1568 gegossen, hat Berzierungen, Ornamente und Guirlanden mit bewassneten und musicirenden Bären; die zweite, die sogenannte welsche, ist von 1579 und hat in mehreren Ringen Inschriften, sowie den Crucifizus und eine Frauengestalt; die dritte sogenannte silberne Glode hat in gothischen Minusteln die Worte: Sancta Maria, mater dei, memento wei (heilige Waria, Mutter Gottes, gedenke meiner) und Sancto Nicolae ora pro nobis (heiliger Nitolaus, bitt für uns). Die vierte von 1404 hat in gothischen Majusteln die Namen der Evangelisten (Nüscheler 30.31). Die britte ist im Sommer 1891 in das neue Schulhaus gebracht worden.

Bon ben Pfarrern zu Erlach aus ber reformitten Beit find zu nennen:

Cornelius Henzi, Schulmeister zu Zofingen, Pfarrer nach Erlach 1624, nach Madiswhl 1635, Detan bes Langenthalkapitels, starb 1664.

Josua Hopf, Helfer zu Thun 1646—1654, Pfarrer nach Erlach 1654—1667, nach Thurnen 1667; er ftarb 1682 (siehe Heimathkunde, Artifel Thurnen).

Bictor Anton Roth enbühler, geboren in Bern 28. Juni 1722, ordinirt 1749, Unterbibliothekar in Bern, Pfarrer zu Erlach 1765—1775, zu Trub 1775—1790, nach Madiswhl bis zu feinem Tobe 1808. (Monatliche Nachrichten schweiz. Neuhelten 1808, S. 38).

Daniel Ris, aus Bern, geboren 1732, Pfarrer zu Lichtensteig im Toggenburg 1758—1765, zu Trub 1765—1775, zu Erlach 1775 bis zu seinem Tobe 1802.

Bernhard Lutstorf aus Bern, geboren 1792, ordinirt 1814, reformirter Pfarrer in Bruntrut 1819, Pfarrer in Erlach 1832 bis zu seinem Tobe 1877. (Berner Taschenbuch 1879, S. 270). Ueber alle siehe Lohner 1. c.

Die Lage bes Schlosses Erlach ift eine überaus liebliche. Es steht auf einem kleinen Plateau am Abhange bes Julimont und gewährt eine schöne Fernsicht über bas ganze Gelände ber Bihl und bes Bielersees. Bom Schlosse, in welchem mit Ausnahme einiger Defen nichts Altes mehr sich befindet, führt zwischen alten Säusern mit gothischen Fenstern und mit Lauben die "Junkerngasse" in die Borstadt hinunter, die auch noch reich ist an Säusern mit alterthümlichen Fenstern. Namentlich eines, zur linken Hand, wenn man vom Landungsplatz die breite Gasse zur Kirche geht, in beren Nähe, ist besonders schön. Der Gemeinderathssaal, der auch die Wappentasel der Rebleutengesellschaft enthält, hat eine gewölbte Dede. Auf dem Wege gegen Tschugg, unweit des Städtchens, stand bis in die neueste Zeit ein Stein zur Bezeichnung des Burgerenziels. Bis vor kurzem hing in einem Hans der Junkerngasse, oder, wie sie jetzt heißt, der alten Stadt, in einem sehr einsachen Zimmer ein Oelportratt jenes Grafen de la Suze, welcher den Schanzenbau in Bern leitete. Durch einen Tausch um zwei Kaninchen war das Oelbild hingelangt, nachdem es weiß wo überallhin gewandert war. Jetzt ist es im Besitz des Architekten v. Robt in Bern.

In seinem «Voyage dans la Suisse occidentale» I. 128/129 brückt sich ber bekannte Johann Rubolf v. Sinner von Ballaigues über die Landschaft also auß:

Les environs de Cerlier et du Julemont offrent aux peintres une variété continuelle de paysages rians, où la nature s'est plû à rassembler des contrastes piquants. Des rochers stériles et des forêts de sapins couronnent le mont Jura au nord; des vignobles embellissent les bords du lac; la Thièle serpente à travers des prairies où l'on voit des barques traverser ces larges plaines sans que l'œil découvre l'eau sur laquelle ils voguent. Le clocher de l'ancienne abbaye de Saint-Jean, placé à quelque distance de l'embouchure de la rivière, enrichit ce paysage....

Ausgestorbene Burgergeschlechter bon Erlach find: Aprell, Bartschi, Bimschi, Geisler, Gropp, Groß, Gehrig, Immenhauser, Roch, Mert, Mathyl, Rögis, Schreiber, Schüpfer, Schweizer, Steinegger, Sterchi, Wächter (Simmen, S. 16.)

Roch beftebenbe Burgergeschlechter:

Anter, Bertram, Bönzli, Cabée, v. Fischer, Forster, Fröhlich, Gatschet, Goffignon, Hartmann, Hopf, Kißling, Klauß, Koller, Krugler, Küenzi, Ludwig, Lehmann, Marolf, Mögli, Neuhauß, Pfosi, Nichard, Koseng, Kott, Schaufelsberger, Scheurer, Sigri, Simmen, Stierling, Stocker, Bogt, Warenhorst, Wilz, Zülli. (Gütige Mittheilung von Heg.-Rath Scheurer).

Davon find in Bern eingeburgert die Schaufelberger (auf Schmieden 1826), Küenzi (auf Metgern 1872) und Kißling (auf Wohren 1881).

Mus biefen Geschlechtern find gu ermähnen:

Christian Schaufelberger, Schultheiß zu Erlach 1678, ber wadere Bertheibiger ber Rechte seines Heimatstädtschens. Sein gleichnamiger Sohn promovirte in Bascl 1724 und wurde Fürsprech vor dem Großen Rathe; er starb im Februar 1758 (Leu XVI. 274—275). Beat Ludwig Schaufelberger war 1770 Fähndrich und 1771 bis 1784 Unterlieutenant im holländischen Regimente May und darnach Landmajor (Holzhalb V. 339).

Jakob Samuel Küenzi, Major, während 50 Jahren Abjunkt bes Berwalters, bann Buchhalter bes Zeugshauses in Bern, ein Mann von feltener Pflichttreue, geftorben 11. Februar 1872 (Berner-Taschenbuch 1874. S. 333.)

Sabriel Neuhaus (1785 — 17. März 1876), orbinirt 1810, Pfarrer in ber Lent 1814—1828, in Wichtrach 1828—1856, restanirte auf ben 1. Dez. 1856.

Ferner: Fürsprecher Theophil Simmen (1814—1886), Oberrichter Johann Jakob Gatschet, Oberrichter Forster, Johann Jakob Hartmann, Regierungsrath, bann Amtöschreiber in Biel, Bundesrichter. Emil Rott und Regierungsrath (Finanzbirektor) Alfreb Scheurer, geboren 5. Mai 1840.

Ein Johann Simmen soll 1812 an ber Berefina bei bem schrecklichen Rückzuge ber französischen Armee umgekommen sein.

Unfichten bes Schloffes Erlach finben fich: gang flein auf Conrab Türfts Lanbtafel ber Schweig (1495--1497) (im Befit bes eibgen, topographischen Bureaus), auf Thomas Schöpfe Rarte bes bernifchen Bebietes (1577), im Schauenburgifchen Rartenband auf einer Rarte bes 17. Jahrhunberts (im Befit bes Beneralftabsbureaus), in Rauw, um 1670, Nöthiger 1743, auf bem Blane bes Albrecht Anecht 1751 (Staatsarchiv Bern), Aberli (Vue de Cerlier et du lac de Bienne unb le Château de Cerlier) Begel, Stettlere Lexifon I. 182 ff., in ber Sammlung von Ansichten ber oberamtlichen Schlöffer bes Rantons Bern, in Wagners Sammlung von Anfichten von Burgen, Schlöffern ber Schweig. 3mei großere Bemalbe von Erlach mit bem Belande bes Bielerfees aus bem 17. Jahrhundert find im Befige bes Berrn Architett v. Robt in Bern. Gine Unficht bes Bfarrhaufes mit Umgebung ift in ber Sammlung: Die Bfarrhäuser bes Rantons Bern, von Beibel 1827 gezeichnet.

Literatur. D. S. 35. 36. 111. 112. — Rämh 236. — Jahn 332 — 337. — N. F. v. Mülinen, Bezikon III. 136—139 Mss. — Stettlers Lezikon I. 182. Ueber die gothischen Häufer siehe Rahn, Geschichte ber bilbenden Künste in der Schweiz 427. — Lohner 482—485. — Th. Simmen, Geschichte der Zunftgesellsschaft zu Fischern von und zu Erlach seit deren Entstehung dis auf die neueste Zeit, Bern 1868. — Gottlied Stauffer, Beschreibung der ehemaligen Grafschaft und des jezigen Amisbezirks Erlach, Bern 1852. — Ueber das traurige Ereigniß, das vor kurzem so viel von Erlach reben machte: Ein Landesunglück oder die Ersparniskasse Erlach, Reuenstadt vor dem Richterstuhl des Schweizers volkes, von Belrichard, Biel 1884. — Top. Karte 136.

## Fanel, Vanel (Vannel), französisch Poissine.

Wirthshaus mit Fähre über die Zihl, zwischen ber Zihlbrücke und ber Zihlmundung in den Neuendurgersee, in der Pfarre Gampelen, Amtsbezirk Erlach. Die Entfernung beträgt von Bern 8 1/2, von Gampelen 1/2 und von Erlach 2 1/4 Stunden.

Am 9. Juni 1242 verkaufte Graf Rubolf von Renenburg-Nibau mit Einwilligung seiner Brüber ber Abtei Erlach ben Fischfang (piscina) zu Vannel mit seinen Rechten in ber großen Zihl um 130 Afb. (Fontes II. 232—233). Bon bieser piscina leitet sich ber französische Name Poissine bes Ortes her.

Die Abtei verlieh 1519 haus und hof und Fischenzen an einen Bernhard Cherli (St. Johannsenbuch II. 216).

Gin Cherli von Banel verfaufte 1527 Reben zu Tschugg an Niklaus Manuel (siehe ben Artikel Tschugg).

Am 24. März 1780 verkaufte Franz Samuel Chaillet bas Banelgut um 6000 Kronen und 6 Dublonen Trinksgelb an Hauptmann Gottlieb Fischer, ber es im Juli 1783 um 7200 Kronen an Bern weiter veräußerte (Erlachbuch II. 173, 180).

In ber Nahe befindet fich das Arbeiterheim Cannenhof, eine am 5. Marg 1889 gegrundete wohlthätige Anftalt, die hülfsbedürftigen Arbeitslofen und auch entlaffenen Straflingen Arbeit und Unterkommen gewährt.

Gine kleine Ansicht von Fanel gibt ein Karte aus bem 17. Jahrhundert im Schauenburgischen Kartenband, ben das Generalstadsbureau besitzt, sowie S. Bodmers Plan und Grundriß der Landmarch von Bern 1705 im Staatsarchiv Bern.

Literatur: Jahn 380 (Artifel Gampelen). — Rämh 238. — Durheim I. 90. — N. F. v. Mülinen, Lexison III. 281 Mss. — Top. Karte 136.

Finsterhennen, französisch Grasse Poule ober Grasse Genille (Freineshun zwischen 1212 und 1220, Pinguis Gallina 1263, grassa Gallina 1345, zu der veisten hennen 1453, seissen hennen 1526, Feißter hennen um 1650).

Dorf und Gemeinde in der Kirchgemeinde Sifelen, Amtsbezirk Erlach, von 343 Ginwohnern in 62 Saufern zwischen Sifelen und Ins, an der Straße von Aarberg nach Neuenburg, 5.8/4 Stunden von Bern.

Graf Ulrich von Neuenburg, Bruder Berchtolds, Bischofs von Lausanne, schenkte der Abtei Erlach unter anderm ein Eigengut in Freineshun zwischen 1212 und 1220 (Fontes II. 22). Im St. Johannsenbuche II. 134 (Staatsarchiv Bern) wird die Bergabung auch erwähnt, doch ist von einem Lehen und nicht von einem Allobe die Rede. Als Datum wird da der 22. Juni 1225 genannt. Bischof Wilhelm von Lausanne bestätigte sie (St. Joh.-Buch II. 142). Rudinus von Treiten vergabte der Abtei Erlach eine Schuppose dei Pinguis Gallina zwischen dem 25. März 1263 und dem 24. März 1264. Seine Lehnsherrin Richenza, Wittwe des Grafen Rudolf von Neuenburg genehmigte den Act (Fontes II. 587, 588).

Die Gräfin Berena von Neuenburg-Nibau trat am 4. November 1345 an die Abtei Erlach ab: einen Bobenzins von 30 Schilling Erlach Münze und 2 Capaunen von 2 Häufern und Mühlen unter dem Schlosse Erlach und 10 Schilling, welche ihr die Abtei jährlich von 3 Aeckern auf dem Erlachderg zu bezahlen hatte, und empsieng dafür 24 Schilling, 2 Hähner und 40 Gier von 2 Lehengütern dei Treiten, ferner 15 Schilling auf Burkhard Hofer zu Finsterhennen und andere Zinse zu Finsterhennen (Fontes VII. 145).

Mit ber Herrschaft Erlach fam bas Dorf in ben Burgunberkriegen an Bern (Blösch 62).

Zum Mannlehen von Erlach gehörten Zinse zu Finsterhennen (Mannlehenurbar von Erlach 1676 im Staatsarchiv Bern). Auch zum Schlosse Erlach gehörten Bobenzinse von dem Orte (N. 17 im Documentenbuch des Amtsbezirks Erlach).

1405 verlieh Ulrich von Wiftisburg, Bogt zu Erlach, dem Uli Burkhard zu Finsterhennen und seinen Erben die gemeine Watte auf dem großen Woos (Erlachbuch I. 84.)

Das Dorf war in weltlichen Gerichtssachen zu Ins in ber Herrschaft Erlach gehörig, in geiftlichen Sachen zu ber Pfarre Siselen in ber Grafschaft Nibau (Hermann, Beschreibung von Ins).

In der Nähe bes Dorfes find 4 Saufer, die ben Namen Grauenstein tragen. Auf ben ältern Karten ist bieser "Stein" eingetragen. Es ist unsicher, ob der Name Grauer ober Grafenstein lautete. Bielleicht war es ein Marchstein.

Im Jahre 1731 verbrannte ein Theil bes Dorfes. Geschlechter von Finfterhennen find: Balimann, Groß, Winkelmann, Probst; lettere haben fich zum Theil 1865 in Bern auf Mohren eingeburgert.

Literatur: D. S. 35. 111. — Rämh 240. — R. F. v. Mülinen Lexifon III. 214 Mss. — Jahn, Kanton Bern antiquarisch beschrieben 22. Jahn, Chronit 348. — G. Stauffer, Beschreibung ber ehemaligen Grafschaft und bes jezigen Amtsbezirks Erlach I. c. — Gefällige Mittheilung von Herrn Pfarrer Gerster in Kappelen. — Top. Karte 137.

Franchwyl (Frauchwile 1249, Frankwile 1324, Franckwyl, Fraunckwyl 1578).

Dörfchen von 94 Einwohnern in 17 Häusern in ber Kirch= und Einwohnergemeinde Rapperswyl, Amis=bezirk Aarberg, 20 Minuten von Rapperswyl, 21/4 Stun=ben von Aarberg und 38/4 Stunden von Bern entfernt.

Burthard, Herr zu Bremgarten, besaß 1249 ein Lehen zu Frauchwyl (Fontos II. 297). In einer Urtunde von 1274 erscheint ein Burthard von Francwile (Fontos III. 98). Ein Ulrich von Frauchwyl erscheint 1318, ein Johann 1326, Ruf 1336. Doch sind diese nicht ablig gewesen.

Der Zehnten bes Dorfes war von einem von Ligerz an das Licht der Kirche von Rapperswyl gestistet worden; 1324 erwarb ihn aber die Bauernsame von Rapperswyl; sie mußte dafür die Kirche von Rapperswyl mit dem nöthigen Lichte versehen, 1324 (Fontes IV. 406). Kurz darauf, 1333, entschied Graf Eberhard von Kydurg als Landgraf von Burgund, daß der Zehnten dem Kloster Frienisderg gehöre (Fontes V. 74), offenbar auf Klage der Mönche hin; aber die Bauern erwirkten 1336 einen vermittelnden Spruch von Bern (Fontes VI. 299). Den an das Kloster schuldigen Zins hatten die Bauern in das Frienisdergerhaus zu Bern zu liefern (Frieden, das Kloster Frienisderg S. 107).

1363 vergabten Werner Schilling und seine Frau Anna ihre von Heinrich von Balbstahl, Burger von Bern, erkauften Güter zu Frauchwhl an bas Teutsch-Orbens-Haus in Bern. 1437 gehörten sie Peter und Hans von Kienthal (Stettlers Lexison I. 238 Mss.).

Frauchwhl lag im Landgericht Zollikofen; feine niebern Gerichte aber gehörten in's Amt Frienisberg. Durch bie Mediation kam es zum Amt Aarberg.

In ber Nahe bes Dorfes befinden fich viele erratische Blode.

Burgergeschlechter: Sani (Sanni), Rag, Schluep, Zingg.

Geschliffene Glasscheiben ber Familie Hänni bestigen Herr Posthalter Hänni in Großaffoltern und Herr Prof. Lotmar in Bern (letterer von Niklaus Hänni, Ammann zu Frauchwyl und seiner Frau Barbara Fögeli von 1768 und von Hans Hänni, Wirth und Bennerich zu Frauchwyl, und Elsbeth Baumgartner seiner Frau).

Literatur: O. S. 11. — Rämy 167. — Jahn, Kanton Bern antig. beschrieben 353. — Jahn, Chronik (Artikel Rapperswyl) 607. — Top. Karte 139.

Frienisberg (Frenisperc 1146, Frinisperc um 1175).

Ortschaft in der Kirch- und Einwohnergemeinde Seeborf, Amtsbezirk Aarberg; fie hatte auf den 1. Dezember 1888 in 6 Häusern 133 Einwohner. Sie liegt an der Straße, die von Bern nach Aarberg führt, am nördlichen Abhang des großen Frienisbergwaldes, 3 Stunden von Bern und 1 von Aarberg entsernt. Auf dem höchsten Bunkte des Frienisdergwaldes stand eine große Erdeburg, deren Ausdehnung noch heute erkenndar ist. Der Name Castelenhubel beitel beutet eine Burg aus späterer Zeit an, ist aber irrig (G. de Bonstetten, Carte arch. p. 16.)

In Frienisberg stand eines ber bedeutenbsten Alos fter vom Orben ber Ciftercienser ober Berns hardiner, bas auch Aurora hieß.

Nach einer Stelle bes Frienisberger : Urbars von 1584 im Staatsarchiv Bern war unten am Kirchthurm zu Frienisberg folgende Grabschrift: Anno Domini Millesimo Centesimo tricesimo octavo Idus Mai fundatum est monasterium Aurora ab illustrissimo domino Walthardo de Seedorf cujus fidelis anima cum Christo regnat in æthera, sua hoc presenti Timb (tumulo) jacent fundatoris ossa. "Sein zugestellter Schilb und Wappen zeigt an, baß er ein geporener von Tierstein gfin."

Darnach ware bas Rlofter 1130 von einem Bors fahren ber Grafen von Thierstein gegründet worben.

Dagegen melbet eine Urkunde von 1131, daß Graf Ubelhard genannt von Seedorf mit Zustimmung seiner Gemahlin Abelheid und seiner Mutter Chunza für ihrer aller Seelenheil zur Stiftung eines Cisterzerklosters sein Allod Frienisberg, das sich vom großen Grauen Steine neben dem Weg Chazzunstaga dis zum Wege gegen Winterswhl und über den Schallenberg erstreckt, vergabt habe, nebst dem See dei Seedorf (Fontes I. 403, 404). In dem Vidimus vom 11. Januar 1362 heißt Ubelhard Graf von Sogern (Staatsarchiv Bern).

Zwischen 1173 und 1180 bestätigte die Gräsin Abelheid die Bergabung mit Zustimmung ihrer Töchter Berchta und Agnes und ihres Entels Rudolf, Sohnes der Berchta. Auf dem länglichen Siegel dieser Urkunde ist die Inschrift zu lesen OVDELHARDVS. COMES. DE. SOVGRON. (Fontes I. 452, 453).

1208 foll Graf Rubolf von Thierstein, Kastvogt von Frienisberg, bessen Borfahren die Abtei gegründet, dieser seinen Besitz in Niederwyler, in der Billa Elwile (Allenwyl) mit dem Lehen des Tetricus mit allen Rechten und Zubehörden, ferner Erital, hirsera, Sala, Turin (?) bei Elwile, den Hof de Reide (Rieb), ben Stockerwald mit dem nahen Wald an der Grenze von Menkilchen mit dem anstoßenden Landstück Trieb, bis zum Grauen Stein und von da bis zum Tegerstein verzgabt und dafür 40 Mark und eine Hube in Oberwhl empfangen haben. Ist diese Urkunde zwar unächt (aus späterer Zeit), so ist der Inhalt doch nicht in allen Punkten unwahrscheinlich (Fontes I. 499—500).

Was ift aus bem Bisherigen zu ichließen?

Wer biese Grafen von Sogern ober Seeborf gewesen sind, wo sie angesessen waren, ist unbestimmt. Daß sie das Kloster gestiftet, ist wohl unzweiselhaft und ebenso, daß die Grasen von Thierstein mütterlicherseits von ihnen abstammten; von ihnen hatten die Thierstein als Erbe die Kastvogtei des Klosters und vielen Besitz in der Umgebung. Auch besaßen sie dis zu ihrem Ausgange die Kastvogtei, als sie den übrigen Besitz in der Rähe längst veräußert hatten.

Der erste bekannte Abt von Frienisberg war Hesso, 1146 (Fontes I. 421). Die ersten Mönche kamen aus der Cistercienserabtei Lügel (Lucelle) im Pruntrutischen. Hesso stiftete wiederum 1161 mit zwölf Mönchen das Aloster Tennenbach (Porta Cæli) im Breisgau (Fontes I. 446). So stand Frienisberg unter der Aufsicht von Lügel dis zur Resormation. Nur kurze Zeit, am Ende des 12. Jahrhunderts, war Wilhelm, Abt des Cisterciensersstiftes Aldaripa (Auderive) im Bisthum Langres in Frankreich, sein Berweser (Fontes I. 453).

Der Befit bes Alosters mehrte fich balb. Zu seinen Gutthätern gehörten bie Gräfin Elisabeth von Chalons-Burgund, Wittwe Graf Hartmanns bes Jüngern

von Khburg, die Grafen von Thierstein, Neuenburg, Aarsberg und Buchegg, die Eblen von Courtlary, Oltingen, Lobsingen, Schüpfen, Schwanden, Buchse, Jegistorf, von der Fluh, Spins, Erlach, Diesbach zu Aarberg, Bubenberg.

Die wichtigften Erwerbungen maren:

Die Gigengüter Champreye und Wavre in Rugerol. Bergabung bes Egelolf von Opelingen 1146; bas Allob von Allenwyl, Obermyler und Niebermyler. Taufch von St. Johannsen 1208 ober 1209; ber Behnten von Brenden, von Gottfrieb von Oltingen, Ritter, und Arnold von Wolhusen, Frei, 1224; Besit zu Tedlingen, Straga. Refarts, Cuminom, Coczefoven, Sachsatun laut Bulle Gregors IX. von 1233; Befit au Urtenen, Buren, Brugglen, Bugwyl, Friesmyl u. a., Taufch von ben Eblen von Schüpfen 1249; bie Zehnten von Bundkofen und Rofthofen, Taufch von bem Herrn R. von Schwanden 1250; Guter zu Wierezwil, Rauf von ben Gblen von Rogglismyl 1256; eine hofftatt zu Neuenstadt beim Thurm von Rugerol, Bergabung Berchiolds von Neuenburg 1257; ber Rirchenfat zu Rappersmpl, Guter zu Rappersmpl, Dieter8wyl, Moosaffoltern, Bittmyl, Bengi, im Gidi, Rofthofen und Sarismyl, Rauf von ber Brafin Elifabeth von Ryburg 1262: 61/2 Schuppofen und Walber zu Büetigen, Rauf bon Jakob von Büetigen 1274; verschiebene Guter in Schübfen, Rauf von Bermann von Mattstetten 1276; eine hube in Büetigen, Rauf von St. Urban 1280; 24 Eigenschupposen zu Murzelen, 8 zu Moriswyl, 4 zu Whler, 2 zu Lanberswyl, 3 Mühlen in Murzelen und Möriswnl, Rauf von den Johannitern zu Buchse 1280; Guter zu Murzelen, Wintersmyl, Landersmyl, Teblingen,

Reben zu Twann und Biel, von Mechtilb von Seeborf 1285; 3 Eigenschuppofen zu Lobfigen, von Beier von Lobfigen 1295; Guter zu Schnottwyl von Burkhard von Mattstetten 1307; 1/4 eines Hauses an ber Hormannsgaffe in Bern, Bergabung ber 3ta, Wittme Beinrichs bon Signau 1316; bie Rirche von Seeborf, einverleibt auf Beheift Johannes XXII. 1320; bie Rirche von Rapperswyl, einverleibt 1329; ber Zehnten von Frauchmyl, burch Schiedsgericht 1333; ber Zehnten von Seewyl, burch Rauf von Elfa, Frau bes Ruf Horwer, Burgers in Bern 1337; ber Rirchenfat von Bargen, Bergabung ber Berena von Flub, gebornen von Erlach 1415; ber Rirchenfat von Affoltern, vom Rlofter Rlingenthal 1416; ber halbe Rirchensat bon Schupfen, Rauf bon Beingmann und Johann von Bubenberg 1420; Saus mit Sofftatt am Stalben in Bern, Rauf von Beter von Uningen 1424, auch ein Saus in Aarberg; Binfe von einem Gut gu Burich und einem ju Winterthur 1462. Dabei fpielen Raufe und Belehnungen von Reben am Bielerfee eine große Rolle.

Bereits im 14. Jahrhunbert begann ber Berfall, so baß viele Güter wieder veräußert wurden. Die Mönche von Frienisberg — zu ihrer Unehre sei es gesagt — wußten auch durch gefälschte Titel sich Glauben zu erwerben und baburch Gut zu erringen. (Anzeiger für schweizerische Geschichte und Alterthumskunde 1860, Nr. 1. S. 73.) So ist neben ben ersterwähnten die Berkaufsurkunde von Seedorf, Lobsigen u. a. durch Graf Rudolf von Thierstein 1267 (Fontes II. 693) unächt (E. v. Wattenwyl I. 338 bis 339).

١

Frienisberg hatte also ben Kirchensatz zu Seeborf, Rapperswhl, Bargen, Großaffoltern und Schüpfen. Seine Aebte hatten die Bistiation ober Oberaufsicht über die Frauenklöster Fraubrunnen und Teblingen, ursprünglich auch über Brunnabern im Kanton Bern und über Steinen in der Au im Kanton Schwhz.

Frienisberg stand im Burgrecht mit den Städten Biel und Narberg seit 1251, Neuenstadt 1257, mit Solothurn 1275 und wahrscheinlich auch gleichzeitig mit Bern. In Bern hatte es sein Haus am Stalben. Dieses "Frienisbergerhaus" stand unter einem Schaffner, welche die um die Stadt herum gelegenen Klostergüter verswaltete.

1365 übertrug das Aloster die Ausübung seiner Gerichtsbarkeit über die Dörfer Menkirch, Seedorf, Schüpfen,
Rapperswhl und Büetigen dem bernischen Bogt zu Aars
berg, und 1380 verkauste es an Bern die Gerichte von
Seedorf und Büetigen mit den Dörfern Baggwhl, Lobs
sigen, Obers und Niederwhl, Nikoden, Ellenwhl, Ried,
Winterswhl, Dampswhl, Walendorf und Rappel. Kurz
darauf stellte es alle seine Leute unter Berns Dienste und
Steuerpslicht. Als erst noch die Landgrasschaften erworden
wurden, kamen die weltlichen Besitzrechte ganz an Bern
und wurden dem Amte Aarberg beigelegt (Blösch 33.
35. 51).

In der Reformation wurde das Aloster säcularistit. Es wurde damals ein Urbar der Ginfünfte aufgenommen, aus dem zu ersehen ist, daß die Güter in Bagg-wyl, Seedorf, Lobsigen, Niederwyler, Oberwyler, Nisobei, (Ried), Winterswyl, Wahlendorf, Schüpfen, Kosthofen, Grächwyl, Allenwyl, Weingarten, Lyß, Janzenhaus, Scheunenberg, Jens, Niederwerdt, Kallnach, Bargen, Ammerzwyl, Schnottwyl, Worben, Dampfwyl, Affoltern, (Büel), Bundkofen, Büren — ihre Abgaben an das Kloster zu entrichten hatten; jene dagegen von Rapperswyl, Frauchwyl, Wierezwyl, Dieterswyl, Zimlisberg, Wengi, Bülschwyl, Wohlen, Ortschwaben, Säriswyl, Uetligen, (Ried), Hindelbant, Münchringen (Bühl), Iliswyl und einige von Schüpfen an das Frienisbergerhaus in Vern. Dazu kamen Wachse, Strohe, Heue und Kornzehnten. Die Reben am Bielersee betrugen 158 Mannwerk.

In Frienisberg hatten zwischen 30 und 35 Aebte gewaltet; ber erste hieß Hesso, ber lette war Ursus Hirsus Hirsuscher aus Lyß bei Aarberg 1513—1528. Bern wollte ihn, wenn er der Reformation beitrete, als Bogt im Kloster belassen; er aber blieb dem alten Clauben treu und begab sich in das Kloster Altaripa (Altenrys) bei Freiburg, wo er am 24. Januar 1539 starb. Die Gotteshausseute von Frienisberg übersielen und plünderzien im Frühling 1528 ihr Kloster, wie die Gottstatter es kurz zuvor gethan (Anshelms Chronik Mss. IV. 295.)

Das Stift wurde 1528 in eine Lands vogtei umgeschaffen, die wie alle andern Rlofters vogteien sehr einträglich war. Ihre Ginkünfte betrugen burchschnittlich 9000 Franken. (Tillier V. 338.) Der Landvogt übte nur die niedere Gerichtsbarkeit; die hohe stand bem Landgerichte Zollikofen d. h. unmittelbar Bern zu.

Bon 1528—1798 regierten in Frienisberg 52 Landvögie; ber erste war Bincenz Galli. Zu erwähnen ist Burhard Engel, geboren 1661, ber Burgern 1701, Landvogt nach Frienisberg 1712—1718, Obmann bes Baisengerichts; resignirte auf seinen Sit im Großen Rathe 1745 und starb 1750. Er schrieb ein Compendium juris 1724 (Leu VI. 337. — Tillier V. 461—462. — Genealogie Engel).

Bernhard Gottlieb Isaat von Diesbach, Herr zu Mezières und Carouge bei Milben, war geboren im Juli 1750, Schultheiß bes Aeußern Standes 1775, des Großen Raths 1785, Dragonermajor, letzter Landvogt nach Frienisderg 1795—1798, im April 1798 mit andern bernischen Geiseln nach Straßburg geschleppt; Deputirter auf die helvetische Tagsatung 1801, mit Landammann Alohs Reding als Gesandter der helvetischen Republik nach Paris 1802, darnach in Mission nach Wien, wo er dis zu seinem Tode 1807 blieb. (Holzhalb II. 34. 35.

— Monatliche Nachrichten schweizerischer Reuheiten 1807 S. 75.— Marcus Lutz, Nekrolog benkwürdiger Schweizer 108. 109. — Ludwig Lauterburg, im Berner Taschensbuch 1853. S. 209. — Genealogie von Diesbach).

Die Wappen ber Landvögte-Tafel befinden fich jest im bernischen Mufeum.

Die Landvogtel zerfiel in 4 Gerichte: 1. Das Klostergericht (Doppelgericht Seedorf und Menkirch); 2. Gericht Schüpfen; 3. Rapperswhl; 4. Büetigen.

1798 wurde fie mit vielen Nachbargemeinden zum Diftrifte Zollitofen gelegt (Blosch 82), 1803 aber bem Umts-bezirte Aarberg zugetheilt; im alten Klostergebäude blieb ein Schaffner, ber für die Pfründer sorgte (seit ber Reformation wurden Urme ber Umgegend hier als Pfründer verpstegt) und die Domäne, etwa 250 Jucharten, verwaltete.

Am 1. Oftober 1834 siebelte die Taubstummensanstalt bes Herrn Otth in der Bäcktelen nach Frienissberg über. Ihr erster Lehrer und Hausvater war Joshann Bürki von Münssingen, dem Johannes Studi folgte, (geboren den 2. December 1802 im Dörslein Ringolstingen bei Erlendach, gestorben in Frienisberg in der Nacht vom 3. auf den 4. December 1864. Siehe über ihn Berner Taschenduch 1868 S. 407. — Frieden, Kloster Frienisberg 151, Anm. 158. 159. — Sammlung bernischer Biographien, Heft 2, S. 103—108, von Dr. Imobersteg in St. Stephan, seinem Schwiegersohn).

Frienisberg sollte noch beklagenswerthere Menschen beherbergen. Im herbste 1890 murben bie Pfleglinge ber Armenanstalt Bärau nach Frienisberg übersgebracht. Leiber ift babei bas Gebäube einer mitleibsslosen Umanberung unterzogen worben. Ueber ben alten Bau siehe Rahn, Geschichte ber bilbenben Künste in ber Schweiz 356. 420.

Schon zur Zeit ber bernischen Bögte wurde das alte Klostergebäude verändert, auch von der Kirche der nörbliche Theil abgebrochen. Das sübliche Querschiff mit Kapellen hatte spithogige Tonnengewölbe, wie es noch bis in die 70er Jahre zu sehen war. Das Querschiff war als Schloßcapelle umgeändert worden. Für die Einquartierung der Armen bedurfte es noch größerer Umbauten. So besteht gegenwärtig nur mehr ein geringer Theil der Kirche, die erst noch durch Stockwerke, in deren einem die Küche sich besindet, unterbrochen ist. Auch ist das schöne gothische Fenster noch erhalten, das 1614 in der Vermauerung der Vierung angebracht wurde.

Der schöne Wenbelftein bagegen mit seinen zierlichen Pfosten und Querstäben aus bem Anfang bes 16. Jahrhunderts mußte weichen.

In ber Kirche, unten, ein Hühnerhof, oben bie Rüche, im Kreuzgang und bein ganzen ummauerten Geshöfte bie armen Gestalten ber Pfleglinge, wahrlich ein Gegensatz zu bem Leben, das einst bie wohlhäbigen weißen Mönche hier geführt!

Abbildungen ber Gebäulichkeiten finden sich ganz klein bei Türst, in Kauw 1671, Röthiger um 1742, Aberli, Stettler 1. 248.

Im Münfter zu Bern, in ber obern Fenfterreihe bes Hauptschiffs, Nordseite, stehen im 3. Fenfter, in ber untersten Felberreihe vier Frienisberger: Glasfcheiben, nämlich:

- 1. Bappen bes &. Bernhard von Clairvaux, Stifters ber Ciftercienfer ober Bernharbiner;
- 2. Wappen bes Stifts Frienisberg, in roth auf 5 grünen Sügeln ein golbener Bischofftab, bie linke Ede mit golbenem Sterne belegt;
- 3. Wappen bes Abtes Peter Helbwerth von Frienisberg (Abt 1484—1512), von 1501, in Blau ein golbener Halbmond, barüber eine filberne Bilgermuschel.
- 4. Wappen ber Grafen von Thierstein, Kastvögte von Frienisberg, in Golb auf 3 grünen Hügeln ein rothes Thier. (L. Stank, Münsterbuch 135—136.)

Das Frienisbergerhaus in Bern ftanb oberhalb bes Interlaknerhauses am Morlotläublein, ba

wo jetzt die obersten Häuser ber Andecklaube stehen, und wurde gleich diesem als Schaffnerei benütt. 1841 wurde es bei Anlaß des Baues der neuen Nideckbrücke abgestragen. (Durheim, der Stadt Bern Beschreibung und Chronif S. 102—103. E. v. Robt, Bernische Stadtsgeschichte S. 189.)

Das bernische Museum bewahrt 13 Stüd Confolen mit Wappenschilbern aus einem Zimmer bes Alosters auf. (Katalog N. 1196.)

Es gab auch ein Geschlecht, bas sich von Frienis. berg nannte, aber nicht ablig war. Davon erscheint ein Burkard in vielen Urkunden um die Mitte des 14. Jahrhunderts.

Literatur: D. S. 11. - Rämy 168. -Jahn 356-362 .- Lohner 561-564 .- Ropp, Geichichte ber Gibg. Bunbe II. 2. G. 121-128. - Amiet, Regeften von Fraubrunnen, fiehe Register. - G. F. von Mülinen, Helvetia Sacra I. 185-187. - G. F. von Mülinen, Schlufcapitel von Wurftembergers Geschichte ber alten Lanbicaft Bern II. 423-425. - E. v. Wattenmil, Geschichte ber Stadt und Lanbschaft Bern I. 337 -340. - A. Quiquerez, Essais sur l'histoire des Comtes de Sogren 45-66. - Benbicht Frieben, Lehrer in Frienisberg, bas Rlofter Frienisberg, Bern 1872. -R. F. von Mülinen, Legifon III. 232-237. - R. Homald, in ber Schwalbe 1853 S. 178-185. - Rahn, Bur Statiftit ichweizerischer Runftbentmaler, im Ungeiger für ichweizerische Alterthumstunde 1872 G. 327 und 1881 S. 213. Topographische Karte 140.

**Frieswyl** (Frieswile 1249, Friesowiler 1261, Friesenwyl 1267.)

Dorf in ber Kirch - und Einwohnergemeinde Seesborf, Amisbezirk Aarberg, mit 221 Einwohnern in 20 Häufern, an der Straße Wohlen-Wurzelen-Radelfingens Aarberg, 3 1/2 Stunden von Bern.

Es liegt am Abhang bes Frieswhlhubels, bes westlichsten Ausläufers bes Frienisberges. Seit langem ist ber Frieswylhubel wegen seiner prächtigen Fernsicht auf Jura, die Seen und die Hochalpen ein viel besuchtes Wanderziel. Schon Sigmund Wagner erzählt in seinem "Golbenen Zeitalter von Bern" einen überaus gelungenen Ausstug in der anziehendsten Weise.

Bon einem solchen, ber am 15. August 1832 von Bern aus hierher unternommen wurde, ist von A. O. (?) ein Bilb gestochen worden.

Frieswhl wird 1249 unter verschiebenen Ortschaften erwähnt, beren Ginkunfte bie Abtei Frienisberg an Ru-bolf und Heinrich von Schüpfen um Güter zu Rordsschwaben, Wierezwhl und Ried tauschte (Fontes II. 313).

Friesmil gehörte jum Herrschaftsgebiete von DI-

Grundherren im 13. Jahrhundert waren die Grafen von Anburg (siehe den Artifel Oltigen); noch erscheinen in ihrem Urbare 1261—1263 einige Einkunfte von Friesowiler. Es gehörte zum knburgischen Bezirk Oltigen (Fontes II. 540).

Heinrich von Schüpfen vermachte 1267 feiner Tochter Anna, beren Gemahl Hermann von Matistetten und ihren Kindern unter andern Gutern im Seeland zwei

Schupposen zu Frieswyl. Im Namen feiner Lehnsherrin, ber Gräfin Anna von Kyburg, bestätigte beren Bormund, Graf Hugo von Werbenberg, die Berfügung (Fontes II. 187).

Dietrich von Igliswhl, thburgischer Ministeriale, schenkte 1275 mit Erlaubniß seines Lehnsherrn ein kleines Eigengut bei Frieswhl an die Abtei Frienisberg (Fontes III. 131).

Der Zuftimmung bes Grafen von Apburg bedurfte es auch, als 1316 Niklaus von Frieswyl — es gab alfo ein awar nicht abliges Gefchlecht, bas vom Orte feinen Ramen hatte - eine Gigenschuppose gu Frieswyl bem Frauenklofter Tebligen verfaufte (Fontes IV. 684). Wie verquidt bas Lehnswesen sein konnte, beweist folgenber Borgang: Gin Werner Renel von Friesmil trug von bem genannten Rlofter Tebligen eine Schuppose zu Leben. Die Salfte berfelben verfaufte er nun 1323 bem Rlofter und nahm fie gleich wieber um erhöhten Bins als Leben aurud; bie anbere Balfte behielt er auf Grund bes frühern Binfes (Fontes V. 352). Später hatte bas Priorat ber Betersinsel hier Besit, ber ihm aber beftritten murbe. 1415 entichied ber Rath von Bern, bag bie Zinsleute von Sarismyl und Friesmyl bem Prior nach bem großen Daß zu ginfen batten (Stettler; Regeften N. 14).

Da Frieswyl zu ber herrschaft Oltigen gehörte, gelangte es mit berselben an Bern, als biefes nach bem Aufstand ber Oltiger bie herrschaft an fich zog 1412.

Die neu errichtete Bogtei Oltigen murbe balb mieber aufgehoben und ihre Gebiete ben Nachbarvogteien zugetheilt. Frieswyl kam an Laupen, 1803 aber mit allem, was auf bem rechten Aarufer lag, an bas Amt Aarberg. Sofort nach ber Erwerbung gestattete Bern ben Leibeigenen ben Loskauf. Dabei werben genannt Claus und Uli Schieri, Jagi Körst. (Bähler, Geschichte ber Herrschaft Oltigen S. 162. 163.)

Das Inselspital in Bern hatte 1676 von einem Peter Schwab in Frieswyl einen Bobenzins von 2 Mütt 6 Mäß Dinkel zu beziehen (Bobenzins, und Zehnten-Urbar von 1676 im Archiv bes Inselspitals S. 1135).

In der Nähe befindet sich das etwas minerals haltige, 1833 errichtete Trümmlenbad.

Literatur: O. S. 11. — Rämy 168. — Jahn 362—363. — N. F. von Mülinen, Legison III. 240. Mss. — Gohs, Heilquellen bes Kantons Bern 289—293. — Topographische Karte 316.

## Gals, französisch Chules (Galles 1185).

Dorf an der Straße von Erlach nach Zihlbrück und Neuenburg am westlichen Abhange des Julimont, in der Kirchgemeinde Gampelen, Amtsbezirk Erlach, von Bern  $8^{1}/_{2}$ , vom Amtssit 1 Stunde entfernt.

Das Dorf hat in 56 Häusern 323 Einwohner; bie Gemeinde Gals besteht aus bem Dorf Gals, bem Jolimontgut, St. Johannsen und Bethlehem und hat in 80 Häusern 602 Einwohner.

Bei Gals find römische Ziegel gefunden worben.

Schon im 12. Jahrhundert hatte St. Johannsen hier Besitz in Folge von Bergabungen (Fontes I. 478). Sie erhielt noch mehr dazu, so 1217 von dem Kreuz-

ritter Kuno von Aragnon (Fontes I. 517, siehe auch I. 499), und um dieselbe Zeit von Graf Ulrich von Neuenburg den Wein, und Feldzehnten des Ortes (II. 22). In der Bestätigungsbulle Honorius III. für den Besit von St. Johannsen 1221 ist Gals auch erwähnt (II. 81). 1225 vergadte Graf Ulrich den ganzen Zehnten von Gals, den er vom Bischof von Lausanne zu Lehen trug (II. 62). Ebenfalls zu dieser Zeit wurde von der Kirche Gampelen ein Gut zu Gals erworben, weil St. Johannsen trachtete, hier allen Grund und Boden zu besitzen (II. 65.) und bestgleichen von den Grafen von Neuenburg (II. 102). Gregor IX. bestätigte der Abiet den Besitz des Zehntens 1232 (II. 123).

In ben langwierigen und immer wieder beginnenben Prozessen über die Benutzung des Großen Mooses traten auch die Galser auf (Dokumentenbuch des Amis Erlach), so 1429, wo sie abgewiesen wurden.

Gals kam an Bern und zwar zur Bogtei Erlach, als das Kloster St. Johannsen säcularisirt wurde (Blösch 69), aber die Zinse und Abgaben blieben, und die Galser waren noch immer leibeigene Leute. (Dokumentenbuch bes Amtes Erlach, vom Jahre 1509). Da baten sie 1551, weil wegen der Leibeigenschaft sie "Niemand fründen welle, sonders sie von mengklichem deßhalb gescheucht werdint, weil sie und ihre Nachsommen gar verachtet nit für kommen mögent und gar verarment, wol alsbald die Güeter verlassen mücktind", Bern möge sie frei machen. Das geschah denn auch laut Entscheid vom 4. Februar 1551, wie denn die Regierung von Bern überall das Loos ihrer Angehörigen zu bessern trachtete. (Schlasbuch bes Schlosses Erlach S. 125).

Burgergeschlechter von Gals find: Neuhaus, Schreier, Schwab, Tschampion, Tribolet, Weißbrobt.

Bon ben Tribolet ist ein Zweig nach Reuenburg gezogen und bort zu Abel und hohen Ehren gekommen, ein anderer hat in Bern sich verdient gemacht, ein britter ist seinem alten Heimathorte treu geblieben. Der zweite ist um die Wende bes 15. und 16. Jahrhunderts nach Bern gekommen und gehörte zu den vier sogenannten Herrengeschlechtern der Gesellschaft zu Pfistern (die andern waren die Wattenwyl, Graffenried und Thormann). 21 gelangten in den Großen, drei in den Kleinen Rath, 14 wurden Landvögte und einer Benner. Mehrere traten in den geistlichen Stand und andere widmeten sich dem ärztlichen Berufe.

Ein Cunrab von Salles wird als Sotteshausmann ber Kirche ber H. Waria von Lausanne genannt 1229 (Fontes II. 102).

Von Gals gebürtig war auch Apollonia Schreher, bie 1601, als sie 17 Jahre zählte, solchen Wiberwillen vor aller Speise spürte, baß sie sich berselben ganz entshielt. Große Doctoren beschäftigten sich mit dem Fall, Paul Lentulus, Leibarzt der Königin von England, und Fabricius Hilbanus. Sie wurde in die Insel und dann als Pfründnerin nach Thorberg gebracht, wo sie sieden Jahre verweilte, ohne Speise und Trank zu sich zu nehmen. Als sie aber am Neujahrstag 1611 wieder zu essen begann, da habe sie, erzählt man, gar nie mehr satt werden können. Die Stadtbibliothek von Bern besitzt ein Bildniß von ihr. (Leu XVI. 475 — Holzhalb V. 437.

— Tillier IV. 494 — Stauffer, Beschreibung von Erlach 74, 75).

Gine kleine Ansicht bes Dörfchens enthalten ber Schauenburgische Kartenband (Karte bes 17. Jahrhunderts) im Besitz bes Generalstabsbüreaus, und die Amis-Warch bes Klosters St. Johannsen von Albrecht Knecht 1751 (Staatsarchiv Bern).

Der schöne Hügel Julimont ober Jolimont hat seinen Namen weber von Julius Cafar, noch von seiner hübschen Lage, sondern von dem französischen Namen von Gals, Chulos; sein Name wird daher auch Tschulomont geschrieben. Auf ihm sind Reste römischer und keltischer Zeit, namentlich Grabhügel gefunden worden. Auf dem hohen waldumgebenen Plateau des Julimont besindet sich ein schöner Bauernhof. Auch dieser ist in Knechts Karte beutlich abgebildet.

Am 22. Marg 1852 gingen in Gals burch Feuer 15 Saufer gu Grunbe.

Literatur: O. S. 35. 111. — Ramy 238. — Jahn, Chronik 379. — Jahn, Kanton Bern antiquarisch beschrieben 13-18. — Top. Karte 136.

Sampelen, französisch Champion (Champlun 1228, Gamplunch und Champlum zur selben Zeit, Kamplunc 1229, Champlon 1285, Chanplon 1289, Champion 1303, 1453, Ganplon 1346, Gampul 1348).

Dorf und Kirchgemeinbe an ber Straße von Ins nach Zihlbrud, am füblichen Abhang bes Julimont ober Galserberges, im Amtsbezirk Erlach, 1/2 Stunde von Zihlbrud, 3/4 von Ins, 1 von Erlach und 8 von Bern entfernt.

Das Dorf hat in 38 Häusern 263, die Einwohners Gemeinde (Dorf und Außerdorf) in 61 Häusern 426 Einwohner. Die Kirchgemeinde Sampelen besteht aus den Einwohnergemeinden Sampelen und Sals und hat 1039 Einwohner.

In ber Rahe von Sampelen zog sich bie große römische Straße burch (fiehe Ginleitung); auch hat man im Sampelermoose viele römische Reste, Ziegel und Münzen, gefunden.

Bu ber herrichaft Erlach gehörig tam Gampelen mit biefer 1476 an Bern (Blojch 62).

1228 bestand bereits die Pfarre Champlun, wie aus dem Chartular des Domprobstes Cuno von Estavaher hervorgeht (Fontes II. 89), und zwar gehörte sie in das Dekanat Solothurn des Bisthums Lausanne. Als St. Johannsen seine Bestyungen immer weiter ausdehnte, mußte die Kirche von Sampelen nachgeben, so daß dald ein großer Theil ihres eigenen Sprengels den Ansprüchen des Klosters nicht mehr vorzuenthalten war (Fontes II. 65—66, 94, 102 St. Johannsenduch II. 152).

1285 wurde mit fammtlichen Pfarreien bes Bisthums auch Gampelen zu einer Zehntsteuer angehalten (Fontes III. 392).

Collatoren von Gampelen waren die Grafen von Reuenburg.

Als 1453 Georg von Saluzzo, Bischof von Laufanne, durch ben Bischof von Granada und den Abt von Filiacum die Kirchen seiner Diöcese visitiren ließ, war ein Chorherr von Solothurn, Nikolaus Schafhuser, Pfarrer bes Ortes, oder vielmehr Inhaber der Pfründe; sein Bicar, ber eigentliche Seelsorger, war Herr Andolf von Ins, ber in Ins wohnte und noch Pfarrer zu Binelz war, also brei Gemeinden versah. Ins, das selbständig gewesen, war damals eine Filiale von Gampelen. Darnach änderte sich das Verhältniß, Gampelen wurde zu Ins eingepfarrt, worüber sich die Leute beim Bischof von Laufanne beklagten; beide Collaturen wurden 1485 bem neuerrichteten Collagiatstifte von St. Vincenzen zu Vern einverleibt (Visitationsbericht, im Archiv des historischen Vereins von Vern I. 307—309, 374—375. — N. F. von Mülinen, Geistliche des Kantons Vern 408 Mfs.).

1498 war ein Geiftlicher, Johannes Ruenzi, als Caplan in die Rirche von Gampelen eingebrungen; Qubwig Cramert, ber Pfarrer ju Ins, und Johann Armbrufter, ber Dompropft zu Bern, bem bie Rirchenfage von Ins und Gampelen Ramens ber Stift gehörten, flagten ben Ginbringling por bem bijdoflichen Gerichte in Laufanne an; weil die Rirche von Gampelen mit ber von Ins vereinigt sei und also Caplanei und Bfarre vom Bropft von Bern abhange, begehrten fie, bag Ruenzi ieiner Burbe entfett werbe, mas auch geschah. (Stiftsbocumentenbuch II. 429 im Berner Staatsarchip). Johannes Ruenzi murbe aber nach ber Reformation ber erfte proteftantifche Bfarrer von Gampelen, bas alfo wieber feinen eigenen Bfarrer hatte. Durch bie Sacularisation ber Stift tam bie Collatur von Gampelen an Bern, bas fie aber bei ber Bogiei Erlach beließ (bag bie Berren von Erlach fie befeffen, ift wohl eine Bermechelung).

Im Thurme ber nach bem Brande von 1513 neu erbauten Rirche finb zwei neuere Gloden, bie eine

von Abraham Zeenber von 1620, die andere von den Gebrüdern Kaiser in Solothurn von 1777 mit den Figuren und Symbolen der Evangelisten (Nüscheler 33). Um Thurme steht die Jahreszahl 1559.

1874 befanden fich im Schiff ber Rirche folgenbe Blasicheiben (im Chor find teine): 1 und 2) 3mei Wappen ber Stabt Erlach vom 1675 neben einander: 3) herr Johannes Morlot, biefer Zeit Bogt gu St. 30. hannsen Infel und Collator ber Pfrund Gampelen 1676 (mit iconem Morlot-Wappen); 4) herr Chriftoffel Furrer, Bredicant ju Gampelen, und herr Johannes Beenber, Bogt zu St. Johannsen Infel 1621, mit ben Bappen Furrer und Zeender (Glode). Bor ber Rangel, unter eichener Thure, ift bas Grabmal ber Frau Anna Catharina von Joffrey mit ihrem Wappen und einer längern Inschrift, ber zu entnehmen ift, bag bie Begrabene bie ärziliche Runft geubt und vielen bamit geholfen habe. Geftorben, heißt es auf bem Stein, fei fie am 26. Rovember 1691 im Alter von 72 Jahren. Rabere Nachrichten über fle find mir nicht befannt.

Bon Pfarrern von Gampelen find zu ers wähnen:

Christoph Furer (bessen Wappen in der Kirche), Helser zu Signau 1594—1599, Pfarrer zu Gampelen 1599 bis zu seinem Tode 1624. Albrecht Zolslinger, Pfarrer zu Leißigen 1661—1665, zu Gampelen 1665 bis zu seinem Tode 1694. Er ist der Berssasser einer Tadula geographica et hydrographica inclytae urbis et ditionis Bernensis. Haller sagt in seiner Bibliothek I. Nr. 382 davon: "Er war saut der Anzeige

auf biefer kleinern Karte gesonnen, eine weit größere zu verfertigen; sie war aber kaum angefangen, als er starb. Diese kleine Karte erweckt eben keine unmäßige Begierbe nach ber großen."

1671 wurde bas Pfarrhaus fehr schön neu erbaut. Burgerge fchlechter von Gampelen: Dietrich, Gyger, Käch, Meister, Mügeli, Rubeli, Tschilar, Wenker. Aus bem Dorfc stammen die Furer, die sich in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Bern zu Kaufleuten einsgeburgert haben.

Es gab ein Geschlecht von Gampelen. Cuno und Johann waren in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts Burger zu Aarberg, Heinrich 1344 Burger von Bern. Rudolf von Gampelen und seine Frau Katharina kauften 1346 von Johannes und Conrad von Sutz um 350 Pfd. Denare deren Güter in Lengnau, die Lehen des Grafen Walraf von Thierstein waren, mit Kirchensat und Bogtei. Audolfs Sohn Gottsried wurde selbst Pfarrer, setzte aber einen Vicar ein 1348 (Fontes VII. 195, 229, 352). Rudolf war Burger zu Viel. (Ueber den weitern Besitzt der Kirche von Lengnau siehe den Artikel Lengnau).

lleber ber alten Pforte bes Staufferhauses zu Gampelen sind zwei Wappen mit der Jahrzahl 1598, des Landvogts und Rathsherrn Sebastian Darm und seiner Gemahlin Elisabeth Stürler. (Gefällige Mittheilung von Herrn Reg.-Rath Scheurer. Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde 1893, S. 256).

Diefes Haus foll bie erwähnte Frau von Joffreh bewohnt haben. (Geff. Mittheilung von Herrn Pfarrer Haas in Sampelen.) Im letten Jahrhundert befaß es ber Benner Franz Lubwig Jenner (geboren 1725, Unterbibliothekar 1748, ber Burgern 1755, Bogt nach Riban 1758, Oberinspector bes Münsterthales und Bucheggbergs 1782, Benner 1788, gestorben 27. Juli 1804). Bom ihm kam es an die Familie des Amtsrichters Gottlieb Stauffer. Dieser G. Stauffer, aus Signan stammend, aber in Gampelen geboren den 12. October 1786 und gestorben Sonntag den 7. April 1872 hat solgende Berke versast: "Beschreibung der ehemaligen Grafschaft und des jezigen Amtsbezirks Erlach", gedruckt 1852, Bern dei Räzer, 80 S. und "Top.-statist. Beschreibung der Kirchgemeinde Binelz, Oberamts Erlach." Mss. Die ökonomische Gesellschaft, welcher er letztere im Frühling 1830 einsandte, ertheilte ihm eine Preismedaille (Reue schweiz. Zeitung 1830, Nr. 38).

Mit ben übrigen an bas Große Moos anstoßenben Eigenthümern hatte bie Gemeinde Gampelen über bessen Benützung vielen Zwist; bas Documentenbuch bes Amts Erlach weist lange Seiten diesbezüglicher Processe auf.

Im Bezirk ber Semeinbe liegt bas Arbeiterheim Tannenhof (siehe b. Art. Fanel). 1737 brannten in Gampelen 16 Häufer ab.

Abbilbungen bes Dorfes finden sich auf einem Plane der Aemter Erlach und St. Johannsen aus dem 17. Jahrhundert (Kartenband, vom General Schauensburg 1798 genommen, nun im Besitze des Generalstabsbüreaus), und auf dem Plane der Amt-March des Klossters St. Johannsen von 1751 von Albert Knecht (Staatsarchiv Bern). Sine Ansicht des Pfarrhauses ist in der Sammlung: Die Pfarrhäuser des Kantons Bern, 1827 von Weibel gezeichnet.

Literatur: O. S. 35, 111. — Rämy 237 bis 238. — N. F. von Mülinen, Lexifon IV. 40 Mss. — Jahn, Kanton Bern antiquarisch beschrieben 11—13. — Jahn, Chronif bes Kantons Bern 380—381. — Lohner 485—488. — Lop. Karte 136.

Saferz (Gesarz, Gesharse 1250), kleines Dörfschen von 7 Häusern mit 42 Einwohnern, bas eine eigene Einwohnergemeinde bilbet, die kleinste des Kantons, in der Kirchgemeinde Ins, Amt Erlach. Es liegt rechts an der Straße, die von Nidau nach Erlach führt, am Abhang des Großholzes, von der Straße durch Reben getrennt, 1/4 Stunde von Brüttelen, 1/2 von Lüscherz, 5/4 von Ins, 2 von Erlach und 6 von Bern entfernt.

Unten am Dorfe, rechts vom Wege, find noch ein Burghügel und Graben sichtbar. (Mittheilung von Herrn Pfarrer Gerster in Kappelen bei Aarberg.) Bon ihren Bewohnern ist uns jedoch nichts befannt.

Die Abtei Frienisberg besaß in Gäserz einen Hof, ben fie 1250 an ben Freien Rubolf von Schwanden gegen eine Schuppose zu Schwanden und Zehnten zu Bundkofen und Kosthofen vertauschte (Fontes II. 320, 321).

Bu Gaferg bestand eine Freistatt.

Literatur: O. S. 35. 111. — Jahn, Chronit 485. — Rämy 240. — Top. Karie 137.

Gerolfingen, gewöhnlich Gerlafingen gesprochen, franzöfisch Gerofin (Gerolfingen 1322, Gerlavingen 1350, Geerlafingen 1588, Gerlafingen 1677).

Dorf von 406 Einwohnern in 53 Häufern in ber Einwohners und Kirchgemeinde Täuffelen, im Amtsbezirk Nibau. Es liegt zu beiben Seiten der von Ribau nach Täuffelen führenden Straße, bis zum See sich erstreckend, 6 Stunden von Bern,  $1^{1/2}$  von Nibau und  $^{1/4}$  Stunde von Täuffelen entfernt.

Bei Gerolfingen stand ein großes Pfahlborf ber Steinzeit. Ramentlich sind viele und schöne Steinbeile baselbst gefunden worden (E. v. Fellenberg, Anz. f. schw. Alt. 1871, S. 283—284).

Bis in bas späte Mittelalter fehlen uns weitere Nachrichten über bas Dorf. Der Zehnten gehörte als ein Lehen ber Herrschaft Nibau bem Hugo von Efflingen, Burger zu Bern, ber ihn 1322 an bas elfäßische Kloster Sels abtrat. (Fontes V. 308.) Später gehörte er als Burglehen ben Herren von Ligerz (Pagan 36) und barnach bem Schlosse Nibau und ber Pfrund Täuffelen.

Güter zu Gerolfingen, zum Ifel- ober Inselgau gehörig (siehe ben Artikel), verkaufte Ulrich von Suk, Burger zu Bern, 1335 an ben Grafen Audolf III. von Neuenburg-Nidau (Fontes VI. 188—189). 1347 erskaufte Hugo von Durrach, Burger zu Solothurn, vom neuen Frauenkloster in Bern je 2 Schupposen zu Oberund Nieder-Gerolfingen, die Mühle zu Nieder-Gerolfingen und ben halben Twing und Bann beider Gerolfingen (Fontes VII. 281). Die Prämonstratenserabtei Gottstatt kauste 1350 ein Sut daselbst von Werner Trimpstein (Fontes VII. 513).

Das Dorf gehörte zur Herrschaft Erlach und kam mit biefer burch bie Burgunberkriege 1476 an Bern

(Blösch S. 62), wurde aber zur Bogtei Ribau gelegt. Die vielen Fischer bes Ortes erhielten bie Fischenzen im See vom Landvogt von Nidau zu Lehen. Leu berichtet, daß zu seiner Zeit Gerolfingen eine vielsbesuchte Station zur Seeüberfahrt gewesen sei.

Im 17. Jahrhundert hatte hier der Benner Christoph von Graffenried, der Bater des Genealogen Anton von Graffenried, ein Haus erworden, das er aber bald neu erbauen mußte. Er erhielt auf sein Gesuch hin 1677 das Recht, die "Behausung zu einer offenen Taverne zu machen, mit ausgehängtem Schild und Tavernenzeichen, mit Losier- und Beherdigung der Gästen zu Roß und Fuß und Aufstellung Speis und Tranks" (Urkunde mit Berns Siegel, die mir Herr Generalanwaltssecretär Friß Hodler, der in diesem Hause gesboren wurde, geschenkt). Bon diesem Wirthshause aus genießt man die Aussicht auf den ganzen See.

Jahn fagt, daß die um Bern so verdiente Familie von Tillier aus Gerolfingen stamme. Woher seine Rachricht stammt, ist mir nicht bekannt. Gine Bestätigung habe ich nirgends gefunden.

Auch das eble Geschlecht von Gerolfingen, deffen Burg- und Stammhaus nach Leu im Dorfe stand, ist nicht nachzuweisen.

Aus dem Orte stammt die 1864 in Bern auf Schmieden eingeburgerte Familie Dasen.

Literatur: O. S. 64, 121. — N. F. v. Müslinens Lerifon IV. 42 Mss. — Top. Karte 135.

Golatten ober Golaten ober Gollaten (Gulada um 990, Golatun 1277, Guolathun 1287, Golaton 1340.)

Dorf auf bem linken Ufer ber Aare, gegenüber Oltigen, an ber Straße von Aarberg nach Gümminen und Laupen, in ber freiburgischen Kirchgemeinde Kerzerz, Amisbezirk Laupen. Die Entfernung beträgt von Bern über Gümminen  $4^{1}/2$ , von Laupen 2, von Kerzerz 1 Stunde.

Das Dorf hat in 22 Saufern 127 Einwohner. Die Gemeinde Golaten besteht aus dem Dorfe Mannenwhl und Whienberg, dazu Lachen und Käppeli, und hat in 58 Säufern 324 Einwohner.

Frühe schon hatte bie Abtei St. Morit in Agaunum (Ballis) hier Besthungen.

Erzbischof Burkhard von Lyon, Bruber bes burgundischen Königs, Abt von St. Morit, vertauschte zwischen 983 und 985 an einen Egiso zwei Huben im Orte Gulada gegen eine Hube zu Malum Pratum in der Grafschaft Bargen (Fontes I. 282).

Golaten gehörte später zur Grafschaft und Herrsich aft Oltigen. Die Abtei Peterlingen besaß im 13. Jahrhundet den Zehnten zu Wiler, Golaten und Ried. 1277 verkaufte sie den breijährigen Ertrag dersselben um 20 Bernpfunde an Peter, Bastard von Oltigen. Damals gehörten die drei Orte in die Kirchhöre von Kerzerz (Fontes III. 196, 772). Peter scheint den Zehnten noch länger inne gehabt zu haben, denn 1287 sichert seine Frau auf den Fall ihres Todes hin der Abtei den Rückfall des Zehntens zu Guolathun zu (Fontes III. 430).

Bekanntlich wurde nach der Schlacht bei Laupen der Krieg gegen die Berner und ihre Berbündeten von den Freiburgern und dem ihnen verdündeten Abel weiter geführt; der Graf Peter von Aarberg, der sich bei Laupen so unrühmlich benommen, wußte besonders das Land zu schädigen und die Bewohner zu plagen; 1340 reichten die streitenden Parteien ihre Beschwerden ein, ein langes Berzeichniß von Raub und Mord und Brandsstiftung. Auch in Golaten waren die Mannen des Grafen von Aarberg erschienen und hatten sechszehn Wagen geraubt, die sie mit gestohlenem Getreide beluden und nach Aarberg wegführten (Fontes VI. 522).

Als 1410 bie Oltiger sich gegen ihren Herrn ershoben, siel bas herrenlos gewordene Land Bern 1412 zu. Die neue Bogtei lag größtentheils auf dem rechten Ufer der Aare; auf dem linken Ufer gehörten dazu nur Golaten und Gurbrü (Blösch 48). So kam der Ort an Bern (siehe den Art. Oltigen). Er blieb es als Bestandtheil der Landbogtei Laupen bis 1798. In der Revolution war sein Schicksal lange fraglich.

Der General Brune wollte eine rhobanische Republit errichten und bazu schlagen, was zwischen Murten und Nibau lag; so begaben sich auch die Wahlmänner von Wyleroltigen, Gurbrü und Golaten, weil zu Kerzerz im alten Mediatamte Murten kirchgenössisch, nach Peterslingen zu den Wahlen. Darauf stützte nun Freiburg sein Begehren, die drei Ortschaften möchten ihm einversleibt werden. Nach dem ersten Projecte der helvetischen Constitution sollte aber von Bern nicht mehr als Aargau,

Waabt und Oberland getrennt werben; bazu machte Bern geltend, daß die politische Zugehörigkeit (zum Amte Laupen) und nicht die kirchliche (zu Kerzerz) entscheibe; auch wünschten die drei Gemeinden selbst, bernisch zu bleiben. So beschlossen die gesetzebenden Räthe am 1. Mai 1798, daß jene zum Kanton Bern gehören sollten. (Amtliche Sammlung der Acten aus der Zeit der helvetischen Republit I. 876, 877.) Noch 1853 veranlaßten die Grenzverhältnisse eine Uebereinkunft zwischen Freiburg und Bern.

Die ganze Gegend ist reich an Spuren alter Riebers lassungen. Bei bem Hofe Wytenberg finden sich Grabshügel.

Literatur: O. S. 57. 118. — Rämy 294. — Jahn, Kanton Bern antiquarisch beschrieben 8. — Jahn, Chronif bes Kantons Bern 397. — Top. Karte 316.

Gottstatt, Kirchgemeinde im Amtsbezirk Ribau, zu beiben Seiten bes Aarekanals, die aus den 3 Burgerund Einwohnergemeinden Orpund, Safneren und Scheuren besteht. Der Ort Gottstatt selbst besteht nur aus der Kirche, dem Pfarrhaus und den ehemaligen Klosterzgebäuden und liegt am linken Ufer des Kanals süblich vom Büttenberg.

Die Kirchgemeinde hat 1379 Ginwohner.

Die Entfernung von Bern beträgt 71/2 und von Ribau 5/4 Stunden.

Sottstatt «Locus Dei» hat seinen Namen von dem Gotteshause Prämonstratenser» ober Norbertinerorbens, das hier stand.

Die erfte Stiftungsurfunde fagt folgenbes:

Der Sohn Ulrichs IV. von Reuenburg, Graf Rubolf I. von Reuenburg = Nibau, schenkte mit Willen feiner Bruber. Beinrichs Bropfts Basel. Bertholbs herrn zu Strafburg und Ulrichs Marberg, zwischen bem 25. Marg 1247 Herrn au 24. Mära 1248 au seinem unb bem und ber Seinen Seelenheile bie Bottesftätte (locus Dei), bie por Alters Stabhola hieß, mit allen Bubehörben, bie ibm von seinen Boreltern erbsweise zugefallen mar. bem Bramonftratenfer Drben, bamit biefer baselbit ober in ber Rabe eine Abtei erbaue, bie unter ber Aufficht bes Rlofters Beigenau (Augia minor) bei Ravensburg, Diocefe Conftang, ftanbe. Um bie neue Stiftung por Armuth zu bewahren, botirte Graf Rubolf fie gleich mit Raftvogtei und Batronaterecht ber Rirchen von Rappelen bei Aarberg und Bürglen (Fontes II. 283-285). Noch befindet fich auf bem Wege von Safneren nach ben Bartholomahöfen in ziemlicher Bobe bes Buttenberges ein Gehöfte, bas ben Ramen Stalbhola tragt. Dier muß die erfte Unlage bes Rlofters geftanben haben. Auch Mauern sowie bie Bezeichnung Rloftermatte, bie ein Grundstüd babei traat, beuten barauf bin. Rlofter icheint aber zu feiner gebeihlichen Bluthe getommen zu fein und so murbe ein neuer Erlag bes Stifters nothwendig.

So schenkte er benn im September 1255 mit Willen seiner Gemahlin Richenza und seines Sohnes Rubolf bem Prämonstratenserorben die Gottesstätte, die früher Stadow e (Stadow) hieß, mit allen Zubehörden

von Orpund bis Meienrieb. Die zu erbauende Abtei sollte unter der Aufsicht von Bellelay stehen. Den Bau selbst follten die Aebte Wilhelm von Lac de Joux, Heinrich von Bellelay und Stephan von St. Aubreasbrunnen und der Stifter leiten (Fontes II. 401).

Diesmal hatte die Berfügung Erfolg; nicht vergebens hatte man die nächsten Klöster des gleichen Ordens zur Hülfe herangezogen. So blieben auch zahlreiche Bergabungen nicht aus. Bereits im November 1255 schenkte die Gräfin Gertrud von Toggendurg zwei Güter zu Pieterlen (Fontes II. 405). Am 14. März 1258 schenkte Ulrich von Schwanden, Ritter, den Kirchensat von Büttenberg mit der Vogtei (Fontes II. 471). Der Bischof von Lausanne bestätigte die Vergabung der drei Kirchensätze von Bürglen, Kappelen und Büttenberg an Gotistatt (Fontes II. 754).

Am 25. November 1289 vergabte Heinrich von Jegistors, Ritter, zwei Eigenschupposen in Sutz, einen Theil des Sutzerwaldes, zwei Häuser in Sutz, einen Ader bei Lattrigen und den Kirchensatz von Sutzeschaft von Sutzeschaft und bei Brafen von Reuensburg bestätigte der Bischof Wilhelm von Lausanne die Bergabung (Fontes IV. 21—22, 29—30).

Am 12. August 1305 schenkte Graf Rubolf III. von Renenburg-Riban (ber 1339 bei Laupen fiel) ben Kirchensatz von Mett, was der Bischof Gerhard von Lausanne bestätigte. Ulrich von Kriechstetten, Chorherr von Solothurn, erhielt vom Grafen den Auftrag, die Abtei in ihren neuen Besitz einzusühren (Fontes IV. 231—233, 261). Derselbe Ulrich von Kriechstetten und

ber Pfarrer Peter von Port waren im gleichen Jahre 1305 Schiebsrichter zwischen bem Kloster und ber Gemeinbe Orpund in Sachen bes Eigenthumsrechts ber Zihlinsel bei Orpund. Sie sprachen bem Kloster ben Besitz zu (Fontes IV. 234).

Am 6. Juni 1336 schenkte Graf Imer von Straßberg ben Kirchensatz von Dozigen und verkaufte bie bazu gehörende Hofftatt zu Altreu vor ber Brude (Fontes IV. 290—292).

Am 13. Januar 1357 schenkte Graf Aubolf IV. von Neuenburg-Nibau ben Kirchensat von Täuffelen nebst einem bazu gehörenden Ader ebendaselbst (Gottstattbuch I. 613 im Berner Staatsarchiv, Sol. Woch. Bl. 1830. S. 372). Derselbe Aubolf IV. verordnete testamentarisch die Schenkung von Kastvogtei und Kirchensat der zwei Leutkirchen von Arch und Selzach; täglich sollten die Conventualen für ihn eine Singmesse und außerdem seine Jahreszeit halten. Seine Erben, Graf Audolf von Khburg (seiner Schwester Sohn) und sein Schwager, Graf Sigmund von Thierstein, vollstreckten das Testament am 30. September 1378 (Sol. Woch. Bl. 1815. S. 595).

Niban gehörte als Filiale von Bürglen zu Gottstatt, bis es 1482 von Bürglen getrennt und selbständig wurde. Also besaß Gottstatt 8 Collaturen.

Güter hatte bie Abtei in Sut, Lattrigen, Täuffelen, Binelz, Nugerol, Teffenberg, Alfermee, Bingelz, Biel, Nibau, Mett, Mabretsch, Brügg, Safneren, Orpund, Büetigen, Dotigen, Scheunen, Pieterlen, Wyler, Diesbach, Büren, Arch, Altren. In Bern besaß sie ein

Haus an der Herrens von AegertensGaffe. Roch heißt in Bingelz ihr Haus das Gottstatterhaus. 1801 wurde es von der helvetischen Regierung verkauft.

1285 mußte die Abtei für den Kreuzzugszehnten 40 Basler Schilling bezahlen. Damals gehörte fie in das Dekanat St. Imer des Bisthums Laufanne. (Fontes III. 391). Dagegen erfreute fie sich besonderer Gnaden: Berschiedene Wale (1295, 1309, 1314, 1315) wurde allen, die Gottstatt besuchten, Ablaß gewährt; 1314 besonders jenen, die am Neubau des Klosters mitgeholsen (Fontes III. 615, IV. 362, 613, 624).

Gottstatt gehörte zur circaria Burgundiae bes Prämonstratenser-Orbens. Die Rast vogt ei gehörte ben Grafen von Reuenburg-Nibau und nach beren Aussterben 1378 ber Stadt Bern.

1375 hatte das Alofter viel zu leiben von den Guglern, die über den Jura eingebrungen waren. Namentlich die Alöfter wurden von ihnen heimgesucht, wie St. Urban und Fraubrunnen im Ober-Aargau, so auch Gottstatt (Justinger 143). Nach der Erwerbung der Landgrafschaften hatte der bernische Bogt zu Albau die staatliche Aufsicht über das Aloster und seine Dörfer Orpund, Meienried und Büttenberg (Blösch 51).

Gegen bas Ende bes 15. Jahrhunderts herrschten wenig erbauliche Zustände im Kloster. Der Stadtschreiber Thüring Frider spottete über die "Aebtin" von Gottstatt. Valerius Anshelm berichtet (I. 225), daß die Regierung aber Ordnung gemacht habe. Immerhin wurde das Kloster nicht wie so viele andere im Lande aufgehoben und dem neuen St. Bincenzenstift einverleibt, sonderu

blieb bis zur Reformation befteben. Damals 1528 tamen bie Herrichaftsrechte zur Bogtei Ribau (Blosch 60).

Es finb 22 Aebte von Gottstatt, 12 bavon aber nur bem Vornamen nach, bekannt. Der Abel scheint wenig Borliebe für dieses Kloster gehabt zu haben; unter den bekannten Aebten besindet sich wenigstens kein Abliger. Der letzte war Conrad Schilling, welcher einer der vier Präsidenten des Berner-Religionsgespräches war und dann selbst die Resorm annahm.

1528 wurde bas Aloster säcularisitet. Die ihm gehörenben Kirchensätze kamen auch an Bern. Die Domänen verwaltete Conrad Schilling als erster obrigkeitlicher Schaffner bis 1538. Später wurde er reformirter Pfarrer von Twann. Im Jahre 1738 bildete die Regierung aus ihnen eine Land vogtei, die bis 1798 bestand. Der Bogt trug den Titel Schaffner ner. Bei der Säcularisation glaubten die Gotteshausleute aller Abgaben ledig zu sein und begiengen allerhand Ausschreitungen, so daß die bernische Regierung sie besstrafen mußte (Anshelm Mss. IV. 294). Das durch die Säcularisation gewonnene Gebiet umfaßte etwa 12 km² (Plösch 70).

Bon 1528—1798 walteten 50 Schaffner in Gottstatt. Davon sind zu erwähnen: Daniel Ragor ober Rhagor, bes großen Raths 1601, Chorschreiber 1604, Landvogt zu Gottstatt 1612—1620, Teutschweinschenk 1620, Landvogt zu Thorberg 1624—1631, Schaffner im Interlatenhaus 1641, starb 1648. Er war auch poeta laureatus (gekrönter Dichter) und veröffentlichte "Pflanzgarten ober Bericht, wie der Obst., Krauts und

Weingarten wohl anzubauen seh" (Bern 1639 unb später in mehreren Auflagen). (Beu XV. 14, Holzhalb V. 6—7, Hallers Bibliothet I. 1098 und 1099, Tillter IV. 491, 494.) Er hat die beiden großen Spalier-Birn-bäume am alten Hause gepflanzt, die heute noch der Stolz der Bewohner sind.

Bilhelm Bernhard von Muralt, Sohn Bernhards, Landvogts zu Iferten und ber Ursula Maria Manuel, geb. 1737, wurde Officier im frangoftichen Regiment von Erlach, ber Burgern 1775, Landvogt von Gottftatt 1780-1785, Beimlicher 1785, Geleitsherr 1786, Belichsedelmeifter 1789, Commanbant ber Baabt 1790 und 1792, ein Staatsmann von viel Talent und Renntuiffen und trefflichen perfonlichen Gigenicaften. Er ftarb finberlos ben 18. December 1796. Seine Gemahlin war Emilie Elisabeth Sinner Ballaigues, Tochter bes Oberbibliothekars, bie nachber ben Appellationsrichter Friedrich Thormann heirathete (Holzhalb IV. 285, Lauterburg im Berner Tafchenbuch 1853, S. 270, Burlauben Tableaux II. 93, 94, Lut, Netrolog 370-371, Martigny et Crousaz, Dictionnaire du Canton de Vaud 873, Monatliche Rachrichten foweig. Neuheiten 1796, S. 190, wo aber irrige Jahreszahlen; Genealogie Muralt).

Der letzte Landvogt war Samuel Stettler, ein Sohn Johann Karls bes Raths und ber Maria Elifabeth Morlot, geboren 1742, Hauptmann in Frankreich, ber Burgern 1785, Landvogt zu Gottstatt 1794 bis 1798. Er ließ sich nach ber Revolution in Frankreich nieder und starb 1813. — Die Landvogtei war

keine besonders einträgliche. Sie gehörte zu jenen 3. Klasse (Tillier V. 339).

In ben Februars und Märztagen bes Jahres 1798 lag Gottstatt in ber bernischen Bertheibigungslinie (E. v. Robt, Gesch. b. bern. Kriegswesens III. 599, 636). Schon ber Hugenotte Graf do la Suzo, ber Erbauer ber bernischen Schanzen, hatte 1614 bie militärische Besbeutung ber Lage erkannt (Hallers Bibliothek ber Schweizers geschichte I. Nr. 779).

In ber helvetif wurde Gottstatt bem Diftritte Buren und 1803 wieber bem Amte Ribau zugetheilt.

Herr Samuel Gottlieb Zehenber, geboren 13. Juli 1756, von 1789 bis zu seinem Tobe, 16. November 1840, Pfarrer in Gotistatt, Kämmerer ber Klasse Nibau 17. Mai 1815 und ihr Dekan vom 21. Juni 1824—1832, kauste bas alte Klosters, bann Schloßgebäube, um barin eine Erziehungsanstalt zu ersrichten. Dieselbe, auch im Auslande vortheilhaft bestannt, bestand von 1802—1834. Herr Zehenber war auch ein vortrefslicher Baumzüchter; die herrlichen Obstgärten des Schloßgutes sind sein Werk. (Ueber Pfarrer Zehender siehe: Reuer Nekrolog der Deutschen (1840) II. 1063—1066. Berner Taschenbuch 1853, S. 320.)

Ein neuenburgischer Arzt, Herr Bovet, taufte barnach die Besthung, um sie aber 1873 bereits wieder
an die Burgergemeinde Biel zu veräußern, die
ausdemalten Alostereine Pfründeranstalt
und aus dem Kornhaus ein Waisenhaus machte.

Die Rirche ftammt aus bem Enbe bes Ueberaanasstyls. Sie hat in bem gerablinig geschloffenen Chor und im Schiff biefelbe Bobe. Die Dede ift ein fpipbogiges Rreuzgewölbe. Bon feinen Schluffteinen zeigen 3 Rosetten und einer bas Wappen bes Stifts (und ber Stifter zugleich). Die Fenfter find nur an ber Subfeite rundbogig; bie übrigen mit einfachem ftilaerechtem Magwert find fpigbogig. Schon find auch bie gothischen Thurbeschläge. Im gangen ift ber Bau einfach (Rahn, Geschichte ber bilbenben Runfte in ber Schweig, S. 801, und im Anzeiger für ichweig. Alt. 1876, S. 662 und 1881, S. 213). 3m Chor ericheinen unter bem weißen Bewurfe Ornamente, bie jeboch taum in bas 16. Jahrhundert gurudreichen. Glasgemalbe find feine porhanden, wohl aber eine Reihe von Grabmälern, nämlich von

Bartlome Knecht (Sohn Bartlomes und ber Barbara Tribolet, von ber zweiten Hauptlinie), ber Burgern 1664, Bogt zu Gottstatt 1668, gestorben ben 8. Mai 1673.

Eft her von Graffenried, Tochter Alberechts, Bogts zu Nibau, und ber Esther Dazelhofer, Entelin bes Schultheißen Anton, geboren 1658, gestorben ben 20. Juli 1677.

Ur fula Fels, Gemahlin David Michels, welcher 1673 ber Burgern und 1684 Bogt in Gottstatt war. Sie starb, 32jährig, ben 14. December 1685.

Gabriel Robt, geboren ben 2. October 1690, Sohn bes Staatsschreibers und Rathsherrn Emanuel und ber Margaretha Willabing, Bogt von Gottstatt 1735, gestorben an ben Iben bes Decembers 1736. Gin Knabe halt ben Wappenschilb, baneben liegen Fadel und Seifenblasrohr.

Frau Maria Magbalena von Graffenstieb, geboren 1667, vermählt 1693 an den Benner Hans Anton von Grafenried, gestorben den 22. November 1741.

Die brei übrigen Grabsteine sind schwer zu bestimmen. Der eine weist bas Haller-Wappen mit ber Jahrzahl 166.; auf einem anbern läßt sich die Helmzierde bes Wappens Knecht erkennen und der Vorname Anna lesen. Der britte, fast ganz ausgetreten, läßt vermuthen, daß ihn ein Graffenried-Wappen schmildte. Ein Friedrich von Graffenried war von 1717—1723 Bogt von Gottstatt, ein Gottsried von Graffenried 1737—1744.

Süblich von der Kirche, an sie anschließend, befand sich der Klosterhof mit dem Kreuzgang. Der Hofift noch erhalten, an den Kreuzgang erinnert der "Pfaffengang". Den Boden bededen Backteinstiesen, deren einige das Wappen des Abtes Niklaus Krebs (1478—1492) mit der Jahrzahl 1483 oder 1486 tragen. Vom Pfaffengang gelangt man in eine kleine Halle mit achtheiligem Sterngewölbe, das an einer in der Mitte stehenden Säule einen starken Träger hat. Die Schlußsteine dieser Geswölbe weisen die Wappen Berns, der Geschlechter Diesbach (?), Erlach, Scharnachthal, Wadern, des Stiftes Gottstatt, des Abtes und eines mit silber und roth gestheiltem Schilde, mit rothem Stern im obern Felde (soll wohl Bubenberg sein, obschon die Farbe [roth statt blau] verwechselt ist).

Das Wappen bes Abies, kenntlich am Stab über bem Schilb, weist 3 Blumenstengel, einen "Weyen"; es ist wohl bassenige von Conrad Meher, ber 1504—1514 Abt war. Das bernische Geschlecht Meher, bamals sehr angesehen, hat Blumenstengel im Wappen. In biesem Falle stammt ber Bau aus bem Beginne bes 16. Jahr-hunderis.

Die Wappen erinnern gewiß an Wohlthater und zwar auch früherer Zeit, benn Betermann von Wabern 3. B. war als ber Lette seines Geschlechtes 1491 gestrorben.

In Gottstatt ließ sich Graf Rubolf von Reuenburg-Ribau, ber Stifter ber Abtei, bestatten und seinem Beisspiele folgten verschiedene ber Seinen (Fontes IV. 22).

Die hauptfächlichsten Geschlechter bes Dorfes find Schneeberger und Antener.

Bilber ber Kloster, und Schloßgebaulichteiten finden sich in Röthiger 1743, Herrliberger 1770, Stettlers Legison I. 206, Weibels Sammlung ber Ansichten ber Pfarrhäuser bes Kantons Bern 1824, Wagner; 2 Ansichten gemalt von F. Zehender um 1770 besitzt Herr A. v. Mutach in Bern.

Literatur: O. S. 63, 120. — Rämy 316—317. — Lohner 488—492. — Jahn 401—403. N. F. v. Mülinen, Legison IV. 44. — E. F. v. Müslinen Helvetica Sacra I. 215—217. — E. v. Wattenwyl I. 324. — Rahn, Jur Statistit schweiz. Kunstbenkmäler, im Anzeiger für schweiz. Alterthumskunde 1876, S. 662 und 1881, S. 213. — Carolus Ludovicus Hugo, Annales Ordinis Praemonstratensis I.

745—748 (Manch 1734). — Eutha Ropp, Sefahichte ber eibg. Bünde II. 2, 61—64. — P. M. Schmitt, Notices sur les Couvents du Diocèse de Lausanne, im Mémorial de Fribourg II. 285—288 (1855). — Top. Karte 124.

Grachwile 1311, Gerchwile 1343).

Dörfchen von 79 Ginwohnern in 12 Häufern in ber Ginwohner - und Rirchgemeinbe Mentirch, Amt Aarberg.

Es liegt 1/4 Stunde nordöftlich von Menkirch an der Straße nach Schüpfen, 21/4 Stunden von Bern und 2 Stunden von Aarberg entfernt.

Ob ber Name wirklich von irgend einem Kömer Grachus stammt, wie angenommen worden ist, ist zweifelshaft. 1851 wurden im Grächwyl-Walbe auf dem Gute des Herrn Courvoisier, zwischen dem Dorf und der Aarbergstraße, zwei Grabhüge laufgebeckt, die Stelette, Schwerter, Dolche enthielten und namentlich eine prachtvolle 8" hohe broncene Urne mit Relieffiguren, die jest im bernischen Museum aufbewahrt ist. Bielleicht hat in Grächwyl an der Stelle einer ältern helvetischen Ansiedlung eine römische bestanden (Mittheilungen der Antiquar. Gesellschaft in Zürich VII. 5, S. 109—118).

In den Grabhügeln ift alemannische Nachbestattung auf Gräbern der Hallstadtperiode nachgewiesen worden (Mittheilung von Herrn Dr. E. v. Fellenberg und Dr. Heierli).

Mit einer Schuppose zu Grächwhl, die jährlich 1 Mütt Spelt und 5 Schilling zinste, war das Kirchenpatronat von Mehfirch verbunden (siehe den Artikel). Ritter Johannes von Sumiswald verkaufte fie 1343 an Ritter Rubolf von Schüpfen (Fontes VI. 730).

Wahrscheinlich waren, ba also Grächmyl frühe schon zu Meytirch gehörte, die Eblen von Bolligen seine Besitzer. Gin Streit, den Herr Ivo von Bolligen mit dem Kloster Frienisberg um Grächmyl hatte, wurde 1438 zu seinen Ungunsten entschieden: die Leute auf den Hösen zu Grächmyl sollten unter dem Gericht des Klosters stehen. (Frieden, das Kloster Frienisberg 68.)

Bor ber Reformation besaß Frienisberg noch zwei Schupposen im Dörfchen und bezog an Gelb 5 Schilling, 1 Mütt Dintel, 5 Mütt Haber, 2 Hühner, 4 Hähne, 40 Gier. (Frieden 103.)

Die weitern Schidfale theilte Grachwal mit Menfirch.

Am Ende des letten Jahrhunderts taufte Generalscommissär Franz Salomo Wyß (mit der Lisie) einen Hof in Grächwhl und ließ daselbst einen Landsitz aufführen, der in der Revolutionszeit von Ludwig von Wattenwhl von Fraubrunnen erworben wurde. Darauf gehörte er Ludwig Friedrich Audolf von Wattenwhl (1795—1856), dem Bruder des Generals in englischen Diensten, Offizier in England, darnach Appellationsgerichtsschreiber und des Großen Rathes, einem sehr beliebten und geachteten Manne. Später wechselte das Landgut oft seinen Besitzer.

Ein B. de Grechwile erscheint als Zeuge 1311 (Fontes IV. 455).

Literatur: O. S. 10. — Rämy 166. — N. F. v. Mülinen, Lexifon IV. 38 Mss. — Jahn, Chronik 404. Jahn, Kanton Bern antiquarisch beschrieben 368. — Top. Karte 141. Gurbrü, franzöfisch Corbru (Gurbru 1214. Corbruil 1256, Gurbrui 1262, Kurburu, Corboru 1267).

Dorf am Wege von Rizenbach bei Güminen nach Rerzerz, auf bem linten Ufer ber Saane, 4 1/4 Stunden von Bern. Golaten, Whleroltigen und Gurbrü find die brei bernischen Einwohnergemeinden ber freiburgischen Kirchgemeinde Kerzerz, im Amtsbezirk Laupen.

Das Dorf hat in 42 Haufern 246 Ginwohner. Mit ben vom freiburgifchen Oberrieb umgebenen Stämpflishäusern bilbet es die Gemeinde Gurbru (265 Ginwohner in 45 Hausen).

Bereits in der neuenburgischen Theilung der Ministerialen von 1214 erscheint unter den dem Grafen Ulrich von Neuenburg (Nidau) Zugefallenen eine Ita de Gurbru mit ihren Knaben (Fontes I. 515). 1256 wird ein Ulrich von Corbruil genannt, Sohn Conos, und 1262 eine Bertha von Bösingen Wittwe Berchtolds von Gursbrui mit ihren Kindern Peter, Johann und Elisabeth. Sie und ihr Bruder verkauften damals dem Kloster Frauenkappelen zwei Eigenschupposen bei Kerzerz. 1267 erscheint ein Niklaus von Kurduru mit seiner Gemahlin Petronella und seinem Kindern Cono, Agnes und Willidurg und einem Berwandten Cono. Sie verkauften der Abtei Erlach den vierten Theil des Zehntens von Lignieres (Fontes II. 437. 548. 697).

Rach bem Oltigerhandel gelangte Gurbrü an Bern. Es erlebte dieselben Schicksale wie das nahe Golaten (siehe ben Art.).

Gin großer Brand zerftorte am 29. August 1779 sechs schöne Bauernhöfe bes Ortes.

Literatur: Ramy 294. — D. S. 57. 118. — Jahn 438. — Top. Karte 313.

## Sagned (Hagneg 1453).

Dörfchen in ber Kirchgemeinde Täuffelen, Amtsbezirk Ribau, füblich von Täuffelen, nahe ber Mündung bes Aarekanals. Es hat in 16 häufern 112 Einwohner und bilbet eine Einwohnergemeinde ber Kirchgemeinde Täuffelen. Die Entfernung beträgt von Bern  $6^{1}/_{4}$ , von Täuffelen  $^{1}/_{2}$  Stunde.

Unmittelbar nörblich von ber Münbung bes Kanals befinden fich Ueberrefte einer Berschanzung, bie nicht mittelalterlichen, sonbern keltischen ober römischen Ursprungs ift.

Unter ben zum Maunlehen von Erlach gehörenben Gütern werben auch solche zu Hagned genannt (stehe Erlach). Haus und Hof und Sut zu Hagned waren 1676, als die Mah Inhaber bes Lehens waren, von ihnen an Bendicht und Jakob Kocher, Jakob und Niklaus Laubscher, und 1700 bes letztern Schwiegersohn Uli Köhli verliehen (Mannlehenbuch von Erlach im Staatsarchiv Bern S. 647). 1718 verlieh Riklaus von Diesbach als Inhaber bes Mannlehens von Erlach einen Viertel bes Hofes von Hagned an Ulrich Winkelmann.

In der neuesten Zeit ist der Name des Dorfes bestannt geworden durch die Anlage des Aaretanals als Theils der Juragewässercorrection. Der Kanal erstreckt sich von Aarberg dis zum See, indem er Bargen süblich läßt, darnach 1 Stunde westlich und nun in nordswestlicher Richtung, süblich an Hagneck vorbei gegen den

See fich zieht. Er ift 8 Kilometer lang, 60 Meter breit und 6 Meter tief. In der Nähe der Einmündung in den See ist er überbrückt.

3m Hagnedmoos wird viel Torf gewonnen. beffen Forticaffung und Berlabung auf bem See murbe ein Tunnel burch ben Sügel, ber bas Sagnedmoos vom Bielerfee treunt, angelegt. Dabei ftieß man auf eine Bohlung im Felfen; bie mit Schutt und Balten angefüllt war. Um ben Tunnel zu ichuten, mauerte man bie Soblung wieber au. Manches Jahr fpater, 1874, ftieß man bei bem Sagned = Rangl = Ginfcnitt ebenfalls auf eine Bohlung. Sie ftanb, wie vermuthet murbe, mit ber erftern in Zusammenhang. Man grub weiter und entbedte einen Bafferstollen aus romifder Zeit, 5-6' hoch, bis 3' breit, ber burch Holzwert vor bem Ginfturg gefdust mar. Borgefundene Gegenstande laffen feinen 3weifel walten, bag ber Wafferstollen von ben Romern angelegt ift. Er liegt fo boch, bag anzunehmen ift, bas Sagnedmoos fei gu Beiten, wenn nicht bestänbig, unter Baffer gewesen. Durch bas Moos aber führte bie große Militarstraße und fo biente ber Kanal bazu, bies große Pfahlwert vor Ueberschwemmungen durch Ableitung bes Baffers au idusen.

Hagned tam mit ber Herrschaft Erlach 1476 an Bern (Blofch 62).

Literatur: O. S. 63. 121. — Rämh 320. — E. v. Fellenberg, ber römische Wasserftollen bei Hagened am Bielersee, im Anzeiger für schweiz. Alterthumstunbe 1875. S. 615 und 631 mit Tafeln. — Hardsmeher, Wanderbild von Biel. S. 53. — Top. Karte 137.

Hafenburg. Es gab brei Schlöffer biefes Namens in ber Schweiz. Das eine — französisch Asuel — ftanb bei Pruntrut, bas zweite bei Willifau, das britte bei Binelz (Fénis) am Bielersee. Alle brei liegen längst in Trümmern.

Von Binelz bis Lufcherz erhebt fich ber bewalbete Schaltenrain-Höhenzug, auf bessen westlichem Ende, im Einungswalbe, 1/4 Stunde süblich von Binelz, in einer Höhe von 520 Metern ü. M. sich die Hasenburg erhob. Bermuthlich lagen die römischen Mauern, deren Spuren man noch findet, der mittelalterlichen Burg zu Grunde.

Rach ben Plänen, die Herr F. Du Bois de Montperroux aufgenommen, bestand die Burg aus dem großen Thurme (Donjon), anschließenden Wohnungen, dem Hofe und einem sie überall umgebenden Wallgraben. Der Bau ist jenem des Schlosses Asuel ähnlich. Die Hasenburg ist der Stammsth der Grasen von Fenis oder Neuendurg, über welche in der Einleitung die Rede ist.

G. Stauffer erwähnt in seiner Beschreibung ber ehemaligen Grafschaft Erlach (S. 10), daß Graf Ulrich von Vinelz vom deutschen Kaiser Konrad dem Salier Neuenburg erhielt; er "behielt anfänglich seinen Sitz in der Burg zu Binelz, ließ die Stadt Neuenburg wieder herstellen und unterzeichnete während dieser Zeit: Dominus Novocastri, Feneci, Hasenburgi". So frühe erscheint aber in Urkunden der Name Hasenburg nicht.

Bereits 1117 foll burch ein Erbbeben bie Burg zerftört worden sein. Roch heißt ihr Ort der Schloßhubel und die Wiese am nörblichen Waldrand unten an ber Ruine "vor ber Burg". Nach hermanns Besschreibung von Ins (um 1650) waren zu seiner Zeit im Munbe ber Umwohnenben noch bie Bezeichnungen Burggraben, Grabenbrunnen und Grabenmoos gebräuchlich.

Literatur: Leu IX. 488, 489. — N. F. v. Mülinen, Legison IV. 239 Mss. — Du Bois de Montperroux, Les Monuments de Neuchâtel, in den Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich V. (1852), Tafel 1. — Quiquerez, Château de Fenis-Hasenbourg, im Anzeiger für schweiz. Geschichte und Alterthumstunde 1855, S. 35 mit einer Tafel. — Die Hafenburg, Aussatz von H. Buchmüller, von Herrn Pfarrer Kutter in Vinelz mitgetheilt. — Top. Karte 136.

**Sermrigen.** (Hermeringen 1249, 1261, Hermaringen 1293, 1385, Hermligen.)

Dorf und Gemeinde von 349 Einwohnern in 56 Häusern in ber Kirchgemeinde Täuffelen, Amisbezirk Nibau. Hermrigen liegt an der Bern-Aarberg-Nidaus Straße, am westlichen Abhang des Höhenzuges, der sich von Täuffelen bis zum Jensberg erstreckt, am nörd-lichen Ende des Großen Mooses, je 1 Stunde von Täuffelen und Nidau und  $5^1/4$  von Bern entfernt.

Jahn möchte ben Namen von Hermes ableiten, ber hier zur Römerzeit verehrt worden sei. Am Rand bes Mooses steht ein Grabhügel aus helvetischer Zeit, ber menschliche Knochen und goldene und bronzene Schmuckstüde enthielt (G. de Bonstetten, Carte arch. p. 19).

Hermrigen lag in ber Graffcaft Reuenburg-Nibau.

In ber ersten Hälfte bes 13. Jahrhunderts bezog bie Abiei Frienisberg Einkunfte aus Hermrigen, die sie nebst vielen andern 1249 den Rittern Rudolf und Heinrich von Schüpfen vertauschte (Fontes II. 314). Ulrich von Schüpfen kauste von Heinrich von Iegistorf 1261 eine Schuppose zu Hermrigen (Fontes II. 527). Roch 1293 hatte Frienisberg Besit daselbst; es vertauschte ihn in diesem Jahre an den Junter Johann von Oltigen (Fontes III. 563).

Laut Erkenninis bes bernischen Bogts zu Niban von 1509 hatte ein Stud Land in ber Auhmatten zu hermrigen an bas Rlofter Frienisberg einen kleinen Zins zu entrichten.

Hermrigen wirb anch unter jenen ifelgauischen Gütern genannt, die Ulrich von Sux 1335 dem Grafen Audolf III. von Neuenburg-Nidau verkanfte (Fontes VI. 188) und die am Ende des 14. Jahrhunderts an Bern fielen. Hermigen und Merzligen bildeten einen der 6 Biertel des Landgerichtes der "obern Grafschaft" der Landvogtei Nidau dis 1798; die Helveitt schlug das Dorf zum Districte Seeland; 1803 kam es wieder zum Amte Nidau.

1588 wird eine Biefe ju Germrigen "in ben bofen Matten" genannt.

Im Dorfe stehen zwei schone Brunnen; ber eine trägt am Stod die Jahrzahl 1777 und am Troge bie Jahrzahl 1723.

Literatur: O. S. 63. 121. — Rämy 320. — Jahn, Chronik 464, 589. — Jahn, Kanton Bern ant. beschrieben 36, 449. — Top. Karte 138.

Janzenhans (Joncenhusen 1265, Jonzenhusen 1277).

Weiler von 6 Häusern mit 42 Einwohnern in der Gemeinde und Pfarre Wengi, Amisbezirk Büren, am südlichen Abhang des Bucheggberges, am Limpach gelegen, zwischen den Straßen Wengi-Diesbach und Wengi-Schnottwul-Büren, 1/2 Stunde von Wengi, 11/2 von Büren und 41/2 von Bern entfernt.

Nördlich vom Dörfchen, auf einem Ausläufer bes Bucheggberges, steht eine burch einen Graben abgesschnittene Anhöhe, der "guldig Hubel", eine Erbburg. Die Sage melbet, ein golbener Wagen sei darin versborgen, der alle Weihnachten zum Borschein komme. Etwa 70 Schritte östlich fanden sich Spuren einer römischen Riederlassung (Eugen Schmid, im Anzeiger f. schw. Alterthumskunde 1874 II. 561).

Die Abtei Frienisberg erwarb hier viele Güter: Hugo von Zegistorf, Chorherr zu Beromünster, scheukte ihr 1265 alle seine Güter zu Janzenhaus, Scheunenberg und Alteich (Fontes II. 622); von Heinrich von Zegistorf tauschte sie eine Wiese zu Janzenhaus 1277 ein (Fontes III. 221). 1371 verkanste sie aber die Güter an den Solothurner Rudolf Seefried. Doch müssen sie später wieder an die Abtei zurüczesallen sein.

Scheunenberg und Janzenhaus gehörten fast ganz zu Frienisberg. Die Leute gehörten seit 1403 vor bes Klosters Gericht (Frienisberg Buch I, 68 b.). Als bas Kloster zu einem Amte umgeschaffen und in 4 Gerichte getheilt war, 1. Seeborf und Menkirch, 2. Schüpfen, 3. Rapperswhl, 4. Büetigen, gehörten die beiben Weiler zu diesem letzten (Frieden 143). Janzenhaus und Scheunenberg zinsten an Frienisberg im Jahre 1528: 26 Mütt Dinkel, 25 Mütt Haber, 1 % 16 Schilling Weinzins, 10 Hühner, 18 Hähne und 175 Gier (Frieden, das Aloster Frienisberg 66, 103).

1803, bei ber neuen Gintheilung ber Aemter, ges langte Janzenhaus zu Buren.

Aus Janzenhaus stammt Jakob Stämpfli, geboren 1820, Fürsprech, Rebaktor ber Berner Zeitung, Führer ber Jungrabikalen, bernischer Regierungsrath 1846 bis 1850 und von 1854 an, Nationalrath, Bundesrath 1858 bis 1863, gestorben 15. Mai 1879.

lleber römische Funde in Scheunenberg fiehe Hallers helbetien unter ben Römern II. 343. —

Literatur: O. S. 28. — Ueber Scheunenberg fiehe noch ben Artitel Wengi. — Top. Karie 139.

Jens ober Jens, ober Jeis, französisch Jontes (Jensse 1835, Gens 1842, Jens 1882, Gensse 1405.)

Dorf in ber Kirchgemeinbe Bürglen, Amtsbezirk Ribau. Es liegt am füblichen Abhang bes Jensberges, 53/4 Stunben von Bern und 8/4 von Nibau entfernt.

Das Dorf hat in 78 häusern 435 Einwohner. Mit Buggleren und Möösli bilbet es bie Gemeinbe Jens (83 häuser, 459 Einwohner).

Auf bem Jensberg ftanb bie Romerstadt Petinesca (siehe ben Artitel).

Jens lag im "Ifelgau" und gehörte ben Grafen von Reuenburg. Rach ber Theilung bes "Jselgaus" verkaufte Ulrich von Sut die Hälfte, die ihm zugefallen war, 1835 an den Grafen Rubolf III. von Reuenburg

(Fontes VI. 188). Dabei werben bie ihm schulbigen Zinse aufgezählt: In Gens entrichtete ihm Heini Walthers 14 Pme Korn, 18 Pme Haber und 14 Schilling Pfennige, Chuni bes lengen 7 Pme Korn und Heinrich von Altorf und sein Bruber Johans 7 Pme Korn, 9 Haber und 7 Schilling Pfennige.

1342 schenkte bie Gräfin Elisabeth von Rhburg, Herrin zu Oltigen, bem Kloster Gottstatt zwei Gigenleute Johans von Smitton und Salminon seine Frau mit ihrem Gut zu Gens (Fontes VI. 633).

1349 vermachte Johanns von Oltigen Wittwe eine Schuppose zu Jens an Frienisberg zur Stiftung einer Jahrzeit (Fontes VII. 426).

Als 1375 bie Gugler einbrachen, wurde ber nördliche Theil bes Seelandes von ihnen arg heimgesucht. "Sie lagen zu Gottstatt, zu Ins und da herum", erzählt Justinger. Er hat sich aber verschrieben; bis nach Ins sind die Gugler nicht gedrungen; gemeint war Jens. Freilich hat auch das Siegeslied den Namen Ins (Justinger 146):

> Sin vigent (Feinde) er (ber Bar) vand ze ins Den gab er bes tobes zins.

Im Guglerkriege fiel bei ber Bertheibigung von Büren Rubolf IV., ber lette Graf von Neuenburg-Nibau. Das Erbtheil, in welchem ber "Jelgau" lag, fiel an seine Schwester Anna, Gräfin von Kyburg. Sie wurde aber gezwungen, ben "Jelgau" — genannt sind Oberworb, Nieberworb, die ganze Ortschaft Jens, Belmont, Wyler, Port — 1382 an das österreichische Freiburg zu berpfänden (Sol. Woch. – 1825 S. 495. Re-

cueil diplomatique du Canton de Fribourg IV. 161. 178). Nachbem Freiburg die Pfaubschaft an Oesterreich abgetreten hatte, blieb das Schickal des "Iselgaus", als am Ausgang des Jahrhunderts der Friede geschlossen wurde, lange fraglich. 1398 kam er — und damit Jens — durch Schiedsspruch an Bern (Sol. W. Bl. 1829 S. 511—520). Er wurde mit der Bogtei Nidau vereinigt.

Bon einem abligen Geschlechte "von Gens" find bekannt Bucco 1229 und Heinrich (Fontes II. 102. III. 671. IV. 99). Das Wappen konnte ich nicht finden.

Den Zehnten von Jens, Lehen von Nibau, gab Hemmann von Grünenberg 1387 als Mannlehen an Rubolf von Schüpfen, Aubolf von Burgistein, Walther von Erlach, Berchtholb und Hesso von Ersigen. Aubolf von Schüpfen besaß ihn 1405 ganz; er vermachte die eine Hälfte seinem Oheim Johann von Buchsee und bessen Nachsommen, und die andere an Berchtolb und Hesso von Ersigen. (Urkunde im bernischen Staatsarchiv. — Pagan 38. 39).

Biebermann aus Jens haben sich in Bern 1876 auf Kausseuten eingeburgert.

Literatur: D. S. 63. 120. — Rämy 315. — Top. Karte 138.

Ins ober Eis, franzöfisch Anet (Anestre 1009, Anes 1179, Ins 1181, Anesi 1185 um 1185 Hyns, Hanes 1265), großes und schönes Pfarrborf auf einer 500 Meter ü. M. hohen, das große Moos überragenden Höhe im Amtsbezirk Erlach an ber Straße von Bern nach Neuenburg, wo auch die Straßen von Erlach und Murten sich treffen, von Bern 7 Stunden 20 Minuten, von Neuenburg 3, von Erlach 1 Stunde entfernt.

Das Dorf hat in 200 Häufern 1255 Einwohner. Die Einwohnergemeinde besteht aus dem Dorfe, den Häusern Hofmatte und Moos und hat 1339 Einwohner. Die Kirchgemeinde Ins besteht aus den Einwohnergemeinden Ins, Brüttelen, Gäserz, Müntschemier und Treisten, und hat 2678 Einwohner.

Man hat in der Umgegend des Dorfes verschiebene Alterthümer aus römischer Zeit gefunden. Zwischen dem Dorfe und der Hasenburg, im Einungswalde, sind 15 Grabhügel, die im Jahr 1848 untersucht wurden und eine reiche Beute gewährten. (G. de Bonstetten, les Tombelles d'Anet, Recueil d'Antiquités Suisses, Carte arch. du Canton de Berne, p. 3—4).

Ein blutiges Greigniß ift es, bas ben Namen von Ins zum ersten Male befannt macht.

Ein Herr von Tegerfelt töbtete im Jahr 851 ben Bischof David von Lausanne in Anes (Ins) neben bem Bache, ber durch das Dorf fließt, bei einem großen Steine. Noch lange Jahre nachher waren auf demselben die Blutspuren zu sehen. Bischöfliche Leute aus der Nähe gaben ihren Herrn selbst preis. Deßhalb nannte man ihre Heimath Treitun (Berrath). So erzählt das Cartular von Lausanne (Fontes 1. 230—231). Alle näheren Umsstände sind uns unbekannt.

Bermuthlich ist bas Anestre, bas wir in einer Urstunde von 1009 finden, unser Ins. Damals gab ein Hus

palb ber Abie i St. Morit Haus, Hofftatt und einen Weinberg zu Anestre in ber Grafchaft Bargen und tauschte bafür von ihrem Bogte Burshard die Kirche zu Lyk ein; nach seinem, seiner Frau und seines Sohnes Tode sollten beibe Bestyungen an die Abtei fallen (Fontes I. 292—293).

Wann und wieso bas Klofter St. Morit seine Güter im Seelande veräußerte ober verlor, wissen wir nicht; nach ber genannten Urkunde wird es hier nicht mehr erwähnt. Im folgenden Jahrhundert tritt die Abtei von St. Johannsen jen in den Besitz seiner seeländisschen Güter ein: In der Bestätigungsbulle Lucius III. für St. Johannsen wird unter bessen Gütern der Hof von Anesi genannt, der wahrscheinlich eine Bergabung der Stifter der Abtei war (Fontes I. 478).

Nicht die Kirche von Ins war der Abtei übergeben, wie Lohner 493 berichtet; die Bulle erwähnt nur den Hof und außerdem erscheint die Kirche bald darauf, 1228, als selbständige Pfarre. In der Bestätigungsbulle Honorius III. von 1221 wird auch der Hof zu Anes erwähni (Fontes II. 30).

Später hatten noch andere Klöfter Besit im Dorfe: Gottstatt erhielt 1351 bas Recht, seine Mühle zu Mett mit Mühlsteinen aus Ins zu versehen (Fontes VII. 560).

Altenryf erhielt vom Grafen Rubolf von Neuenburg 1230 bas Recht, jährlich zwei Mühlsteine aus bem Mühlsteinbruch zu Ins zu beziehen. Wenig später warb ihm erlaubt, jährlich vier Mühlsteine zu holen (Fontes II. 106. 271).

An Andreasbrunnen wurde um 1250 von Ulrich von Ins, Ritter, ein Zehnten zu Ins um 8 Pfb. Pfennig verpfändet (Fontes II. 333).

Werner Cherro besaß 1277 eine Schuppose zu Ins als Erblehen des Priorats der Petersinsel, für welche er jährlich ein halbes Pfund Wachs zu entrichten hatte (Fontes III. 213/214).

An Bellelan hatte Rainalb von Tavannes zu seinem Seelenheil Güter zu Ins und Neuenstadt vergabt; später beanspruchte sie Johann von Tavannes, aber in offenem Gerichte zu Biel 1337 erklärte ber Abt von Bellelah eiblich, die Güter seien von Rainald vergabt (Fontes VI. 365).

Laut Schiebspruch von Bern von 1439 gehörte ber Heuzehnten von Ins ber Abtei Gottstatt, ber Koruzehnten Jakob von Endlisberg und Petermann von Buchsee (N. F. v. Mülinen, Lexikon V. 92 Mss.)

Freilich erscheint als ber größte geistliche Befiger im Dorfe immer bie Abtei St. Johannsen.

1267 fetzte ihr Nifolaus von Gurbrü einen Hof am Orte Coftel bei Ins zum Pfande. Die Gräfin Richenza von Neuenburg schenkte ihr im gleichen Jahre zu ihrem und ihres verstorbenen Mannes Seelenheil ein Gigengut zu Ins. 1296 schenken ihr Abelheib, Wittwe Walthers von Tavannes, ihr Sohn, und bessen Schwiegervater Simon von Courtlary eine Eigenschuppose zu Ins (Fontes II. 697, 698. III. 657). 1347 verkauste Heinrich Papst an die Abtei seine Beunde ober Posstatt, eine Jucharte, zu Ins um 115 S. weißer Münz und nahm sie gegen einen jährlichen Zins von 5 S., 1 Kapaun und 20 Gier wieber zu Lehen (St. Johannsenbuch im Staatsarchiv Bern II. 232).

Grund und Boben gehörte ben Grafen von Renenburg stibau, — ber Zehnten bagegen ihren Bettern, ben Herren von Welschneuenburg, und zwarscheinen biese viel auf ihn gehalten zu haben (Fontes III. 183, 204, 213—214, 336). 1265 mußte Rudolf von Renenburg, "Graf von Erlach", für Erlach und das Eigengut in Ins dem Grasen Peter von Savohen huldigen (Fontes II. 628).

Auch von Bern, als bieses 1476 zur Herrin bes Lanbes geworben, find Belehnungen bekannt: Es gab am 7. November 1484 bem Wilhelm von Endlisberg ben halben Laienzehnten zu Ins und Twing und Bann zu Schüpfen zu Lehen (Schlafbuch bes Schlosses Erlach S. 29).

Der Etterzehnten ober kleine Zehnten von umfriedeten Grundstüden (Krautgärten, Baumgärten, Hanfbündten, Weinbergen, Wiesen) in der Rähe des Dorfes gehörte im Jahre 1713 der Pfarre (Erlachbuch I. 141), im Jahre 1761 zu 1/4 der Frau Oberst Gaudard, geborner Zeender, zu 1/4 dem Schlosse Erlach und zu 2/4 der Pfarre. Frau Gaudard verkauste am 4. Juli 1761 ihren Theil um 8000 Pfd. Pfennige an Johann Knecht, Bogt zu Oron (s. u.); dessen Enkelin brachte ihn ihrem Gemahl zu, dem Schultheißen Riklaus Friedrich von Mülinen und dieser tauschte ihn am 23. September 1857 um das Bächigut neben der Chartreuse zu Thun an Bern (Erlachbuch II. 264. R. F. v. Mülinens Lexikon V. 92. Inventarium üder I. Knechts Berlassenschaft, Mss. in des Versassers Familienschriften).

Die Mühle zu Ins, einst zum Mannlehen von Erlach gehörig, wurde 1676 von einem Samuel Meister bestrieben (Mannlehen von Erlach im Staatsarchiv S. 209). Sie ging am 16. Juli 1728 durch Kauf an Franz Ludwig v. Graffenried, später an die Lentulus und am 9. December 1808 an Franz Ludwig von Rougemont von Renendurg über (Mannlehenurdar von Erlach).

1681, am 27. August, verkaufte Bern die alte Zehntscheuer zu Ins an Landvogt von Muralt und B. C. Stürler um 400 Kronen (Erlachbuch I. 122).

Der Senealoge Peter von Werbt (seines Berufs ein Serber, geboren 1553, ber Burgern 1597, Ammann 1602, Landvogt nach Zweisimmen 1604, bes Raths 1612, Benner zu Gerbern 1615, gestorben 1641), besaß ein Gut zu Ins und Erlach, das auf 35,000 Pfb. geschätzt war (Genealogie von Werbt).

Johann Knecht (geboren 1709, ber Burgern 1755, Rathsschreiber 1756, Bogt zu Oron 1758, zu Laupen 1774, gestorben 28. März 1784), besaß ein Landgut zu Ins (Haus, Ofenhaus, Baumgarten, Scheune, Speicher, Garten). Seine Tochter Maria heirathete Niklaus von Battenwhl von Diesbach und beren einziges Kind Maria Elisabeth ben Schultheißen Niklaus Friedrich von Mülinen. Diese seine Enkelin setzte Johann Knecht zur Haupterbin ein.

Das Pfrundurbar von Ins von 1784 (im Staatsarchiv) nennt ferner als Besitzer den Benner Johann Jakob Wagner (geboren 1714, der Burgern 1745, Landvogt von Büren 1751, des Raths 1767, Geleitsherr 1771, Benner 1774, Inspektor des Bucheggbergs 1779, gestorben im Mai 1785). Sein Sohn Johann Jakob (geboren 1751, ber Burgern 1785, Artillerie-Major, Landvogt zu Landshut 1789) vergrößerte das Landgut beträchtlich, verkaufte es aber im Jahre 1800 au einen Herrn von Pourtales.

Das Pfrundurbar von 1784 nennt weiter als Bessiger eine Frau von Graffenried und den alt Landvogt Emanuel Friedrich Fischer von Erlach (gesboren 1732, der Burgern 1764, Bogt zu Erlach 1770, bes Raths 1781, Benner 1794, von den Franzosen nach Straßburg geschleppt 1798, Präsident der Standesscommission 1802, gestorben 1811; er ist der Großsvater des Schultheißen Emanuel Friedrich von Fischer).

Bon einem Herrn Wyttenbach besaß Beat Emanuel Tscharner (geboren 1743, Officier in sarbinischen Diensten, ber Burgern 1785, Oberst und Chef
bes Jäger- und Scharsschüßencorps, Landvogt nach Signau 1794 und 1798, gestorben 1805; er ist ber
Großvater bes Herrn von Tscharner von Burier, Präsidenten bes bernisch-kantonalen Kunstvereins) ein Landgut zu Ins, bessen Bodenzinse den Langvogteien Erlach
und St. Johannsen gehörten. Er ließ daselbst ein
neues Haus bauen, veräußerte aber die Besitzung wieder
(Erlachbuch II. 161, Genealogie Tscharner Mss.)

Abrian Jenner, Sohn Johanns Herrn zu Bümplit (geboren 1693, Commercienrath 1726, ber Burgern 1727, Landvogt nach Milben 1736, nach Oberhofen 1761, gestorben ben 17. August 1780) hinterließ sein Gut "Simmen-Reben" zu Ins seinem Sohne Johann (geboren 1735, ber Burgern 1775, Salzkassauerwalter

1780), ber ein sehr talentvoller Mann und einnehmender Gesellschafter war, und namentlich in Bayern sehr glücklich negocirte, so daß er den großen dayrischen Löwens Orden erhielt. In Folge einer Mißrechnung, die er für viel beträchtlicher hielt als sie war, sloh er aus dem Land und da er sich von den Seinen verachtet und verslassen glaubte, erschöß er sich zu Lindau am 6. Mai 1787. Sein Gut zu Ins wurde darauf von Joseph Schär aus Schmidigen und Peter Lütt von Rüderswyl ersteigert 1794 (Erlachbuch II. 477, Erlachsurdar App. R. 1, S. 86, Genealogie Jenner Mss.)

Auch die Effinger und Kastenhofer sollen in Ins begütert gewesen sein (Stauffer, Beschreibung von Erlach S. 52).

Die meisten biefer ichonen Guter gingen an Renenburger über.

Bu verschiedenen Zeiten haben die Bewohner von Ins sich als wackere Kriegsleute erwiesen. So wurde die Mannschaft des Grafen von Romont vor der Schlacht von Murten, als sie in's Seeland einbrach, von den Insern, die sich Alle, Mann und Weib bewaffnet hatten, zurückgetrieben.

Seelander und Reuenburger wagten 1535 ben Borstog zu Genfs Befreiung; fte befiegten die Feinde, von benen fie bei Gingins in eine Falle waren gelockt worden.

Im Bauernkriege waren "bie aus ber Herrschaft Erlach" bie einzigen bes beutschen Gebietes, welche ber Regierung unverbroffen und treu zu Hilfe eilten.

Dagegen find die Gugler 1375 nicht bei Ins gesichlagen worden, sondern bei Jens (fiehe ben Artitel).

Feuersbrünfte suchten Ins heim am 28. Juli 1562, wo in Folge von Brandstiftung bas ganze Dorf versbrannte, im Mai 1655, wo 24 Häuser an ber Gampelenstraße zerstört wurden, ebenso vom 7. auf den 8. Mai 1798, und 1849.

Berühmt ist die Aussicht, welche man von Ins aus genießt. Sie erstreckt sich über das Gelände der der Seen, nach dem Jura und den Alpen, vom Titlis dis zum Montblanc. Ihrer überwältigenden Schönheit hat Sigmund Ludwig Lerber vor balb hundertfünfzig Jahren beredten Ausdruck verliehen in seinem Gedichte La Vus d'Anet.

## Rirdliches.

1228 ermähnt Cuno von Eftavaher im Bergeichniß fämmtlicher Gotteshäufer bes Bisthums Laufanne bie Bfarre Ins (Anes) als im Defanat Solothurn liegend (Fontes II. 89). Um Enbe bes Jahrhunderts gehörte fie in bas Defanat St. Immer. 1285 mußte ber Bfarrer von Ins 30 Solibi als Kreuzzugszehnten entrichten (Fontes III. 392). Die Kirche fant aber zur Rapelle herunter und murbe Filiale von Bampelen. Nach bem bischöflichen Bisitationebericht von 1453 war bie Rirche in traurigem Buftanbe. Die Monstrang mar schabhaft, das ewige Licht brannte nicht immer, ber Boben ermangelte bes Bflafters, bie Farbe bes cancellus mar verblichen, ein Fenfter ohne Blas, bie Stufe vor bem St. Ratharinenaltar beschäbigt, bas Solzwert bes Glodenthurms fclecht geworben, bie Mauer bes Rirchhofes burftig, bas Weihmafferbeden nicht mehr borhanden. Daß die Kirche eine selbständige Pfarre gewesen, beweisen die Taufsteine, der Kirchhof und was überhanpt zu einer Pfarrkirche gehörte (Bistiationsbericht im Archiv des histor. Bereins von Bern I. 309 bis 310, Rahn, im Anzeiger für schweiz. Alterthumskunde 1882, S. 241).

Bon ben Wand-Malereien in ber Kirche find nur auf ber füblichen Mauer Reste erhalten, Moses mit ben Gesetzestafeln barstellenb (Stauffer, Beschreibung von Erlach S. 77).

Noch im 15. Jahrhundert fcwang fich bie Rirche wieber empor, so bak nun Bampelen ihre Filiale murbe. Damals mar ihr Rirchherr auch ein großer Clerifer, Beter Riftler, ber altefte Cobn Schultheißen Beter Riftler und ber Clara Sechler. In Baris hatte er ben Grab eines Deifters ber freien Runfte erworben und als er heimkehrte, häuften fich auf ibm bie geiftlichen Burben. 1473 murbe er Chorherr gu Amfolbingen, 1474 Rirchherr gu Ins (er war es noch 1479), 1483 Chorherr gu Schonenwerth, gu Beromünfter, Domherr ju Laufanne, Bropft bes St. Morigenftiftes in Bofingen 1476-1492, Cuftos bes St. Bincenzenftiftes in Bern 1485 und Defan besfelben 1485 bis 1492, in welchem Jahre er am 11. October ftarb. Auch bebiente fich bie Regierung feiner zu auswärtigen Beschäften, mit Bapft Sirtus IV. (1481), mit Rarl VIII. bon Frankreich (1489). Die Ballifer forderten ihn 1489 auf, die Bifchofswürde von Sitten anzunchmen (Leu XI. 116, Balerius Anshelm 1. c., Genealogie Riftler Mss., E. F. v. Mülinen Holvetia Sacra I. 64, Lohner 10). Hermann weiß in seiner "Borreb und Beschreibung beß Orts und Kilchen zu Ins" von ber Beränderung bes kirchlichen Berhältnisses genaueres zu erzählen: Als von zeit zu zeit die einwohner zu Inns durch reuten, schwänden und äferen deß erdreichs an zahl sich gemehret und felder erwyteret — dann in alten zeiten dieselbe gegne und höche fast nur mit holt und gstrüpp besetzt war — hat der Kilchherr zu Gampelen, der behden Kilchen vorstunde, so wohl von der lieblicheren Situation und Usgsicht als von ght wegen seinen sit gan Inns verenderet, der Pfrundt Inkommen daselbsten von Tag zu Tag vermehret".

In ber That war bas Pfrund Gintommen von Ins fehr bedeutend — es ftieg schließlich auf mehr als 10,000 Franken, so baß bie Pfarre sehr gesucht war (Herrmann, Beschreibung ber liegenden Güter der Pfrund zu Ins gehörig).

Die Collatur gehörte ben Grafen von Neuenburg-Nibau und bemnach ber Bogtei Erlach.

Bom 17. Juli 1485 ist ber Bereinigungssbrief ber Pfarrfirche von Ins mit bem neu errichteten Stift in Bern batirt. Es geschah die Einverleibung auf Anhalten ber Regierung von Bern "zur bessern Nahrung ber Stift", jedoch mit bem Borbehalte, daß beswegen dem Gottesdienste zu Ins kein Abbruch geschehe. Das Einkommen der Kirschen von Ins und Gampelen belief sich auf 100 T. Um 5. October des gleichen Jahres gaben Johann Urmbruster, der Domprobst, und das ganze Capitel des

St. Bincenzen-Stiftes zu Bern, mit Willen und Wiffen ber Regierung von Bern bem Herrn Johann Esch, Bicar zu Ins, lebenslänglich bie Pfarre allba mit ihren Güstern und Einkünften zu Lehen.

1497 ertheilte Papst Alexander dem Stifte die Bestätigung der Einverleibung der Kirchen von Insumb Campelen (Stift Doc. Buch II. 389, 407, 421, Stettler, Regesten des St. Bincenzenstiftes zu Bern R. 6, 21, 22, 57).

1497 belieh Bern ben Jakob Malagorge, Stabts schreiber zu Neuenstadt, mit 1/8 bes Kirchzehntens von Ins und 1509 seine Kinder, Jakob, Benedict, Hugo und Hans.

Wilhelm Haller, Ebelknecht und Bogt auf Schloßberg, verkaufte an Bern seinen Antheil am Zehnten von Ins um 250 A (Erlachbuch l. 62).

Nach ber Reformation wurde Sampelen eine felbst= ständige Pfarrei.

Befannte Pfarrer von Ins nach ber Reformation finb:

Davib Bourgeois aus Granbson und Bern, Professor ber Philosophie in Bern 1669, Pfarrer zu Ins 1684 bis zu seinem Tobe 1725, Defan bes Nibaus Rapitels (Leu IV. 242, Holzhalb I. 332).

Sigmund Lupichi, Pfarrer ber Schweizerstolonie zu Polsdam in der Mark Brandenburg 1704, Hofprediger der an den Erbprinzen von Württemberg vermählten Prinzessin von Preußen zu Stuttgart 1711 bis 1725, Pfarrer zu Ins 1725—1748, Kammerer des Ridau-Rapitels, Mitglied der königlichen Societät der

Wiffenschaften zu Berlin (Leu XII. 379, Holzhalb III. 625, Lohner 495, Wilhelm Fetscherin, die bernischen Kolonien in Brandenburg, im Berner Taschenbuch 1868, S. 138).

Johann Friedrich Kirchberger, geboren 1717, ordinirt 1732, Professor ber Gloquenz 1737, Rector bes Ghmnasiums in Bern 1742—1744, Pfarrer in Ins 1758—1762. Er starb im April 1762 und hinterließ von seiner Gattin Rosina Esther Zehenber, bes Dekans Tochter, 6 Söhne und 2 Töchter (Leu XI. 101, Holzhalb III. 351, Monatliche Nachrichten schweiz. Reuheiten 1763, S. 16, Prädikantenbüchlein, Lohner 59, 495).

Franz Samuel Ris aus Bern, geboren 1769, ordinirt 1793, Pfarrer zu Ins 1799 bis zu feinem Tobe 1821. Er war ein jüngerer Bruber bes bekannten David Albrecht Ris und bes Pfarrers von Muri, Johann Rubolf Ris.

Franz Lüthard taus Bern, Sohn bes Inselverwalters Johann Emanuel Lüthardt und ber Maria Stantz, ein Mann von feiner Weltbilbung, geboren 8. Mai 1792, ordinirt 1814, Pfarrer zu Ins 1821 bis 1861, Dekan ber Klasse Nidau 1832—1834. Er erhielt ein Leibgeding 1861 und ftarb in Bern den 1. September 1864 (Prädikantenbüchlein, Berner Taschenbuch 1882, S. 193).

Die Kirche mar ber Mutter Gottes geweiht. Im Kirchthurme hangen 3 neuere Gloden von 1640, 1721, 1822 (Rüscheler 46). Die Kirche enthält keine Glasscheiben. Im Chor find Grabmaler: Behenber mit uns beutlicher Unterschrift bes Namens und bem Spruch:

> O wie so fein Hat nun mein Bein Gin End erreicht, Wie sanft und leicht Lig ich im Grab Der Marter ab, Nun ist mein Leid Berkehrt in Freud.

Sobann des 1684 berstorbenen Pfarrers Peter Hagelstein und der Frau Anna Katharina Jenner, Frau des Raths Dübelbeiß (1646—1702). An Kirchenstühlen befinden sich noch die Wappen Wagner, Hartmann (?) und Graffenried.

Das Pfarrhaus wurde 1592 und 1728 neu gesbaut. Pfarrhaus und Kirche sind hoch im Dorfe gelegen und gewähren eine herrliche Runbsicht.

Nörblich vom Dorfe, auf bem Wege gegen Erlach, weftlich vom Galgenhubel, stand eine bem Heiligen Jodocus geweihte Rapelle, beren Stelle noch St. Jobel heift (N. F. v. Mülinen, Lexifon V. 121 Mss.)

Burgergeschlechter von Ind: Anter, Blant, Durni, Feißli, Füri, Gugger, Gaschen, Gatschet, Geißler, Graser, Gutmann, Heubi, Jenni, Rigling, Probst, Reubi, Scheurer, Schwab, Tribolet, Tüscher.

Samuel Anter, geboren 1790, Thierarzt, ein wegen seiner Renntnisse und seiner persönlichen Gigenschaften geschätzter Mann. Er lebte in Neuenburg, bann zu Ins. Er starb in Bern ben 25. Mai 1860 (Berner Taschenbuch 1865, S. 217).

Maithias Anker, Bruder bes Borigen, geboren im October 1788 zu Jus, 47 Jahre lang Lehrer an ber Thierarzneischnle in Bern, seit 1824 Mitglieb ber ösonomischen Gesellschaft, die ihn fünf Monate vor seinem Tode mit der goldenen Berdienstmedaille beehrte. Er starb in Bern den 6. October 1863 (Schahmann, Nachruf siber M. Anter im Berner Taschenbuch 1867, S. 423. Sterchi, M. A., in der Sammlung dernischer Biographien II. 317—320).

Albert Anter, geboren ben 1. April 1831, Sohn bes genannten Samuel, ist einer unserer beliebteften Genremaler.

Johann Jakob Satichet von Ins und Erlach, geboren 1813, Mitglieb bes Berfaffungsrathes 1846 und von diesem Jahre an mit kurzer Unterbrechung Mitglieb bes Obergerichtes (Berner Taschenbuch 1881, S. 283).

Aus Ins stammen auch die 1627 in Bern verburgerten und auf Schmieben zünftigen Güber (bie Pfarrfamilie Güber, auch auf Schmieben, stammt aus Walperswyl). Auch Blank haben sich 1878 in Bern eingeburgert.

Es gab ein ebles Geschlecht von Ins (de Anes), bas zum neuenburgischen Dienstadel gehörte (Fontes I. 515). Ein Girasbus ist Zeuge einer Bergabung an Altenryf. Burkhard wird als Zeuge erswähnt 1179, 1181, 1185, 1189, Gerardus sein Brusber 1192. Ob es berselbe ist wie Girasbus, ist unberstimmt. Ein Gerardus, der Zeit nach gewiß ein jüngerer, Besitzer von Gütern in Travers und Rugerol, erscheint in Urkunden von 1223—1246. Seine Schwester

war Habeleibis von Nibau; fonst sind von bem Geschlechte nur mehr Diethelm (1214) und Kuno (1225) bekannt. Im 13. Jahrhundert ist es ausgestorben (Fontes I. n. II., siehe im Register Ins und Anes). Sein Wappen ist unbekannt (R. F. v. Mülinen, Genealogische Fundsgrube I. 212, A. von Mülinen, Schweizerisches Abelsslerisch 413 Mss.). Ob der oben erwähnte Ort Costel ein Castell oder eine Burg, und wo er gewesen, wird kaum nachzuweisen sein.

Gine kleine Abbilbung bes Dorfes findet sich auf einer Karte bes 17. Jahrhunderts im Schauenburgischen Kartenband (Generalstabsbureau Bern). Gine Ansicht von Kirche und Pfarrhaus ist in Weibels Sammlung: bie Pfarrhäuser des Kantons Bern, wohl von 1824.

Literatur: D. S. 35, 111. - Ramy 239. -R. K. v. Mülinen, Lexifon V. 91-92 Mss. - Jahn, Ranton Bern antiquarifc befdrieben 21. - Jahn, Chronif bes Rantons Bern 484—485. — Lohner 493—496. — B. Stauffer, Befchreibung von Erlach. — Rabn, Bur Statiftit fdweiz. Runftbentmaler im Anzeiger für fdweig. Alterthumstunde 1882, 241. - Emanuel Bermann, Beidreibung beg Ortes und Rilchen ju Ins, Sandidrift auf ber Stadtbibliothet, Hist. Holv. III. 35, in Sallers Schweizerbibliothet I. Rr. 782. - Sigmund Lubwig Berber (geboren 1723, Rechieprofeffor in Bern 1748, ber Burgern 1755, Landvogt zu Trachselmalb 1763 bis 1769): La Vue d'Anet, auerst 1755 im Journal Helvetique gebrudt, fpater noch 1776 und 1832. - Bfrund. urbare von Ins im bern. Staatsarchiv. - Top. Rarte 136, 312.

3nfel ober 3felgan (Hiselgovo 1258, Hyselgoa 1279, Yselgou 1335, Ylgouw 1336, Sielgöw 1382, Iselgau 1382, Siselgöw 1385, Yselgowe 1385).

Reine Bezeichnung einer bernischen Gegend mag bis in die Gegenwart soviel Ungewisheit verursacht haben als der "Inselgan". Die Einen sehen in ihm einen abgerundeten Bezirk, die andern geben ihm eine allgemeine Deutung; die erstern betrachten ihn als die Grafschaft Reuenburg (Narburgund) ober als einen bestimmten Theil berselben. Man sindet auch eine wahre Genealogie des Inselgans: Er soll als Erbe der Beatrix von Freidurgund an Kaiser Barbarossa, von ihm an seinen Sohn Otto, dann an dessen Tochtermann Otto von Meran gekommen sein, dessen Tochter Alix ihn ihrem Gemahle Hugo von Chalons zudrachte, deren Tochter Elisabeth den Grafen Hartmann den Inngern von Kydurg heirathete; von den Kydurgern wäre er an die Habsburg und Neuenburg-Nidau gekommen.

Wir wollen uns auf die bestimmten Ueberlieferungen berufen.

1258 überließ Graf Rubolf I. von Neuensburg-Ribau für sein Seelenheil ber Abiei St. Joshanusen die Benntzung des Mühlsteinbruchs im Inselsgau, was sein Sohn 1279 bestätigte (Fontes II. 468, III. 247). Es wird nicht gesagt, wo der Bruch sich befand. Da noch ein Bruch bei Ins genannt wird, und sonst teiner in dieser Gegend, wird wohl dieser gemeint sein. Auch ohne dies steht fest, daß er im Gesbiete des Grafen von Neuendurg-Nidau war. Der Inselgau gehörte also zur Grafschaft Neuenburg-Nidau.

Erft aus bem erften Drittel bes 14. Jahrhunderts ift uns wieber eine Nachricht überliefert: Braf Rubolf III. von Neuenburg-Nibau lag im Processe mit einem Ulrich pon Sus, ber ein Mann bes Grafen, aber Burger bon Bern mar. Jebem ber beiben murbe barnach bie Balfte von Gutern im Jielgau jugesprochen. 1335 vertaufte Ulrich von Sut um 250 & Pfennige feinen Theil bem Grafen, namlich: alle Buter "eg fin achre, matten, reben, holy old velt, munne old Baibe, maffer, maffer= runfe, vifchengen, fteg old meg, hufer, ichuren, garten, Sofftette, bongarten, mufer (Möbjer), gehurfte olb allmenbe, bu ich hatte in bem Melgou überal, enfit bes fewes, mit Namen ze Rogget (fiehe b. Art.), in ber burg ze Nibouwa und vor ber burg, und in ben twingen und bannen zu Safneren und Orpunt, ze Studon, ge Egerbon, ge Jenffe, ge hermeringen, ge Belmont, ge Balprechtswile, ge Bargen, ge Gerlafingen, ge Dpgach. ze Swabernowa und ba umt Nibouwa in der rivieri allenthalben und ze Obernbippe in bem Dorf" (Fontes VI. 188).

Mit Ausnahme bes Letztern gehören alle genannten Ortschaften zur Grafschaft Neuenburg, und zwar, Bargen ausgenommen, zu Neuenburg-Nidau. Es ift hiebei wohl zu bemerken, daß es sich nicht um den Besitz von irgend einer Gerichtsbarkeit, sondern von Zinsgütern handelt. Bon einer Beräußerung gräflicher Rechte ist nicht die Rede. Wie Ulrich von Sutzu diesen Gütern gelangte, ist unbekannt. Die Bermuthung, er habe sie durch Heirath mit einer Schwester des Grafen erhalten, ist nicht stichshaltig, da keine solche Schwester bekannt ist und die Sutzegenleute des Grafen waren.

Im Burgrechtsvertrag des Grafen von Ribau mit Bern 1336 ift bestimmt, daß bei Streitigkeiten ihrer Unterthanen mit Bernern, die von Riban und die von dem Pselgouw mit denen von Bern in Frienisberg tagen sollen (Fontes VI. 255).

Auch hieraus ergibt fich, baß ber Inselgau ein Theil ber neuenburgisch-nidauischen Herrschaft war. Daß er gleichbebeutenb sei mit ben Gebieten von Erlach und Nidau, ober gar mit bem ganzen heutigen Seeland, ift also nicht anzunehmen.

Nach bem Tobe bes letten Grafen von Reuenburgs Nibau erbte seine Schwester Anna, Gemahlin bes Grafen von Ahburg, das Gebiet. Sie und ihr Sohn Audolf, ber Graf und Landgraf von Ahburg und Burgund, verstauften die Grafschaft Neuenburg, Nibau, Büren, Altreu, Balm mit Burg und Stadt und Leut und Gut am St. Michaelstage (29. Sept.) 1379 an den Herzog von Desterreich (Sol. Woch.-Bl. 1825, S. 488).

Bom Iselgau ist hier nicht die Rebe. Bestätigt wurde der Berkauf am Mittwoch vor Laetare (20. März) 1381 (Sol. Woch. Bl. 1825, S. 488—490). Im solgenden Jahre am 9. Mai verkauften sie an die Stadt Freiburg (die von ihrer Herrschaft Desterreich dazu gezwungen wurde) Güter und Besit im Sielgau, nämlich Oberz und Niederworden, Jens, Wiler, Port, halb Belzmund und die Vogtei des Priorates der St. Petersinsel (Sol. Woch. Bl. 1825, S. 495).

Dabei ift von graflichen Rechten nicht bie Rebe.

Es hafteten nun auf bem Bertauften verschiedene Pfanbiculben. Gräfin Anna und ihr Sohn geboten am 17. Mai "Heini Längen, Imern von Port, unsern Umtleuten und danach all den Unsern, die in denselben Pfandschilling des Iselgaues gehören", dem freiburgischen Bogt zu Nidau Jakob Ritscho gehorsam zu sein (Sol. Woch.-Bl. 1827, S. 305).

Noch mehr wird man zu der Ansticht gebracht, daß der Inselgau mit der Grafschaft Albau keineswegs ibenstisch sei, wenn man liest, wie Herzog Albrecht von Oesterreich erklärt, Ridau, Büren, Altreu und Balm lösen zu wollen, ohne daß dabei der Inselgau erwähnt wird (Sol. B. Bl. 1827, S. 312). Der Inselgau war noch freiburzgisch, als 1387 der Krieg mit Oesterreich, das mit Ingelram von Couch verdündet war, auf kneue begann. Nidau, Büren und die Landgrafschaft Burgund sollten Couch's Lohn sein. Istod Ritsch sprach die Leute seiner Bogtet ihrer Side und Gelübde ledig und ließ sie dem Bischof von Freising im Namen Oesterreichs, dem Herrn von Couch und ihren Amtleuten schwören (Sol. Woch. Bl. 1829, S. 505, 514—515).

Der Krieg fiel zu Gunsten ber Berner aus (siehe den Art. Nidau). Die Freiburger machten ihnen aber im Friedensschluß den Inselgau streitig. Gin Schiedse gericht wurde eingesetzt. Der Obmann erklärte, wenn die Freiburger beweisen könnten, daß sie den Inselgau in besonderem Kauf, nicht zu noch mit Ridau gekauft, so sollten sie es genießen; wenn aber die Berner beweisen könnten, daß die Freiburger den Pfandschilling und die Leute in dem Inselgau ihres Sides entlassen und dem Herrn von Couch hingegeben, und sie Berner, den Inselsen Amtleuten geschworen, so sollten sie, die Berner, den Inselse

gan inne haben und behalten. Dabei wirb — zum ersten und letten Male — von Seiten ber Freiburger ber Inselgau eine besondere Herrschaft mit Twing und Bann genannt (Sol. 28. Bl. 1829. S. 503).

Weil der Inselgau von den Freiburgern, wie erswähnt, wirklich an Cesterreich und Conch übergegangen war, die nun besiegt waren, sprach es der Obmann Bern 3u, 1398 (Sol. Boch. Bl. 1829, S. 497—530. E. v. Wattenwyl II. 290, 302). Das Gebiet wurde zur Bogtei Nidau geschlagen.

Unfere Anficht ift beghalb, daß bie Bezeichnung Infelgau eine allgemeine war, hergenommen von ber Bobenbeschaffenheit bes bamals noch waffers und infelsreichen Seelandes.

Der Inselgau bedt sich weber geographisch noch historisch mit bem Gebiet ber Grafschaft Neuenburg-Nidau; er lag in ihr; später beschränkte sich ber Rame auf ge-wisse Güter in ber Grafschaft, die allmählich ein Ganzes machten und eine Herrschaft bilbeten. Als sie mit Nidau wieder vereinigt war, verschwand auch wieder ber Name.

Literatur: Stettler's Legison I. 193 Mss. — N. F. v. Mülinens Legison V. 134 Mss. — Jahn, Kanton Bern antiquarisch beschrieben 492. — Jahn, Chronik 485.

**Et. Johannsen** (Abbacia Erlacensis, Sanctus Johannes Baptista Herilacensis 1185, Hostel Dieu de Cerlier 1395).

Alte Rloftergebäulichfeit, jest Strafanftalt, in ber Bemeinbe Gals, Amtebegirt Erlach, am obern Enbe bes

Bielerses, am Zihlkanal, an ber Straße von Erlach nach Landeron gelegen, 3/4 Stunden von Erlach und von Bern über Walperswhl 8 Stunden 20 Minuten, über Ins 9 Stunden entfernt. Früher auf einer Insel der Zihl und einem ihrer Arme nahe dem See stehend, befindet sie sich seit der Juragewässercorrection 8 Minuten vom Seeufer entfernt.

Die Ortschaft hat verschiedene Schickfale erlebt. Bur Zeit des ersten Kreuzzuges gegründet, sah sie viershundert Jahre lang die schwarzen Gestalten der Benes dictinermönche die Gegend bebauen und bewohnen, bis ihre Zeit um war, und auf gleich lange Zeit Meine Enäbigen Dierren von Bern durch einen Landzvogt die reichen Gesälle beziehen. In unserm Jahrshundert war das Kloster einige Jahre zu einer chemischen Fahrest umgewandelt, und nun ist es zur Strafsanst aus falt geworden!

Im alten Cartular von Laufanne ist zu lesen: "Cono, Sohn bes Ulrich von Feni, war der Erwählte (Bischof) von Lausanne nach Lambert; wann und wie lange er aber gelebt hat, habe ich nicht gelesen; er begründete auf seinem väterlichen Gute die Abtei von Erlach, und während des Kirchenbaus wurde er entrissen, und Burkhard sein Bruder, der Bischof von Basel, der das Schloß Erlach baute, vollendete für seinen Bruder die Kirche" (Fontes I. 351—352).

Wann wurde die Abtei gegründet? Lambert, ein geborner Freiherr von Grandson, wurde 1090 Bischof von Lausanne; er bankte balb barauf ab; 1103 wurde ber Freiherr Gerhard von Faucigny Bischof. In die Zwischenzeit fällt bie Regierung bes Cono von Fenise und alfo auch bie Grünbung ber Abtei.

Ulrich von Feni ift ber Stammvater ber Grafen von Fenis (hafenburg), ober wie fie fich nach ihrem spätern Site nannten, Neuenburg. Grund und Boben ber Abtei gehörten zum Gebiete ber Grafen von Neuensburg. Diese waren auch ihre Kastvögte.

Die neue Stiftung wurde bem Benebictiner sorben übergeben — fie blieb seine einzige Filiale in ber burgundischen Schweiz. Die ersten Mönche kamen aus bem Kloster St. Blasten im Schwarzwald. Geweiht war sie dem Heiligen Johannes dem Täufer.

Es fehlte ihr nicht an Bergabungen, fo bag fie bereits nach einem Jahrhundert über viel Reichthum und But verfügte. 1185 bestätigte ihr Bapft Lucius III. ben Befit - ba gehörte bagu: ein hof in Mengnau, Recht auf bie Rirche in Grenchen, ein Sof in Wyler, Buter in ber Bfarre Seeborf, ber Sof in Ins, viele Reben in Nugerol, die Rirche bes Teffenbergs, Recht auf bie Rirche in Wrol (?), ein Gigen bei Ruthi, ber Sof gu huttwyl (fiehe Beimathkunde Emmenthal S. 111). Buter in Bragels, Muntichemier, Fabre, bie Rirche von Erlach, bie Rirche und ein Allob gu Buren, Guter gu Arni, Furmunt (?), Boens, Mullen, Gals, Dabismyl, Briffach, Norbichmaben, Linbenach, Uetligen, Sarbachen, Twann; man fieht, ber Befit erftredte fich auch auf Büter, bie weit außerhalb bes Seelanbes lagen (Fontes I. 477-480).

Später wurden bie Rechte und Freiheiten ber Abtei noch bestätigt von Colestin III. (1197), Honorins III.

(1221), Gregor IX. (1233), Martin V. (1418), Papft und Concil zu Basel (1435), vom Kaiser Sigismunb (1434), von Bern (1441).

Es famen noch Guter hingu qu Allenwyl, Oberund Rieber. Byler, Lignieres, im Großen Moos, gu Finsterhennen, Grenchen, Travers und Vauxtravers. bie Fischengen bei ber Bihlbrude, bei Lanberon und gu Bavre, Lufcherg, Mörigen, Lamligen, Leuzigen, Arch, Sifelen, Sut, Ligerz, Marin, Bruttelen, Robe, Breitenrieb, Ins, Meienrieb, Ruti, Dotigen, Grlach, im Val de Ruz, Luftenberg im Entlibuch, Ilfingen, Bettlach, Safneren, Treiten, Montricher, Biel, Rappersmyl, Mett, Baltereberg und Geis, Die Landeren bei Neuenftabt, Mengnau, Balenbis, Schuppach, Saufer in Biel und Buren, eine Befigung in Solothurn, bas "Umt im Margau" (St. Joh. Buch jum Jahre 1347). In ber Stadt Bern befaß bas Rlofter ein Saus an ber Junterngaffe (Robt, Stadtgeschichte 189. — Anshelm im Beidichtsforider X. 323).

Die größten Wohlthäter waren bie Grafen von Reuenburg felbst, bie beinahe alle an bas Kloster vergabten, seitbem Bischof Cuno es gestiftet und reich ausgestattet.

St. Johannsen besaß 8 Kirchensätze. Iener von Grenchen im Ranton Solothurn, gehörte ihm durch Schenkung bes Stifters; bie Kirche von Tek mit ber spätern Filiale Ligerz durch Schenkung bes Bischofs von Basel Rubolf von Homburg (um 1110); Erlach scheint eine Schenkung Ulrichs II. ober III. von Reuenburg zu sein, Oberbüren eine Schenkung bes

Immo von Lyfs, beibe noch im 12. Jahrhundert. Der Kirchensatz von St. Mauritius in Rugerol kam 1231 durch Berthold von Neuenburg hinzu, jener von Balperswyl 1309 durch Rudolf III. von Neuenburg-Nidau und seinen Bruber den Dompropst Hartmann von Solothurn, und jener der St. Benedictenkirche von Biel 1377 durch Kauf von der Stadt Biel (Fontes I. 478, 508, II. 119, IV. 368, Lohner 468). Die Kirche Wrolift unbestimmbar.

Reiche Zehnten kamen ber Abtei zu, namentlich aus Nugerol, Landeron, Lignieres, Teß, Gals, Müntschemier, Twann, Möschleren, Bettlach, Lengnau.

Im waabtlanbifden Bursins befaß ber Abt auch ein schones haus (Anshelm im Geschichtsforicher X. 329).

Die Raftvogtei gehörte laut Bertrag von 1303 (Matile I., S. 279) ben beiben Linien Reuenburg: Neuenburg und Neuenburg-Ribau; bie Besitungen bes lettern brachte Defterreich 1379 an fich und bamit bie halbe Kaftvogiei von Erlach (Sol. Woch. Bl. 1819, S. 406); als Bern burch ben Rrieg in ben Befit von Nibau gekommen war, beanspruchte es einen Theil ber So fclog es benn mit Ifabella, Wittwe Raftvoatei. bes Grafen von Neuenburg-Nibau, bie felbst eine geborne Herrin von Neuenburg mar, 1395 ein Abkommen, nach welchem es, fo lange ber bamalige Abt feine Burbe verfabe, die Raftvogtei befaß; barnach follte es mit ber herricaft Reuenburg abmedfeln, immerbin fo, bag es querft an die Reihe fam (Matile II., S. 1125, Bloich 51, Schlafbuch von Erlach 1, Teutsch Spruchbuch A. 151). So befaß Bern junächst bie Raftvogtei 24 Jahre. 1413 erkannte bie Abtei Bern als Schutherrin an (St. Joh.: Buch I. 36).

1476 ertheilte ihr Bern eine Schweins, und Acherums-Ordnung (St. Joh.-Buch II. 93).

Als 1377 Fabella von Neuenburg ihren Vertrag mit Savohen schloß und das Gebiet von Erlach der savohischen Hoheit unterstellt blieb, nahm die Gräfin die Abtei von St. Johannsen davon aus, so daß sie selbstständig blieb (Montmollin, Mémoires sur le Comté de Neuchâtel en Suisse II. 217).

1517 trat Johanna von Neuenburg ihre Rechte auf die Abtei um eine Summe Gelbes an Bern ab.

Der lette ber 24 befannten Aebte von St. Johannsen war ber Baabtlanber Rubolf be Benebictis (de Benoy), 1509-1526, ber auch Brior zu Perroix bei Rolle und zu Corcelles bei Reuenburg war. 21m 15. Oftober 1526 wurde Jean de Senarclens, Brior in St. Johannsen, ju feinem Abjutor und Rachfolger erwählt; er follte nicht mehr zu biefer Nachfolge gelangen. Im Rlofter befanden fich nur mehr fieben Conventualen: Johann Reroti, Alexander Calameti, Beter Borelli, Marins Rissoti, Alexander Tribolet, Franciscus Donzelli und Sugo de Glana. Immerhin wurden fie mit vieler Rudficht behandelt. Jeber von ihnen erhielt 100 Sonnenkronen. Sie quittirten bafür am 16. Auguft 1529 und leifteten Bergicht auf alle Guter und Gin-Am 23. August trat Jean de Senarclens sein Briorat ab und erhielt 200 Rronen. Um 3. September enblich übergab ber Abt de Benedictis bas Rlofter mit aller Bubehörbe an Bern; er erhielt 2000 Sonnenkronen und durfte die Inful, den Abksstab, einen filbernen Arm, acht Kühe, 3 Rosse und 3 aufgerüftete Betten mit sich nehmen. Auf die Priorate von Corcelles und Perroix hatte er bereits am 30. März des Jahres zu Gunften des Jean de Senarclens verzichtet (St. Joh. Buch 1. 40, 43, 45, 48). Sein Wappen, in Glas gemalt, trifft man häusig (in Ligerz, in Büren [nun im bernischen Museum] und zwei bei Brivaten). Es ist in schwarz ein silberner Rechtsschrägs balten, belegt mit drei rothen Rosen.

Aurz vorher, 1523, hatte ein gelehrter Mönch, Bruber Aymo Decharbillon, Doctor und Professor ber Theologie, eine Bücherei von mehr als hundert Autoren, die er um 200 Gulben gefauft, in's Kloster gebracht. Aus dem Berzeichniß, das noch im Staatsarchive liegt, kann man ersehen, was ein gelehrter Herr damals studirte und docirte.

Noch bevor die Reformation in Bern angenommen war, im Jahre 1527, beschloß eine fürsichtige Stadt Bern "Unschied und Schaben zefürzekommen, und that einen tiefen Griff ins Papsts Fryheit und besetzt mit Bögten alle Irc Gottshüser" (Anshelm).

Als sie aber bas Kloster reformiren wollte, erhoben sich die andern Kantone, die mit ihr die Herrschaft Neuenburg besetht hielten und beanspruchten die halbe Kastvogtei. Aber Bern ließ sich nicht an seinem Werke hindern; es erklärte, im vollen Besith der Bogteirechte zu sein. Dasselbe geschah gegenüber dem Sohne der Gräfin von Neuenburg. Man berieth sogar die Anlage einer Festung bei St. Johannsen (Anshelms Fortsetzung

im Schweiz. Geschichtsforscher X, 284, 375. M. Schmitt, Essai historique sur l'abbaye de St. Jean de Cerlier 369—371).

Nach ber Reformation wurde das Kloster mit seinen vielen Besitzungen, wovon es zwar nur über Gals, Twing und Bann gehabt, zur Landvogtei umgeschaffen. Sein Gebiet umfaßte etwa  $8^{1/2}$  km² (Blösch 70). Bis 1798 regierten bort 56 Bögte; ber erste war Hand Sorg, ber letzte Karl Philipp Freudenzeich, des spätern Schultheißen Christoph Friedrich Freudenreich jüngerer Bruder. St. Johannsen gehörte in die 1. Klasse der Bogteien, da es ein durchschnittliches Einkommen von 9000 Franken hatte (Tillier V. 338).

Der bekanntefte Landvogt von St. Johannsen ift ber Beschichtsschreiber Dichael Stettler (geboren 1580, Chorgerichtsichreiber 1605, bes Großen Raths 1606, Deutschsedelschreiber 1610-1616, Bogt au Oron 1616-1622, ju St. Johannsen 1627-1629, Obercommiffar welfcher Lande 1629 bis zu feinem Tobe 1642). Er copirte bie Chronifen von Fründ, Juftinger, Schilling, Anshelm und verfaßte als beren Fortfetung neu "Bergeichnis ober Buthregifter ber loplicen Stadt Bern Geschichten", die Zeit von 1527-1587 umfaffend und führte bie Arbeit fort bis 1616. Dichael Stettler ift ber Bater bes hieronymus, ber, auch hiftorifer, boch nur copirte, und ber Grogvater bes Malers und Beralbiters Wilhelm Stettler. (G. F. v. Mülinen, Prodromus einer schweiz. Hiftoriographie 148. - G. Tobler, M. St., in ber Sammlung bern. Biographien II. 49 - 58, bie Chroniften und Geschichtsschreiber Berns

(in ber Großen Bernerfestschrift von 1891), S. 57 bis 65, und im Anzeiger für schweiz. Geschichte 1888, R. 2, S. 199—208.

1798 ging bas Amt ein. 1803 wurde es mit bem Oberamt Erlach vereinigt. Im alten Gebaube blieb aber noch ein obrigkeitlicher Schaffner.

In ben Jahren 1846 (16. Februar, 29. Mai, 8. Juni) und 1847 (1. April) verkaufte die bernische Regierung an Louis Roy von Orvin die Klosterdomäne um 30,000 Franken (Erlach-Buch III. 439). Es wurde nun in St. Johannsen eine chemische Fabrik errichtet. Im März 1883 kaufte die bernische Regierung die Domäne von Fräulein Adelo Roy um 55,000 Franken. Die Grundsteuerschatzung belief sich auf 120,000 (Erlach-Buch V. 296). Die Gebäulichkeiten dienen seitbem als Strafanst

Das Neugere bes Alten Rlofters hat fich vielfach geänbert.

Der Bruber bes Stifters von St. Johannsen, Bischof Burkhard von Basel, vollendete den Ban der Klosterkirche. Es muß dies vor 1107 geschehen sein, da Burkhard am 12. April dieses Jahres stard. Später, wann wissen wir nicht, wurde ein neuer Bau nothwendig, dessen Reste noch vorhanden sind. In der Reformation wurde die Kirche nicht nur ihres innern Schmuckes beraubt, sondern abgedeckt (1534, siehe Anshhelm, im Geschichtsforscher X. 375), ein Theil sogar abgetragen, der Chor zum Kornspeicher gemacht; rings herum aber blieben die Mauern stehen. Johann Rudolf von Sinner schilbert den Ort in seinem Voyage dans

la Suisse occidentale I. 131 so vortheilhaft, baß man fich überzeugt, trot bem Zerfall bes Rlosters habe man es bort noch ausgehalten.

Die spätere Rirche, anscheinenb aus bem Unfang bes 14. Jahrhunderts, mar breischiffig mit Querschiff Der Thurm war achtedig mit hoben gothischen Fenftern. Am 5. December 1883, Abends halb 5 Uhr, fiel er ein; bas Schiff murbe barauf beseitigt, fo bag jest nur noch bas Chor fteht. Auch biefes ist burch einen eingelegten Boben veranbert. Bom alten Rreuggang, ber einft mit Rreuggewölben bebedt mar, fieht man nur noch wenige Pfeiler aus ben renovirten Bauten hervorragen. Auf ber Seite gegen Erlach fteht bas alte Thor mit bem Wappen eines Bogtes von Graffenried (ein Niflaus v. Gr. mar Bogt 1605-1609, ein Anton 1709-1715, ein Franz Ludwig 1740 bis 1747) und ein Thurmchen mit Mauer und Binne. Sofe fteht ein Brunnen mit zwei Bernermappen 1632; in einem ber Sausgange ift bas Wappen bes Bogts David Morlot von 1680 angebracht. Um Ufer bes Ranals liegt im Bebuich ein fargabnlicher Stein mit ausgemeißeltem Rreug.

Abbilbungen von S. Johannsen geben: Kaum 1670 (nach ihm G. v. Robt, Kunstgeschichtliche Denksmäler ber Schweiz I. 22); eine Karte im Schauensburgischen Kartenband (im Generalstabsbüreau) aus bem 17. Jahrhundert; S. Bodmer (Bern Staatsarchiv) 1705; Nöthiger um 1740; Albrecht Knecht in seiner Amtmarch (Staatsarchiv Bern) 1751; Aberli um 1780; Stettler, Legikon I. 185 (nach ihm G. Blösch "2 bernische

Dischofe im Berners Taschenbuch 1991 - um 1994. 3m Zimmer bes Berwalters hangen zwei Pline, beren einer das Alaster restaurirt darstellt, der andere, wie es por dem neuesten Umban ansfah.

Es freht fest, daß die alte Kirche Glaszemilbe enthielt. Ob fie der Zerftörungswuth der Bilderkürmer in der Reformation zum Opfer fielen oder in der Revolution zerschlagen wurden, weiß man nicht i.G. F. n. Rülinen, Ueber die Glasgemälbe in der Schweiz, in den "Alpenrosen" vom 21. December 1872).

Literatur: C. E. 35. - Ramp 238. - Jahn 491-493. - Lohner 479-482. - G. F. v. Milinen, Helvetia Sacra I. 85-87. - 3. Steiger und E. Rirchberger, Bernifches Staatsbuch IV. 369 ff. - Gottlieb Stanffer, Befchreibung von Erlach 2c. 18-23, 79. - P. Martin Schmitt (Ligorianer vom Orben ber Rebemptoriften an Freiburg), Essai historique sur l'Abbaye de St. Jean de Cerlier in ben Archives de la Société d'histoire du Canton de Fribourg I. 321-371. - P. Martin Schmitt, Notices sur les Couvents du Diocèse de Lausanne, im Mémorial de Fribourg I. 409-414, -Gb. v. Battenmyl, Gefchichte ber Ctabt und Lanbicaft Bern 1, 321-324. - Rahn, Bur Statistif fomeis. Runftbentmaler, im Angeiger für ichweiz. Alterthumsfunbe 1881, S. 248-249. - Rahn, Gefcichte ber bilbenben Runfte in ber Comeia 333 (mit einem Grundriß ber Rirche) und 455. — Top. Karte 136.

Triady (Ipzacho 1265, Ibzacho 1306, Ypzach 1335).

Dorf in ber Pfarre und im Amtsbezirk Ribau, am rechten Ufer bes Bielerfees, füblich vom neuen Bibltanal,

an der Straße von Nidau nach Erlach, 1/2 Stunde von Nidau und 6 1/4 Stunden von Bern entfernt.

Dorf und Gemeinde Ipfach haben in 36 Saufern 229 Ginwohner.

Auf bem Buchstielb bei Ipsach, "in ber Stabt", wurden 1830 aus Auftrag ber bernischen Regierung Rachsforschungen angestellt, welche einige römische Spuren von Gebäuben und eine Straße zu Tage förderten (Tagesbuch des Oberamtmanns von Nidau, Gottfried von Mülinen, vom 24. April und 8. Mai 1830).

1332 verpfanbete Cuno von Sut für feine ben Grafen von Neuenburg-Nibau gelobte Treue feine Guter ju Ipfach, 6 Schuppofen, Twing und Bann, die Graben, mit Medern, Matten, Solg, Felb, Bunne, Beib, Almenben, Mofern, Baffern, Fifchengen, bas er alles vom Rlofter St. Alban in Bafel um 30 Schilling Bins zu Erbleben hatte (Fontes VI. 27 - 28). Unter ben ifelgauischen Butern, die Ulrich von Sut 1335 bem Grafen Rubolf III. von Nibau verkaufte, befinden fich auch folche zu Ipfach (Fontes VI. 188-189). Deffen Tochter Unng, Gemahlin bes Grafen Sartmann von Ryburg, erbte bic feelanbifchen Buter ihres 1375 finberlos geftorbenen Bruders Rudolfs IV. Sie verkaufte 1381 die Grafschaft Ridau bem Bergog von Defterreich; vieles mar aber verpfanbet, bas ber Bergog erft noch lofen mußte, fo "ein Behntlein zu Ipfach und Schüpfen, gehören gen Nibau" einen Bins von 3 Mütt Waizen werth - war um 130 Bulben zu lofen, und ber Sof zu Ipfach, ber an Sansli von Bengen um 100 Gulben verpfändet mar (Sol. Boch .- Bl. 1825. S. 491). Im Rriege von 1388 eroberte Bern bie Graffcaft Nibau und bilbete aus ihr eine Bogtei.

Belmont, Port, Ipsach und St. Niflaus bilbeten bis 1798 einen ber 6 Biertel ber "untern Grafschaft" bes Landgerichtes von Nibau. In der Helvetik gehörte Ipsach zum Districte Seeland, von 1803 an wieder zum Amte Nibau.

Der Korns und Beinzehnten gelangte 1575 bon Christian Drühorn von Biel, Burger zu Bern, nebst Gütern zu Sut und Reben zu Tüscherz an seine Gesmahlin Magdalena Tscharner; sie vererbte die Güter alle, da sie kinderlos blieb, ihrem Bruder David (Genealogie Tscharner).

1420 vergabte Sefried Ringold feinen Theil am Hofe zu Ipsach und Whler der Kirche von Ridau und 1478 verkaufte Walther Marschall von Delsberg seinen Hof zu Ipsach an Jakob Amiet's von Neuenstadt Erben (Stettler's Lexikon I. 200, aus dem St. Johannsen Doc.- Buch).

Bon einem Geschlechte "von Ipsach" find bekannt Berchtolb und Johannes (Eberhardi?) 1265 und 1308, beibe Burger von Biel (Fontes 1. c.)

Literatur: (Leu hält Chach und Ihach für ein Dorf). — D. S. 63. 121. — Rämy 319. — Jahn 589. — Jahn, Kanton Bern ant. beschrieben 34. — Top. Karte 121.

## Rallnach (Calnachon 1231).

Pfarrborf an ber Aarberg Murtenstraße, auf bem linken Aarufer, 5 Stunden von Bern entfernt, im Amtsbezirk Aarberg. Es hat in 101 Haufern 558 Einwohner. Mit Oberfelb und Gimmerz bilbet es bie Ginwohnergemeinbe Rallnach, bie in 152 Häufern 906 Einwohner hat. Die Kirchgemeinbe besteht aus ben Dörfern Rallnach und Rieberried und zählt 1141 Einwohner. In ber Umgegend befinden sich schone Eichenwälber. Es wird hier Tabatban betrieben.

Rallnach lag an ber großen Römerstraße, bie von Aventicum nach Solodurum führte, und man hat auch hier viele römische Spuren gefunden. (Jahn, Kanston Bern, antiq.stopogr. 10). Reste einer Fauns ober Satirstatue bewahrt das bernische Museum auf.

Im Oberholz bei Kallnach, auf bem Rappelihubel, wo eine Kapelle gestanden haben soll, sind 1874 und 1877 Grabhügel untersucht worden (E. v. Fellensberg, im Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde 1879, 910—914).

Gottfried von Oltingen und seine Sohne traten 1231 bem Lausanner Domcapitel 5 Schupposen zu Kallnach nebst bem Bogteirechte ab (Fontes II. 117).

Rubolf von Schüpfen und seine Gemahlin Amphalissa von Burgistein stifteten 1398 eine Frühmesse in der Kirche von Aarberg und vergabten dazu u. a. eine Hofstatt zu Kallnach, die 4 Immi Roggen und 3 Hühner galt, sowie eine Schuppose zu Kallnach, die neben dem Bodenzins von 1 Bern-Mütt Haber, 1 Zins Wein, 1 Fasnachtshuhn, 2 Sommerhühnern und 20 Giern die Bslicht der Fuhrung hat. In seinem Testamente vermachte er "dem Stammen von Buchse" sein Theil von Twing und Bann zu Kallnach und Ried. Am Ende des Jahrhunderts gehörte die Herrschaft dem Rathsherrn Thüring von Balmoos, vielleicht durch Heirath mit Johanna von Mingoltingen; von ihm ging fie an seine Schwiegersöhne Franz von Sivirioz und Werner von Meggen, Schultheißen von Luzern über. Der erste verstaufte seine Hälste 1521 an Bern um 900 Gulben, ber zweite die seinige 1522 um 963 Gulben. Das Gericht Kallnach wurde zur Bogtet Aarberg gelegt (Documentenbuch des Amts Aarberg, S. 48, 52, 95, 96). — Heimathkunde, Artikel Balmoos II. 10).

Folgende Rlöfter waren in Rallnach begütert:

Frienisberg, burch Bergabung bes Ruf Rieber von Bern 1423 (Doc.=Buch S. 64).

Teblingen, indem Ulrich und Betermann von Erlach ihm 1452 um 100 Rheinische Gulben 1 Schuppose zu Kallnach mit dem jährlichen Zinse von 1 Berns Mütt Waizen, 1 Berns-Mütt Haber, 30 Pfb. Stebler, 1 Fasnachtshuhn, 2 Sommerhühnern, 20 Eiern und 1 Mäder Tagwen verkauften (Doc.-Buch, S. 73).

Frauen fappelen, burch Bergabung bes Sansli Brämen und seiner Frau, alter Dienstleute bes Klosters, im Jahre 1480. Sie vermachten ihm all ihr Bermögen, 2 Schupposen zu Kallnach, 6 Rinber, 2 Kälber, 1 Roß, ba sie Alles im Dienst bes Klosters erworben und es baher nicht billig wäre, wenn es biesem entfremdet würde (Stettler, Regesten bes Frauenklosters zu Frauenkappelen S. 43, N. 105).

## Rirchliches.

Bis zur Reformation besaß Kallnach keine Kirche; im Bisitationsbericht von 1453 wird auch nicht eine Kaspelle erwähnt. Das Dorf gehörte zu Kerzerz, lag also im Dekanat Avenches bes Bisthums Lausanne. 1530 wurde es zur Pfarre erhoben und gehörte zum Nibaus Capitel. 1547 erhielt sie von Bern Haus und Hofstatt in Kallnach, die Haus Krattinger von Kallnach um 100 Pfb. verkauft hatte (Doc.-Buch, S. 102). 1787 bestimmte die Regierung, daß der Novalzehnte, der in der Pfarre liegenden heus und embszehntpslichtigen Matten, wenn solche 20 Jahre lang brach gelegen oder als Acerland aufgebrochen worden seien, der Pfarrei, der Getreidezehnten aber dem Bauamte gehören sollte. (Doc.-Buch, S. 146.) Es befand sich beshalb im Dorfe eine obrigkeitliche Zehntscheune.

Das Pfrundeinkommen belief sich nach ber Schätzung von 1690 an Pfennigen, Gütern, Heu-, Werch-, Flachs- und Aübezehnten auf 122 Pfd., 34 Mütt Dinkel und 200 Maß Wein (v. Mülinen, Geistliche bes Deutschen Kantons Bern Mss. 500—502).

Der Chor und das einschiffige Langhaus der Kirche bilden einen gleich hohen flachgebeckten, nur durch die Quergurte getrennten Raum. Die Fenster zeigen spätzgothisches Maßwerk. Der Thurm ist als Dachreiter auf dem Schiffe. Bon Glasgemälben befanden sich noch 1879 im Chor:

Links: 1) und 2) zwei schöne Bernerwappen mit bem Reichsabler von 1627; rechts: 3) ein Pannerträger mit bem Wappen ber Stabt Büren; 4) ein Pannerträger (beschäbigt und verkehrt gestick) mit Fisch und Krebs im Wappen, also wohl ber Stabt Nibau (Aufzeichnung meines Baters. — Rahn, zur Statistik schweiz. Kunstbenkmäler, im Anzeiger für schweiz. Alterthumskunde 1882, S. 242). Bon ben zwei Gloden burfte bie eine, mit gothischer Minustelschrift und unschönen Bernerwappen aus Frienisberg ftammen, bie anbere mit schönen Blumengewinden und Berner Wappen verziert, wurde von Abraham Gerber in Bern 1691 für Kallnach gegoffen (Rüscheler 47).

Bon einem ebeln Geschlechte von Kallenach (Kalnach, Callaho, Chalnacho, Chaltach) wird ein Mitter Berchtolb häufig erwähnt in den Jahren 1225 bis 1266. Er vergadte an Buchsee sein Allod zu Whleroltigen 1263 (Stettler, Regesten des Männerhauses Buchsee S. 114, N. 23) und ließ sich auch Erlaubniß zu Bergabungen an St. Urban ertheilen. Bon seinem ganzen Geschlechte ist außer seiner Frau Anna niemand bekannt. 1364 erschieht noch eine Christine, die für ihren versstordenen Mann Rudolf von Kalchach bei den Predigern eine Jahrzeit stiftete. Ob dieser zum alten Geschlechte Berchtolds gehört, ist fraglich (N. F. v. Mülinen, Geneaslogische Fundgrube IV. 17).

Geschlechter von Kallnach sind: Bötschi, Brauen, Brunner, Büchi, Hurni, Köhli, Marti, Mori (seit 1870 auch in Bern, auf Schuhmachern zünftig), Pflugshaupt, Scheurer, Schwab, Stebler, Tüscher. Bielen bekannt als Lehrer und Kinderfreund ist Herr Samuel Mori, langjähriger Lehrer an der Lerberschule in Bern, jetzt Farmer in Nord-Amerika.

Eine Abbilbung von Kirche und Pfarrhaus von 1824 enthält Weibels Sammlung: Die Pfarrhäuser bes Kantons Bern.

Literatur: D. S. 10, 105. — Jahn 497 bis 498. — Lohner 496—497. — Haller, Belvetien unter

ben Römern II. 323. — Rämy 164. — Topographische Karte 137. —

Rappelen bei Marberg (Chapellon 1226, Capella 1228, La-chapela 1255, Chapales 1285, Kapellon 1305, Capellis 1293, 1361, beim Bolte oft Hegenkappelen genannt).

Pfarrborf im Amtsbezirk Aarberg, westlich vom alten Aarebett, rechts von der Aarberg-Ribaustraße, zwischen Aarberg und Bühl, 4 Stunden 40 Minuten von Bern und ½ Stunde von Aarberg entsernt.

Das Dorf hat in 83 Häufern 540 Einwohner. Mit den Werdihöfen (in 44 Häufern 235 Einwohner) bildet es eine Einwohnergemeinde, die zugleich die Pfarrsgemeinde ist.

Bor ber Gemässercorrection war bas Dorf ben Aarenberschwemmungen febr ausgesetzt.

1226 schenkten Graf Rubolf von Neuensburg nnb seine Brüber ber Kirche von Frienisberg ihr Alob Strata in der Pfarre Kappelen. Ein Cuno, genannt de Capella, Bürger von Murten, beanspruchte das Gut; aber nachdem ihm die Abtei 16 Pfd. gegeben, mußte er Berzicht auf dasselbe leisten. Seine Söhne schneften 1262 all ihr Gut zu Kappelen an Frienisberg. Das Kloster erhielt von der Gräfin Richenza von Neuenburg 1267 eine Eigenschuppose zu Kappelen geschenkt (Fontes II. 77, 295, 560, 700).

Der Freie Ulrich von Ulfingen verkaufte 1259 Güter zu Kappelen, die er von St. Johannsen eingetauscht hatte, dem Heinrich von Seedorf, Burger von Bern, um 30 Bern-Pfb. (Fontes II. 481).

Heinrich von Jegistorf verkaufte 1261 bem Ulrich von Schüpfen u. a. 7 Schupposen zu Rappelen (Fontes II. 527).

Fraubrunnen erhielt 1275 burch Berzicht bes Grafen Cherhard von Kyburg und seiner Gemahlin, der Gräfin Anna von Kyburg, unter andern Gütern eine Matte zu Kappelen (Fontes III. 134). Die Gräfin Katharina von Kyburg, Gemahlin des Grafen Albrecht von Werdenberg, hatte noch 1325 Knechte auf dem Hof zu Kappelen (Fontes IV. 382).

Rappelen gehörte zur Herrschaft Aarberg und wurde mit dieser 1367 veräußert und kam mit ihr in diesem Jahre an Bern (Sol. Wochen-Blatt 1829, S. 411 ff.) Es blieb bei dem Amte Aarberg, zu dem es noch heute gehört.

1375 verlieh Graf Aubolf von Neuenburg-Nibau an Catharina und Margaretha von Spins ben Zehnten von Kappelen (Aarberg.-Doc.-Buch S. 41).

Die Pfarre gehörte zum Detanat Avenches bes Bisthums Laufanne (Fontes II. 89). Kirchen fat und Bogtei gehörten ben Grafen von Neuensburg.

Graf Rubolf von Neuenburg und seine Brüber statteten 1247 ober 1248 bie von ihnen gegründete Abte i Gottstatt mit den Kirchensätzen von Kappelen und Bürglen aus, was der Bischof von Lausaune bestätigte (Fontes II. 285, 408, 750, 754). Als am Ende des Jahrhunderts zwischen den Reuenburger Grafen Streit ausbrach, hatten die Welsch-Neuenburger mit den Freiburgern ein Bündniß geschlossen. Diese sielen in das

Bebiet ber Begner ein und verbrannten bie Rirche von Rappelen mit andern Saufern, welche ber Abtei Gottftatt gehörten. Doch im Friedensichluß verzichteten biefe und ber Kirchherr von Kappelen auf Schabenersat (Berchtold, Histoire du Canton de Fribourg I. 79, Fontes III. 566). Als die Bisitatoren bes Bisthums Lausanne 1453 Rappelen besuchten, fanben fie in ber Rirche manches Ungehörige; es fehlte an Licht und bie Cultusgegenftanbe waren alle icabhaft geworben (Archiv bes bern. hiftor. Bereins I. 319-320). Rach ber Reformation fam ber Rirdensat an Bern und bie Bfarrei wurde bem Nibau-Capitel einverleibt. Das Afrund-Gintommen belief fich 1690 an Pfenningen, Gutern, Beu-, Sanf = und Flachszehnten auf 127 Bfb., 43 Mütt Dintel und 22 Mütt Saber (v. Mülinen, Geiftliche bes Deutschen Rantons Bern 326 Mss.). Das Bfarrhaus murbe 1705 und 1778 neu erbaut.

Um die neuerdings vorgenommene Restauration ber Kirche hat sich ber berzeitige Pfarrer, Herr L. Gerster, verdient gemacht.

Bis in die Mitte unsers Jahrhunderts stand auf bem Kirchhof zu Kappelen bei Aarberg ein kleines Gebäude, das als einzigen Schmuck eine romanische Fensterlucke hatte, offenbar ein Beinhaus. Bon demselben hat Herr Pfarrer L. Gerster noch einige Backteinstießen gefunden, deren Zeichnung, ein Greif, auf Arbeit des 13., wenn nicht 12. Jahrhunderts schließen läßt (Anzeiger für schweiz. Alterthumskunde 1887 S. 439—440).

Die beiben Kirchengloden find 1848 von Ruetschi in Narau gegoffen (Rufcheler 48).

Gin Kirchenkelch aus Kappelen befindet sich im historischen Museum von Bern, dem er von Herrn Oberst v. Sinner geschenkt worden ist. Er war in der Sammlung Bürki.

Bon Pfarrern find zu merten:

Ruprecht Schlosser, früher Mönch in Bellelay, ber zur Reformation übertrat und 1528 Pfarrer von Gurzelen wurde. In Rappelen amtete er 1530—1532, barnach in Oberbalm.

Seinrich Mathy 8, Bibliothefar in Bern, Bfarrer von Rappelen 1739-1752.

Ferbinand Friedrich 3hro, außerorbentslicher Professor ber praktischen Theologie an ber neu gegründeten Universität Bern, 1885 ordentlicher Professor, Pfarrer an ber Nybed 1844, Pfarrer nach Kappelen 1855—1860. (E. Müller, Die Hochschule Bern in ben Jahren 1834—1884, S. 36).

Es gab auch ein Geschlecht, bas ben Namen bes Ortes trug. Gin Cuno, genannt de Capella, Bürger von Murten, und seine Söhne Cuno und Johann lebten um die Mitte des 13. Jahrhunderts. Gin Rudolf war 1257 Mönch in Frienisderg. Gin Umbertus lebte 1226, ein Anshelm 1251, ein Burkhard, Handwerker, Burger von Biel, 1335 (Fontes II. 74, 343, 295, 459, 560, VI. 174).

Gefchlechter von Rappelen: Ghgi, hemund, Jenni, Ramfer, Schaller, Schott.

Aus Kappelen stammen bie in Bern 1858 eingeburgerten Heimel (auf Obergerwern) und bie 1634 eingeburgerten Scheurer (auf Zimmerleuten). Gine Ansicht von Pfarrhaus und Kirche von 1824 enthält Weibels Sammlung: Die Pfarrhäuser bes Kantons Bern.

Literatur: O. S. 10. 105. — Rämy 164. — Jahn, Chronik 500, und Jahn, Kanion Bern antiquar.stopographisch 6. — Lohner 478, 479. — Gefällige Mittheilungen von Herrn Pfarrer Gerster. — Lop. Karte 138. 140. —

Rergerg, französisch Chietres (ad Carcerem 961, de Carcere 1123, Kerters 1153, Chiertri 1228, Chercers 1262, Kertzers 1276, Chiertres 1285).

Pfarrborf im Ranton Freiburg, an ber Straße von Narberg nach Murten, 41/2 Stunden von Bern entefernt, und Pfarrgemeinde, findet beghalb hier Erwähnung, weil die drei bernifchen Ortschaften Golaten, Gurbrü und Whler-Oltigen kirchlich zu ihr gehören.

Am großen "Hochgesträß" gelegen, weist bie Gegenb von Rerzerz viele romifche Spuren auf.

Die Kirche bes Ortes und ihre Zehnten und Zugehörden schenkte die Königin Bertha von Burgund 961 dem neu gegründeten Benedictinersftifte von Peterlingen. In den Bestätigungsbullen der Päpste Calixins II. 1123, Eugen III. 1148, Lucius III. 1183 für das Priorat von Peterlingen wird Kerzerzimmer erwähnt. Um die Mitte des 12. Jahrhundertshatte sich ein Udelhard von Vivirs die Bogtei des klösterslichen Hofes Kerzerz angemaßt. Die Mönche klagten beim Kaiser Friedrich I. (Barbarossa) und dieser entschied, daß dem Udelhard die Bogtei zu entziehen sei. Der Abt von

Cluny, bem Mutterklofter von Beterlingen, allein habe ben von ben Mönchen gewählten Bogt einzuseten. (Fontes I. 273, 383, 424, 431, 472).

Die Pfarre gehörte zum Detanat Wistisburg bes Bisthums Laufanne. Zum Kreuzzugszehnten mußte ber Pfarrer im Jahre 1285 5 Berner Schillinge entrichten (Fontes II. 89, III. 391).

Der Freie Heinrich von Ligerz und seine Frau Enzela verkauften 1262 bem Kloster Frauenkappeln ihr Gut zu Kerzerz (Fontes II. 548).

Durch Bergabung ber Mechthilb von Seeborf erhielt bie Abtei Frienisberg 1285 unter vielen anbern Gutern 2 Schupposen in Rergerz (Fontes III. 385).

Cuno von Liebegg gab seiner Tochter, Gemahlin bes Hans von Sumiswald, als Chesteuer das Lehen in den Dörfern Rerzerz, Aggerswyl und Freschens. Während der Ritter von Sumiswald 1276 den König Rudolf von Habsburg auf einer Kriegsfahrt begleitete, verkauften seine Frau und sein Bruder Matthias das Lehen an Gerhard von Habsburg, Burger zu Murten, um 36 Pf. 7 Solidi Verner-Währung (Fontes III. 775).

Frühe icon fam Rerzerz unter bie herricaft ber (favonifcen) Stabt Murten.

Im Laupenkriege waren bei ber grausamen Kriegsführung alle Grenzbörfer in Gefahr, verwüstet zu werben. Besonders der Graf Peter von Aarberg, Berns ärgster Feind, machte sich badurch einen traurigen Namen. So groß war die Angst gewesen, daß man Alles in die Kirche gestüchtet hatte; ja weil die Kirche bavon überfüllt war, mußte außerhalb derselben Messe gelesen werden. Graf Peter von Aarberg aber verbrannte im Dorfe 32 Hänser, bazu ben Kirchthurm mit bem Glodenthurm und ben Gloden und Alles, was man in die Kirche gerettet hatte. Auch die Thiere, groß und klein, wurden erschlagen, und einen Mann verletzte er mit eigener Hand. Später kehrte er noch einmal zurück, nahm in den noch stehenden Häusern alles Getreibe und Geräthe und führte es mit sich nach Aarberg. All' den Schaden, den er angerichtet, schäten die Muriner, Berns Freunde, auf 3000 Pfd. weißer Münze (Fontes VI. 521, 523. — E. v. Wattenwyl II. 126).

Auch im Burgunberfriege 1476 wurde, mahrenb ber Belagerung Murtens, Rerzerz verbrannt (Schilling, Ausgabe von 1743, S. 831).

Im Bunde, ben Biel und Freiburg 1311 schlossen, waren gemeinsame Tage bestimmt, die in Kerzerz abges halten werben sollten (Fontes IV. 459—460).

Nach bem Burgunderkriege wurde Murten mit seinen Besitzungen gemeinsame Herrschaft der Berner und Freiburger und blieb es bis 1798; in Religions und Rirchensachen stand Kerzerz unter Bern, im übrigen unter Freiburg. Einige Freisheiten, Fleischschaal, Babstuben und anderes wurden ihm bereits 1479 von Murten verliehen (Engelhard, der Stadt Murten Chronit und Bürgerbuch S. 223—226).

Das Dorf trat 1530 zur Reformation über, nache bem fich am 11. April bieses Jahres eine Mehrheit von fünf Stimmen bafür ausgesprochen, und wurde bem Nibaus Capitel einverleibt. Rerzerz ist ber Hauptort bes fog. Huperlanbes (Huper von Huber?). Die bort gebräuchliche schöne Mänenertracht verschwand schon im Anfang bieses Jahrhunberts.

Gefchlechter: Bula, Etter, Forster, Guiknecht, Herrli, Johner, Kaltenrieder, Krattiger, Pfister, Quanillon, Schwab, Thalmann, Tschachtli, Bogel, Wasserfallen, Wässen, Wolf. (Engelhard, Statistische Darstellung bes Bezirks Murten (1840) 214—218).

Feuersbrünfte suchten (abgesehen von den erwähnten 1339, 1476) das Dorf heim: 1558, 1764, 1799.

## Rirdlices.

Der Kirchenpatron war der H. Martinus; die Collatur gehörte dem Cluniacenserpriorat Beterlingen. Der Bistiationsbericht von 1453 ergab ein bedenkliches Zeugniß über den Zustand der Kirche (Archiv des histor. Bereins, herausgegeben von Fetscherin, I. S. 328—330). Filialen waren die Kapellen der Seligen Maria Magdalena in Whleroltigen, des Seligen Georg (in der Nähe von Golaten bei hen Häusern Käppeli?), der Seligen Margaretha (zu Kalnach?).

Folgende Glasgemälbe befanden fich im Chor ber Rirche zu Kerzerz (laut Aufzeichnung meines Baters vom Juni 1877):

Er ft e & Fen ft er links vom Beschauer: 1) Der H. Bincenz 1518. 2) Die Stadt Bern (2 Bernerwappen unter dem Reichsadler. Ueber der Krone als Helmbild ein schwarzer Abler mit grünem Kopf. Zuoberst die römische Zahl 1518).

3 weites Fenfter. 3) Die Stadt Bern (zwei Wappen, freisförmig). 4) Wappen von "Herrn Authonh

von Graffenried, gewesener Gubernator zu Aelen, ber Zeit Schultheiß zu Murten, herr zu Worb 1722."
5) Unter ber Bernschie Wappen Satschet mit ber Insschrift: herr Daniel Gatschet, Schultheiß zu Murten 1605, mit allegorischen Figuren im Kreisband.

Drittes Fenfter. 6) Großes merkwürdiges Wappen ber Stadt Freiburg von zwei goldenen Löwen gehalten, barüber ber Reichsadler, über ihm eine große goldene Krone. Der Wappenschild ist gespalten; links ist das bekannte freiburgische Wappen, rechts das alte Wappen, die drei Thürme neben einander in goldenem Feld. Inschrift: "Die Lobliche Stadt Freiburg 1722."

Biertes Fenster. 7) Pannerherr mit bem Wappen ber Stadt Murten (in Silber ein aufrechter rother goldgefrönter Löwe) ohne Jahrzahl. Inschrift: "Die Stadt Murten." 8) Pannerherr mit dem Wappen der Stadt Aarberg (in Silber ein schwarzer Abler auf brei rothen Hügeln) mit der Jahrzahl 1515, ohne weitere Inschrift; beide kräftig gezeichnet und von der schönsten Farbe.

Bon ben Gloden ist die eine neu, 1830 von Rüetschi in Aarau gegossen; die andere ist von 1528 und hat in gothischen Minuskeln die Inschrift: XPs vincit, XPs regnat, XPs imperat, XPs ab omni malo nos desendat (Christus stegt, regiert, herrscht, er möge und vor allem Bösen behüten), dazu Heiligenbilder, Christus am Kreuze mit Maria und Johannes, den Apostel Betrus, einen Bischof, einen Heiligen, wohl Wartinus (Rüscheler, Glodeninschriften 48).

Bon Pfarrern find gu ermahnen:

The obalb Wein gapfli, früher bentscher Lehrmeister in Bern, Pfarrer in Rerzerz 1665 bis zu seinem Tobe 1694. Er ist jener Stubent, ber mit seinem blinben Pferbe am 25. Juli 1654 über bie Rirchhofmauer in Bern in bie Matte stürzte.

Davib Albrecht Bolg 1745, Canbibat, Pfarrer in Rerzerz 1750—1772, in Rapperswhl bis zu seinem Tobe 1782. Bon ihm findet sich eine Beschreibung bes Kirchspiels Rerzerz s. w. u. (Holzhalb I. 310). Er entstammte einem Geschlechte von Bern, von welchem versschiedene in ben geistlichen Stanb traten.

Literatur: O. S. 118. — Haller, Helvetien unter ben Römern II. 324—325. — Dekonomische Besschreibung bes Kirchspieles Kerzerz, von Herrn Albrecht Bolz, Pfarrherr bes Ortes. In ben Abhandlungen ber ökonomischen Gesellschaft zu Bern IV. P. I. 69—89 (Hallers Bibliothet I. 960). — Lohner 497—505. — Jahn, Chronik 501—503, — Jahn, ber Kanton Bern antiquarisch beschrieben 7—8. — Engelhard, Statiskisch historisch topograph. Darstellung des Bezirks Murten 89—94, 199—218. — Lut, Handlerston der Schweiz II. 220. — Kuenlin, Dictionnaire du Canton de Fribourg 88—91. — Lob. Karte 313.

**Rofthofen** (Coczekoven 1233, Chozhoven, Chozchoven 1250, Chozinchoven 1262, Gozchoven 1263, Kotzekofen 1350, Katzkouven 1413).

Dörfchen von 92 Ginwohnern in 19 Saufern in ber Gemeinbe und Pfarre Großaffoltern, Amtebegirf

Narberg, an ber Straße von Münchenbuchsee nach Aarsberg, 31/2 Stunden von Bern entfernt, an der Eisensbahn gelegen.

Man hat hier römisch eleitische Graber gestunden (G. de Bonstetten, Carte arch. p. 23).

Bereits 1233 hatte bas Klofter Frienisberg bier Besit, ber ihm bamals von Papst Gregor IX. bestätigt wurde (Fontes II. 131).

Durch Tausch erwarb es 1250 vom Freien Aubolf von Schwanden ben bortigen Zehnten (Fontes II. 320), was Graf Peter von Buchegg, ber ben Schwanden bas mit belehnt, bestätigte (Fontes II. 320—321).

Bon einer Schuppose, bie ihnen 1262 in Kosthofen, "im Amte Oltingen", gehörte, bezogen bie Grafen von Ryburg 5 Solidi (Fontes II. 531).

Elifabeth, bes jüngern Grafen Hartmann von Rysburg Wittwe, verkaufte im Jahre 1262 ber Abtei Frienissberg unter andern Gütern eine Schuppose zu Kosthofen (Fontes II. 565, 567, 571).

Eine Schuppose zu Kosthofen schenkte 1269 Beter von Schüpfen, Rubolfs Sohn, ben Johannitern von Buchsee (Fontes II. 719).

Rofthofen gehörte zur Herrschaft Affoltern, bie felbst einen Theil ber Herrschaft Oltigen bilbete, welche 1412 an Bern gelangte. Mit einem Theil berselben kam Affoltern mit Rofthofen 1413 an bas Amt Aarberg.

Den Zehnten erwarb 1667 Jatob Fellenberg. 1778 vertaufte ber Staatsschreiber Johann Rubolf Mutach bem Chorrichter Arn von Kosthofen ein dem Amte Frienisberg zehntpflichtiges Heimwesen. 1805 vertaufte Oberst Gabriel

Mutach ben Behnten ber bernischen Regierung (Marbergs Doc. Buch, S. 114, 141, 159).

In ben Jahren 1226 und 1227 wird ein Dominus Gerardus de Gozechoven als Zeuge erwähnt (Fontes II. 76, 83). Ein Ulrich von Kopetofen war 1350 und ein Rubolf 1351 Burger von Bern.

Literatur: O. S. 9. — Rämy 164. — Jahn, Kanton Bern antiquarisch beschrieben 354—355. — Jahn, Chronik bes Kantons Bern 516. — Top. Karte 140.

**Earnligen** franzöfisch Lamboing, im Patois Langbois ober Longbois, (Lamboens 1235, Lambuns 1251, Lanboems 1255, Lamblingen 1291—1315, Lamplingen 1506).

Dorf in der Kirchgemeinde Teß, Amtsbezirk Neuensftadt, zwischen dem Tessenberg und dem Spisberg, an der Straße von Teß nach Issingen gelegen, wo von Twann eine Straße durch die Twannbachschlucht nörblich führt. Die Entsernung beträgt von Bern  $11^8/4$ , von Teß  $^1/4$ , von Neuenstadt 2 und von Twann 1 Stunde.

Das Dorf hat in 58 Saufern 379 Einwohner. Mit ben Saufern von la Prège et Macolin, la Chaux, les Moulins, la Reposière bilbet es eine Einwohnersgemeinbe (in 91 Häusern 564 Einwohner). Zwischen Lamligen und Issingen stand eine röm ische Befestigung zum Zwede bes Schutzes ber Straße.

St. Johannsen besaß nicht nur die Collatur bes Teffenbergs, fondern in allen einzelnen Orien besfelben besondere Güter. So hatte ihm der Freie Ulrich von Ulfingen 1285 seinen Lesitz in Lamligen vergabt (Fontes II. 146). Die Abtei Bollolay erhielt 1251 von Ulrich von Biel, einem Ministerialen, bessen Allob in Lamligen (Fontes II. 335). Bon einem Walther von Biel, Ritter, Sohn Ludwigs, war ein Stück Land in Lamligen an das Kloster Fraudrunnen gekommen; die Nonnen vertauschten es 1291 an den Freien Burchard von Teß (Fontes III. 496. Amiet, Regesten von Fraudrunnen Nr. 34). Durch Ctto von Biel, Ritter, kam 1306 das Hochstist Basel in den Besitz von Gütern zu Lamligen (Fontes IV. 250). Auch Gottstatt war hier begütert (1315, Fontes IV. 625).

Die vier Gemeinden des Teffenbergs, Teß, Lamligen, Nos und Prägels ftanden unter der Hoheit Berns und des Bischofs von Basel. Das erstere hatte die Gerichtsbarkeit und die geistlichen Rechte, der Bischof das Pannerrecht. Die Mannschaft zog mit dem Panner von Reuenstadt. Die örtlichen Angelegenheiten von Lamligen, Nos und Prägels wurden durch Meher besorgt. In der Revolution wurde der ganze Jura (das Bisthum Basel) Frankreich einverleibt; 1814 wieder frei geworden, kamen Neuenstadt und der Tessenberg 1815 an das Oberamt Erlach; 1846 ward Neuenstadt ein eigener Amtsbezirk, zu dem noch der Tessenberg gehört.

Ob Lamligen einen Ortsabel gehabt, ber freiherrlichen Standes war (Blosch, Geschichte ber Stadt Biel I. 39), ist fraglich. Bon bem eblen Geschlechte von Lamligen ift folgendes bekannt:

Albert von Lamlingen, genannt Sautiers, Burger von Biel, trat 1255 Reben in Nugerol an Bellelay ab (Fontes II. 404). 1332 verkaufen Gberhard und Hans von Lamligen, Ebelknechte, Söhne bes weiland Wernhart von Raprechts-wyl, mit ihren Frauen Agnes und Elisabeth und ihren Kindern Hans und Rudolf (Kinder Eberhards), und Albrecht und Ellina (Kinder bes Hans) an Fraubrunnen ihre Wiese auf dem Maglingerberg. Ein Peter von Lamplingen besaß um 1500 (?) Reben zu Biel (Amiet, Regesten von Fraubrunnen Nr. 158 und 919).

In Biel gab es ein angesehenes Geschlecht Lamlinger, bas wohl aus unserm Dorfe stammte (R. F. v. Mülinen, geneaol. Fundgrube VI. 90 Mss.).

Literatur: O. S. 62. 120. — Ramy 310. — Besson, Notice historique sur la montagne de Diesse, in den Actes de la Société Jurassienne d'Emulation 1867, 73 ff. — Quiquerez, Histoire des institutions de l'Evéché de Bâle 199—209. — Top. Karte 121. — Siehe auch die Artikel: Teh, Nos und Prägels.

**Eattrigen** (Lattringun 1270, Lateringuen 1289, Latringen 1303).

Dörfchen von 152 Einwohnern in 28 häusern, im Amte Nibau, bas mit Sutz eine Einwohnergemeinbe bilbet, 10 Minuten füblich von Sutz gelegen, 6 3/4 Stunden von Bern und 1 Stunde von Nibau entfernt. Früher Lagerort für Wein, der nach Bern, und Getreibe, das über den See geführt wurde.

Lattrigen war eine Pfahlbautenstation ber Steinzeit, von ber eine reiche Sammlung aufgefundener Alterthumer burch Geschent bes herrn Dr. E. v. Fellen-

berg bem bernischen Museum zugekommen ist (Beile, Dolche, Nabeln, Pfeile, Schüffeln u. a.). (E. v. Fellenberg, das Bernische Antiquarium, 1881, und Untersuchungen ber Pfahlbaustationen des Bielerses im Anzeiger für schweiz. Alterihumskunde 1871, 284—285. V. Gross, in den Actes de la Société Jurassienne d'Emulation XXX. 115—116. Blösch, Geschichte der Stadt Biel I. 321 ff.)

Mit Sut gehörte Lattrigen von Alters ber gur Herrschaft und Graffchaft Ribau.

Die Abtei Frienisberg besaß hier durch Bergabung bes Ritters Wilhelm von Hatenberg 1270 einen Zins von 5 Solidi jährlich (Fontes II. 738—739).

Heinrich von Jegistorf Frei trat 1289 ber Abtei Gottstatt unter andern Gütern einen Ader bei dem Dorfe Lattrigen ab (Fontes III. 479).

Hormann von Biel, Ritter, und seine Gemahlin traten 1291 all ihr Gut in Lattrigen, Sut und Belmunt an die Johanniter von Buchsee ab (Fontes II. 498, Stettler, Regesten des Männerhauses Buchsee Nr. 64).

Beter Gruber, Burger von Bern, stiftete sich eine Jahrzeit durch Bergabung von Gütern in Lattrigen an die Barfüßer in Bern und die Johanniter in Buchsee. Es folgten 1292 und 1328 über die Begehung der Jahrzeit und den Bezug der Zinsen noch verschiedene Abmachungen zwischen den Barfüßern, Johannitern und Teutschrittern (Fontes III. 529, V. 622—623).

Bon einem Geschlechte, bas nach bem Orte benannt war, werben Jakob, seine Frau Agnes, ihre Rinber Johannes ber Briefter, Richard und Clara erwähnt, als Jatob und Agnes 1306 Grundzinfe bei Nibau und Mett an Gotistatt verkauften. Sonst erscheint Jakob nur noch zwei mal als Zeuge 1326 und 1327 (Fontes IV. 259, V. 527, 590). Kaum gehört Chuntinus, 1303 als Eigenmann bes Grafen von Reuenburg genaunt, zu ihrer Familie (Fontes IV. 259).

Literatur: O. S. 64. — Lut, Handlerison bes Schweizerlandes II. 266. — Rämy 319. — Jahn 653 (Aristel Sut). — Top. Karte 135. —

Senguau, franzöfisch Longeau (Lengenach um 1000, Longieuva 1228, Longa-aqua 1260, Lengowa 1281, Leinggowa 1300).

Pfarrborf und Gemeinbe von 1237 Einwohnern in 146 haufern im Amtsbezirk Büren, an ber Straße von Biel nach Solothurn, nache ber Grenze von Solothurn, über Schüpfen und Büren von Bern 7 Stunden, vom Amtsfitz Büren 1 Stunde entfernt.

Bereits unt das Jahr 1000 besaß das Kloster Einssteheln durch Bergadung eines Lampertus von ... eine Hube in Lengnau (Fontes I. 283. In der Ausgabe des Liber Heremi im Geschichtsfreund I. 117 wird die Jahrzahl 997 angegeben).

Im Bisthum Laufanne gelegen, gehörte bie Rirche zum Detanat Solothurn, später St. Immer (Fontes II. 89. III. 392).

Zum Kreuzzugszehnten mußte ber Pfarrer bes Orts 1285 7 Solidi bezahlen (Fontes III. 392).

Grundherren bes Bobens waren bie Herren von Strafberg. Aber 1281 mußten fie ber Abtei St. Jo-

hannsen bie zur Kirche von Greuchen gehörenden Zehnten von Lengnau überlaffen (Fontes III. 297). Zwei Schupposen im Orte, Lehen des Junkers Otto von Straßberg, verkaufte 1295 der Ritter Otto von Biel um 12 Pfd. dem Riklaus, genannt Burger von Altreu (Fontes III. 612). Wahrscheinlich des letztern Sohn Riklaus verskaufte 1312 der Abiel Gottstatt unter anderm auch Bodenzinfe zu Lengnau (Fontes IV. 510).

Im Ariege bes Herzogs Leopold von Defterreich gegen Solothurn 1318 vermüsteten die Freiburger, die ihm zu hilfe zogen, den nidauisch-straßbergischen Besit an der Aare, darunter auch Lengnau. Die Geiftlichen dieser heimgesuchten Orte sprachen die Freiburger 1323 von aller Entschädigung frei (Fontes V. 93, 335).

Die herren von Strafberg find gewiß auch Collatoren bon Lenguau gewesen. 1346 aber gehörte ber Rirchenfat bem Grafen Balraf von Thierftein, ber ihn mit neun Schuppofen und einer Mühle im Begirte bes Ortes bem Johann, Cunos von Sut Sohne, au Leben gab. Diefer verlieh bas Genannte als Mann-Iehen bem Rubolf von Gampelen, Burger von Biel, in eben jenem Jahre (Sol. Wochen-Bl. 1827, 220, 1829, 267. Fontes VII. 195, 357). Un ber Stelle bes Johann von Sut erscheinen furz barauf die Ritter bon Barenfele, benen bie Grafen von Thierftein bas Leben, "neun Schuppofen, eine Mühle, einen Beingarten in ber Dorfmart von Lengnau, barein bie Rirche und ber Rirchensat besselben Dorfes von Lengnau gebort", übergeben. Ritter Ronrab von Barenfels belehnte 1361 bamit ben Gottfried von Gampelen. Da Gottfried balb starb und sein Sohn Heinrich noch minberjährig war, belehnten Werner und Arnold von Bärenfels 1373 ben Klaus von Oltingen, Burger von Biel, damit, bis Heinrich volljährig wäre. In Gelbnoth vertauften 1374 bie beiben Bärenfels das Lehen der Abtei Bellelay um 100 Pfd. Basler Denare, sog. Angster. In Folge Berzichts des Grafen Sigmund von Thierstein sollte die Abtei das Erworbene als wahres und freies Allob bestigen.

Da brach aber Streit aus zwischen Bellelay und bem Bogt bes Peter von Gampelen Heinrichs Sohn, die beibe das Patronat der Kirche von Lengnau ansprachen; ein britter noch gesellte sich zu ihnen: Girandus, genaunt Britelon, Leutpriester von St. Ursit, der erklärte, er sei der wahre Rector jener Kirche. Der Bischof von Laussanne, Guido von Prangins, beauftragte 1378 den Casnonicus Laurentius Faber mit der Erledigung des Streistes. 1380 verkaufte Petermann von Gampelen, des Kunzen Sohn, dem Rudolf von Radelfingen, obigem Bogte, seine Rechte auf das Patronat um 31 Gulben (Sol. Woch.-VI. 1827, 222, 1829, 267—273. Trouillat IV. 340, 746).

Nach allebem blieb Bellelah im Besitz ber Collatur von Lengnau. Aber die Abtei hatte daselbst als Geistliche Weltpriester zu bestellen und nicht Mitglieder ihres Ordens. Bei der Visitation 1453 war aber doch ein Prämonstratenser Pfarrer (Archiv des bernischen hist. Bereins I. 291. Saucy, Histoire de l'ancienne Addaye de Bellelay 47, 48). Der letzte Leutpriester, Peter Lüpold, wurde 1528 reformirter Pfarrer des Ortes.

Der Kirchenfat blieb bei Bellelay bis zu beffen Aufshebung 1797. Die Bfarre gehörte in's Capitel Buren.

In Bezug auf die weltliche Gerichtsbarkeit gehörte Lengnau zur Herrschaft Straßberg, mit welcher das Dorf gleiches Schickfal hatte. Nach Graf Rudolfs von Nidau Tode 1375 kam das Gediet an Defterreich, blieb aber nach dem Kriege von 1388 den Bernern (Sol. Woch.-Bl. 1815, 539—567). Bei der Theilung der Herrschaft Büren zwischen Bern und Solothurn im Jahre 1393 sielen Büren, der Kirchensat von Grenchen, die Dörfer Lengnau und Reiben an Bern. (Sol. Woch.-Bl. 1815, 627—629. E. v. Wattenwhl II. 302—303). Seit dieser Zeit gehörte Lengnau zum bernischen Amte Büren (Th. Schöpf, Delineatio Topographica Bernensis, Mss. I. 171).

Im Jahre 1798 nahm bas anrückende Corps bes Generals von Schauenburg Ende Februar Stellung auf bem Pieterlenmoofe, von Mett bis Lengnau. In Lengnau, bas in die Linie der 2. bernischen Division gehörte, commandirte der Oberst von Werbt 850 Mann, wurde am 2. März aber durch eine List des Gegners getäuscht und vertrieben, wiewohl die Mannschaft lebhaft socht. (C. Müller, die lepten Tage des alten Bern 239, 260. — Chevalier Victor von Gibelin, von Amiet, 94—95).

Bekannt ift die weiße oder Hupererde, die in einer Tiefe von 13 m unter dem Torfboben ausgegraben wird. Wegen ihrer Feuerfestigkeit wird sie zu Schmelzetiegeln verwendet.

Gegen Pieterlen zu befindet fich die fruhere Bade anftalt, die einging, als das nahe Grenchenbad be-

kannt wurde. Das Lengnauer Mineralwasser wurde gegen Glieberschwäche angewendet. (Gohl, die Heilquellen und Babeanstalten des Kantons Bern 311—312). Kurze Zeit wurde in der Nähe im letzten Jahrhundert auch Eisen gegraben.

Die Kirche von Lengnau mar bem Hl. Germanus geweiht.

Im Schiff befinden sich zwei Glasgemälbe, ein Bernerwappen, die beiden Schilbe barüber der Reichsabler, 1641, und ein Familienwappen (laut Brief von Pf. R. Gerwer vom 31. Juli 1875 an meinen Bater). Ueber der Kirchthüre befindet sich die Jahrzahl 1632. Die drei Gloden sind aus neuerer Zeit (1666, 1784, 1832) und weisen nichts Besonderes auf (Nüscheler 57, 58).

— 1712 wurde das Pfarrhaus neu gebaut.

Bon Pfarrern find gu ermahnen:

Emanuel Zehnber, geboren 1694, Pfarrer nach Lengnau 1728, Defan bes Buren-Capitels 1741, Pfarrer nach Mabismyl 1742 bis zu feinem Tobe 1745.

Johann Jakob Tribolet, geb. 1689, Pfarrer nach Frauenkappelen 1725, nach Mandach 1738, Dekan ber Klasse Brugg 1744, Pfarrer nach Lengnau 1755 bis zu seinem Tobe 1761. (Genealogien Zehnder und Tribolet, Mss. Monatl. Nachrichten schweiz. Neuheiten 1762, 26, Leu XVIII. 279, Holzhalb VI. 92).

Burgergeschlechter von Lengnau: Abrecht, Egger, Gilomen, Griebi, Renfer, Ruffi, Schaad, Schäbelt, Schlup, Schott, Spahr, Steffen, Ubri, Wolf. (Ramy 196.)

Die in Bern 1629 verburgerten Ziegler, gunftig zu Schuhmachern, stammen aus Lengnau.

Bon einem Geschlechte, bas ben Namen bes Ortes trug, ift ein Rubolf 1181 erwähnt (Fontes I. 468).

Gine Auficht von Pfarrhaus und Kirche von 1824 enthält Beibels Sammlung: Die Pfarrhäuser bes Kantons Bern.

Literatur: O. S. 23, 108. — Jahn 544 bis 545. — Lohner 568—570. — Rämn 196. — Schnell und v. Stürler, Rechtsquellen 118. — Jakob, Geosgraphie bes Kantons Bern (für Schulen) 48. — Top. Karte 123.

**Senbringen**, franzöfisch Evilard (Lömeringen 1300, Lomaringen 1305, Lömeringen 1600, Leumbringen).

Dorf in der Pfarre und im Amisdezirk Biel, 170 m hoch fiber der Stadt gelegen, an der Straße nach Ilfingen (Orvin), 8/4 Stunden von Biel und  $7^{1}/2$  von Bern entfernt.

Das Dorf hat in 36 Saufern 328 Einwohner; bie Gemeinbe Leubringen umfaßt bas Dorf und Magglingen und hat in 56 Saufern 449 Einwohner.

Leubringen gehörte zum Stadtgebiete von Biel (Fontes IV. 33, C. A. Blosch, Geschichte ber Stadt Biel, I. 81, siehe auch ben Artikel Biel) und ist mit ihm verbunden geblieben.

Am 9. November 1551 tauschte Biel von Bern ben Korns und Haber-Zehnten von Leubringen gegen bas ihm gehörenbe halbe Gericht von Ligerz ein.

Mit Biel wurde Leubringen 1798 frangöfisch und blieb es bis zum Wienercongreß. Diefer bestimmte (C. A. Blösch III. 218) die Einverleibung des frühern Bisthums Basel in den Kanton Bern. Biel und die brei Ortschaften Bözingen, Leubringen und Bingelz bilden eine Pfarrgemeinde. Bon 1815—1832 gehörte diese zum Amte Nidau. 1832 wurde Biel zu einem eigenen Amtsbezirk erhoben. (C. A. Blösch III. 233).

Literatur: D. S. 22, 107. — Ramy 193. — Top. Rarte 121.

**Renzigen** (Loxingen 1235, 1309, Loichsingen 1294, Lochsingen 1296, Lussinguen 1301, Lögsingen 1343, Lönchessingen 1350, Löuxingen 1460).

Dorf und Gemeinde von 947 Einwohnern in 149 Häufern im Amtsbezirf Büren, zur Kirchgemeinde Arch gehörig, von Bern über Nibau 11, über Schüpfen 7½ Stunden entfernt, an der Straße von Büren nach Solosthurn, nordweftlich von Arch, von Büren und Solothurn fast gleichweit entfernt.

Während im Leuzigerwalde Grabhügel an die keltische Zeit erinnern, stößt man in den Feldern um Leuzigen oft auf römische Spuren. Dier führte die große Heersstraße von Aventicum nach Solodurum durch; auch eine eigentliche Niederlassung scheint hier gewesen zu sein. Wenigstens lassen gefundene Ziegel, Mosaik, Münzen und ein Grabstein mit zum Theil erhaltener Inschrift darauf schließen. Ein Feld heißt der Thurmader; wir wissen, daß noch 1312 ein Thurm in Leuzigen stand. Auch auf dem Luchlihubel, in Bietwyl, auf dem Lengenberg in der Tuffgrube und auf der "Burg" fand man römische Reste. — Auf der Höhe des

Bengenbergs ift bas "Steinig Grab", ein Hügel, in bem vor ungefähr hundert Jahren ein Steinsarg mit brei Gerippen entbedt wurbe.

Auch im Dorfe find nach Jahn an der Stelle bes Cluniacensergebäudes, das selbst auf einem ältern Werke errichtet worden sei, metallene Geräthe und bei der alten Kapelle Gräber mit Gerippen gefunden worden, sowie etwas westlicher ein Steinsreis. (Jahn, Kanton Bern antiquarisch beschrieben 112—126, Fontes I. 4, 58).

Die Abtei St. Johannsen erhielt 1235 burch Bersgabung von Hugo, genannt Giela, einem von ben St. Urss Gotteshausleuten von Solothurn, eine Schuppose zu Leuzigen (Fontes II. 158).

In Leuzigen selbst bestand ein Eluniacenserpriorat, das mit jenem von Brügg (sog. Bargenbrück) verbunden war. (Siehe den Artikel Brügg). Daß es von den Guglern 1375 zerstört worden ist, die gerade da über die Aare setzen, ist möglich, sogar wahrscheinlich, aber nicht beglaubigt.

Die Johanniter von Thunstetten erhielten burch einen Wilhelm Hevinli Güter in Solothurn, Loichsingen, Selsa, Bella und Grenchen, welche später von seinem Schwiegersohn Johann von Entseld beansprucht wurden. Ja dieser hatte zu Gewalt gegriffen und einen Ordenssbruder, Burthard von Loinegg, beraubt. Ein Schiedsgericht wurde eingesetzt, bestehend auß Ulrich von Rüßegg und Markwart von Issenthal. Sie fällten am 20. Mai 1294 den Spruch: Johann und seine Frau Elsbeth haben auf die Güter zu verzichten; dafür erlassen ihm die Johannstercommenden Honrein und Klingnau seine Schulden

im Betrag von 29 V Pfennigen und der Orden giebt ihm bazu noch 40 K. Dem Bruder Burkard hat er das Geraubte wiederzugeben und muß dis Pfingsten im Büßergewande abwechslungsweise einen Sonntag in Aarau und einen in Brugg um die Kirche wandern. Johann von Entseld unterwarf sich dem Spruche (Fontes III. 583 und 642—643).

Zwischen bem Cluniacenserpriorat und ben Johannistern von Buchse brach bamals ein Streit aus, ber durch ein Schiedsgericht bahin erledigt wurde, daß Bruder Beter, der Prior von Heitiswhl (dem Leuzigen wahrsscheinlich unterstellt war), und das Haus Leuzigen als Schabenersatz eine Summe Gelbes erhielten (Fontos IV. 54—55).

Ein Burthard genannt Fingerli, von Leuzigen, Burger von Solothurn, erkaufte sich 1312 am Hause bes Niklaus genannt Klukli, in der Schalgasse in Solothurn, Udel und verpfändete ihm bafür ein Haus beim Thurm von Leuzigen und verschiedene Stücke Land "Z'dem Kere, in der Deia, zu Schorron, in der Mörchenmatt, in Rübgarten, in Brechwyl, ze Hofurun, in Wellenthal, in Keresbrüclon", die er alle wieder um einen Zins an sich nahm (Fontes IV. 507).

Jatob von Mörigen, Ebelknecht, vertaufte 1820 bem Capitel ber Kirche von Solothurn Güter in ber Dorfmarch bei Leuzigen (Fontes V. 184).

Ein Haus und Ader in Leuzigen, ben ein Berchtolb von Leuzigen bebaute, gieng 1323 burch Kauf von Ulrich genannt Stalber vom Lon an ben schon erwähnten Ritlaus genannt Klufli, beibe Burger von Solothurn, über (Fontes V. 322).

Werner von Ergöw, Burger von Solothurn, setzte 1341 seiner Tochter Anna, Frau des Heinrich von Belsschen, Burger von Thun, 10 K zur Chesteuer in Geld und Gut, darunter zu Leuzigen eine Schuppose, die Peter Rosnagel und Chuuzi Zimerman bauen, im Werthe von 12 Schilling und <sup>8</sup>/4 Dinkel, eine halbe Schuppose, die Chachina hat, im Werthe von 5½ Schilling und eine Posstatt, die Anshelm hat, 8 Schilling werth (Fontes VI. 599—600).

Johannes Pfister, genannt Senftleben, Burger von Bern, verkaufte 1342 unter andern Gütern eine Schuppose im Twing und Bann von Leuzigen, die Ulrich Bucher baut und die jährlich 10 Schilling und <sup>3</sup>/4 Dinkel gilt (Fontes VI. 647).

1846 verlieh Graf Imer von Straßberg seinem Ministerialen Werner von Delsberg Güter zu Leuzigen als Erblehen (Fontes VII. 177).

Bur Herrschaft Büren gehörig tam Leuzigen mit biefer 1393 an Bern und bilbete eines ber acht Gerichte bes Amtes. (Schnell und v. Stürler, Rechtsquellen bes Kantons Bern IV. V.)

Leuzigen war eine ber 15 Dingstätten ber Lanbgrafschaft Klein=Burgunb. "Unter ber Linde bei bem Capellin" wurde Gericht gehalten. (Altes Polizeis, Gibs und Spruchbuch Fol. 20 im Stadtarchiv Bern, mitgetheilt von Herrn Staatsarchivar Türler; Gesschichtsforscher XI. 53).

Noch heißt eine Oertlichkeit im Dorfe ber Lanbstuhl; es ist ein Hügel, ber einst zu Begräbnissen biente (Jahn, Kanton Bern 126).

Das Patronat ber Rirche von Lüglingen (Läusligen), ein Leben von Ribau, mit feinem Behnten gu Lüslingen, Mennitofen, Lütertofen und Leuzigen gehörte 1336 bem Werner Münger, Bruber bes bernifchen Schultbeißen Lorenz Münzer. Sein gleichnamiger Sohn und Erbe vermachte 1391 fein But für ben Fall, bag er finderlos fterbe, ben Sohnen feiner Schweftertochter Catharing, Cungmann und Sansli von Ergow; fturbe beren Stamm aus, follte 1/4 an feinen Oheim Lubwig von Seftingen kommen, 1/4 an Hansli und Rufflin von Thubingen. 1/4 an ben Riebern Spital in Bern, 1/4 an bie Felbsiechen in Bern. Nachbem 1404 Burtharb bon Sumismalb bie Collatur befeffen, erfcheinen 1416 als ihre Inhaber Saneli von Ergow und feine Familie. 1435 belehnte Bern ben Sans und Cunamann von Ergow mit ber Collatur. Conrad von Ergow vertaufte fie 1494 um 240 Rheinische Gulben an ben Niebern Spital und bie Felbsiechen in Bern. Nach ber Reformation, 1537, trat bas haus ber Lettern feine halfte um 800 % bem Miebern Spital ab.

Pagan (S. 36) nennt als Inhaber des Zehntlehens einen Niklaus von Gysenstein (um 1400).

In Leuzigen stand eine Kapelle bes Hl. Ulrich, bie wahrscheinlich bem Cluniacenserorben unterstellt war, aber als das Orbenshaus sant, laut Schiedsspruch von 1336 vom Priester von Läuslingen bedient werden sollte. Die Bogtei, so wurde damals auch bestimmt, sollte der Frau Abelheid, Wittwe des Jakob von Möringen und dem Ulrich von Bennringen und ihren Nachkommen gehören (Sol. Woch.-Bl. 1818, 256). Die Collatur muß

aber an Bollolay gekommen fein, benn biefe Abtei wurde 1473 von Bern angewiefen, bas Chor zu unterhalten.

Dabei erscheint noch eine St. Johannstapelle, von der nicht fest steht, in welchem Berhältniß sie zu jener des Hl. Ulrich stand. 1468 verkaufte Hans Groß, Probst zu Heitswyl, alle der Johanniterkapelle gehörens ben Ginkunste der Gesellschaft der Bauleute zu Büren mit der Pflicht, die Kapelle zu unterhalten. Bielleicht bat Bollolay dieser Gesellschaft ihre Rechte abgekauft.

Nach ber Reformation mußte ber Pfarrer von Arch in Leuzigen predigen (Rathserfanntniß vom 7. Januar 1530). Am 20. December 1532 wurde Leuzigen zu Arch eingepfarrt. Deßhalb sollte ber Pfarrer von Arch ben Primiz von Leuzigen (17. Juli 1561) und einen Theil vom bortigen kleinen oder St. Ulrichs Behnten beziehen, der zur Kapelle gehört hatte. (7. Jan. 1530, 23. Juni 1655).

Bur Collatur von Lüslingen gehörte in Leuzigen eben dieser kleine ober St. Ulrichs-Zehnten, und einige Bezirke hatten noch ben Neunling zu entrichten, ber aber unter zweien Malen, 1597 und 1676 losgekauft wurde. Der Riebere Spital, bem also die Collatur gehörte, hatte hier einen Schaffner, ber aber 1642 abgeschafft, und einen Zehntspeicher, ber 1655 nach Jegistorf verlegt wurde. Die Regierung von Bern kam in unbestimmter Zeit in den Besitz des Großen Gewächszehntens, der 1664 vom Bauamt an das Niedere Spital übergieng, und der Werch; und Flachs, und Deuzehnten, die 1808 und 1813 von der Gemeinde losgekaust wurden (Steck, historische Nachrichten von dem Gotteshause oder Spital zum H.

Seifte in Bern, Mss. im Burgerspital in Bern, II. 50—54, 368—372).

Die Capelle, in romanischem Styl erbaut, ist vor nicht langem restaurirt worden (Rahn, Statistik schweiz. Kunstdenkmäler im Anzeiger für schweiz. Alterthumskunde 1882, 244).

Seche Glasgemälbe befinden fich im Gotteshaus von Leuzigen, in einfachen gothischen Fenstern und Magwert.

Links 1. im Giebel 45/30 cm.: St. Johannes ber Täufer in härenem Gewand mit rothem Mantel, zu seinen Füßen bas agnus Dei mit weißer Fahne, lanbschaftlicher hintergrund zwischen Säulen (Fluß mit Schwänen, Berg und Stadt).

- 2. Darunter links 45/50 cm.: St. Mauritius mit ber Thebäerfahne und Schilb auf grünlich großgemustertem Damast zwischen wulftigen Saulen. Oben bas Datum 1519 und zwei Engel. Daneben von berselben Hand und berselben Größe:
- 3. Standesicheibe von Solothurn mit zwei Engeln als Schilbhaltern, von benen ber eine bas mit zwei Heiligen geschmuckte Solothurner Panner trägt. Seitwärts je eine gewundene Säule. Oberbild in splendider Ausführung St. Georgs Drachenkampf.

Mittelfenster zwei Scheiben 45/100 cm., später und von anberer Hand als die zwei vorigen, aber prachtvoll ausgeführt:

4. St. Binceng mit Buch und Palme, schon gefalteter blauer Rod mit Golbfranfen, weiße Tunita. Rother Damastgrund, unter Säulenbogen. 5. Bernerschilb, von einem Engel gehalten. Die Flügel besselben grün und emporstehend. Das Obergewand violett, von einer Schließe zusammengehalten, bas weiße Untergewand bis an den Boden reichend. Rother Damastgrund. Ueber den einfachen Säulen als Oberbild zwei schöne gelbe Löwen, einander die Schwänze zusehrend und grimmig angloßend. Diese Scheibe ist ein Wert des bernischen Glasmalers Hans Sterr (siehe über ihn B. Haendde im Berner Taschenbuch 1892, S. 144, und die Schweiz. Malerei im 16. Jahrhundert, 1893, S. 63).

Drittes Fenfter: 3m Giebel 35/45 cm.:

6. Bappenscheibe Büren (weiße Tage in rothem Felb), zwei roth und grün gekleibete Engel als Schilbhalter. Blauer Damastgrund zwischen Säulen mit ornamentirten Zwickeln. (Gefällige Mittheilung ber H.H. Pfarrer Kasser in König und Hugi in Arch).

Das Gefchlecht von Leuzingen, bas in früher Zeit viel erwähnt wirb, stammt wohl nicht von hier, fondern von Leißigen am Thunersee.

Aus Leuzigen ftammen bie seit 1889 in Bern auf Metgern verburgerten Raifer.

Großes Brandunglud suchte Leuzigen am 8. April 1832, kurz barauf ein zweites Mal und wieder am 14. Juli 1834 heim.

Literatur: D. S. 23. 107. — Jahn, Chronik 548. — Jahn, Kanton Bern, antiq. befchrieben 112 — 126. — Ramh 194. — R. F. v. Mülinen, Geiftlichsfeit bes Kantons Bern Mss. 1089. — Gine kleine Ansicht bes

Dorfes enthält S. Bobmers Plan und Grundriß ber Landmarch von Bern 1705, im bernischen Staatsarchiv. — Tov. Karte 123.

Eigers, franzöfisch Gléresse (Ligerce 1228, Lierzi 1229, Liegerzo 1230, Lieresie 1234, Ligirzo 1235. Ligerte 1236, Lierece 1258, Ligerc, Ligersha 1262, Lieresce 1277, Liguerzo 1289, Licherze 1304, Lyerece 1311, Ligretz 1319, Lyrezi 1322, Glieresse 1482).

Pfarrborf am westlichen User bes Bielersees (Eisenbahnstation), zunächst gegenüber ber St. Peters-Insel, zwischen Twann und Neuenstadt, im Amtsbezirk Nibau. Bon Bern ist es über Biel 8½ Stunden, von Neuensburg 3½ Stunden, von Nibau 2½ Stunden entfernt. Das Dorf hat in 60 Häusern 247 Einwohner; mit Bippschal, Klein-Twann und Schernelz bilbet es eine Einwohnergemeinde (427 Einwohner in 97 Häusern).

Zwei Hauferreihen, getrennt burch eine regelmäßige Saffe, längs bem See, bilben ben Ort. Hoch über ihm in ben Rebbergen ragt bie Kirche empor. Fast die Halfte ber Einwohner spricht französisch; diese Gegend ist auch die deutsch-französische, wie früher alemannisch-burgundische Sprachgrenze.

Daß in Ligerz zu römischer Zeit schon eine eigentliche Ansiedlung bestanden, läßt sich aus den spärlichen Funden nicht schließen. Gine Burg stand, nördlich von der Kirche, schon im 13. Jahrhundert, als castrum oder munitio bezeichnet. Sie gehörte den Freien von Ligerz, deren Stamm am Ende des 16. Jahrhunderts ausstarb. Als ber erste wird Bolmar von Ligerz, Frei, oft erwähnt als Zeuge von 1218—1242. Unter seinen Ururenkeln Johann und Ulrich wurde die Herrschaft getheilt:

Johann von Muleren aus dem in Bern wohlbekannten Geschlechte. Beil also die Muleren in Ligerz Bessitzer wurden, nennt man die bortige Burg oft auch Muleren. Da, im welschen Land, schrieben sie sich auch de la Mollière (fiehe den Artisel Muleren in der Heismathkunde, Mittelland II. 234—239. Auch auf Karten sindet sich die Ortsbezeichnung Muleren). Urban von Muleren, der letzte seines Stammes, verlaufte 1469 seine Hälfte von Ligerz um 400 Rheinische Gulben an Bern.

Schlimmer noch war es mit den Finanzen Ulrichs von Ligerz bestellt. Gine Bürgschaft beschleunigte seinen Ruin. 1396 verpfändeten seine Kinder Bernhard, Stefania, Margareth und Elisabeth der Stadt Biel ihre Hälfte von Ligerz um 64 Gulben und 1 Forelle auf 10 Jahre. Nach deren Berlauf bekam Bernhard Gelb, indem er um 1100 Gulden seinen Gigenleuten Freiheit und Erlaß von allen Abgaben verkaufte mit Ausnahme der Twinghühner, Tagwen und Güterzinsen, die er bereits an Johann von Büren, Burger von Bern, und Stefan Watrin, Burger von Biel, verkauft hatte.

Johann von Buren tanfte noch bie halbe Gerrichaft, veräußerte fie aber 1409 um 160 Gulben an Biel. So gehörten bie niebern Gerichte je gur Halfte ben Stabten

Biel und Bern; Bern aber war als Rechtsnachfolgerin ber Grafen von Neuenburg : Nibau auch im Besitz ber hohen Gerichtsbarkeit.

Die Herrschaft Bern-Biel kaufte 1470 bie baslerisschen Gotteshausleute in Ligerz, Tüscherz, Twann und Alfermee gegen einen jährlich zu zahlenden Betrag von 20 % von allen Steuern los. 1551 trat Biel seine Hälfte von Ligerz an Bern ab, wogegen es das halbe Mannschaftsrecht auf dem linken Seeufer eintauschte. (Ridau=Buch im Staatsarchiv Bern I. 228 ff. Biels Buch 93).

Als Ligerz bernisch geworben, gehörte es als befonberes Gericht zum Amt Ribau. In ber Helvetik warb es bem Diftricte Seeland zugetheilt, kam aber 1803 wieber zu Nibau.

Der Ralfofen von Ligerz war die Grenze ber Herrichaft. Das Sprachgebiet ber Bielerbeutschen reichte von hier bis Bözingen.

Großen Besit hatte hler schon frühe die Abt ei St. Johannsen bei Erlach; bavon hatte 1312 Frienisderg ein Lehen. (St. Johannsenbuch III. 77). 1404 kauste die Karthause von Thorberg von Cuno Runggi Haus, Hossitat, Garten und Trotten zu Ligerz um 55 K, vorbehalten 1 K Wachs und 1/4 Wein für die Kirche von Teß und 1 Huhn für die Herren von Ligerz, und seit dieser Zeit vermehrte sie ihren Besits allhier noch bedeutend (Thorberg-Buch III. 162). Um dieselbe Zeit erwarben Bellelay, Tedlingen und Gottstatt hier Besits.

Ginen Beingarten au Ligera, ber einft bem Stifte von St. 3mmer gehört, vergabte 1338 ber Gerber Michel, Burger zu Solothurn, an bas Frauentlofter Fraubrunnen und ftifte für fich und bie Seinigen bamit eine Jahrzeit. Auch biefes Gotteshaus erhielt hier noch mehr Guter. In feinem Reburbar von 1534 liest man: "Die win Reben quo Ligrit. Bier Manmert, fant 3mers Reben genannt, ob ber Rilchen ob bem Bag. - 2 Manwert Reben," und "Ligrit ab einem ftude reben genannt bas balaffe an wifem win - 4 fiertell. Ab zweben Manwert reben, ouch bas ballase genant, wifen win 4 fiertell. Ab einem Stude reben, ift ein fiertell von einem Manwert zuo Schaffis, an wifem win 3 fiert. Ab hug ond hoff quo Ligrip, an Ralchofen, an wifem win, 4 fiert." (Amiet, Regesten von Fraubrunnen, Nr. 170 und Seite 177).

Die Stadt Bern blieb nicht zurud. 1565 trat fie als Käuferin auf, und als 1803 neuerdings ihre Einstünfte bestimmt wurden, wies ihr die Dotationsurkunde Rebgüter am Bielersee, darunter die Rebgüter von Aarberg und Thorberg in Ligerz zu (Dotationsbuch 18). Biel und Aarberg hatten hier eigene Häufer. Aarberg kaufte 1745 von Carl von Büren von Baumarcus ein Rebgut zu Ligerz. (Aarberg-Buch I. 467).

Noch zeigt man in Ligerz das Thorberge, bas Aars berg und bas Bielhaus.

Im Frühling 1798 wurden alle Stadt- und Corporationsgüter von Biel versteigert und vertheilt; bas Ligerzgut fiel zu einer Hälfte an G. Woser (um 1850 Aronen) und zur andern an den Fechtmeister Nieschang (um 1860 Kronen). Das Ligerzhaus erbentete F. Schaltenbrand um 1092 Kronen. Der Beinzins von Ligerz warb um 214 Kronen losgeschlagen. Auch das Spital von Bern hatte Reben zu Ligerz. (Blösch, Geschichte von Biel III. 178).

Auch Privatleute legten hier ihr Gelb an: Johann von Büren 1384, Johann von Muleren 1395, Johann und-Heinrich von Ringoltingen 1407 und 1418, Betermann von Wabern 1437, Krauchthal, Jakob von Wattenwyl, in bessen 1437, Krauchthal, Jakob von Wattenwyl, in bessen samilie ein schönes Rebgut lange verblieb, 1498, Diesbach 1638, Jakob und Ritlaus Tilslier 1676, David von Büren von Baumarcus 1729 (Thorbergbuch l. c. und Stisse Documentenbuch 15. 506), im letzten Jahrhundert auch ein Landvogt Kirchberger und ein Herr Frisching.

## Rirdliches.

Im Jahre 1417 war es, als die Abiei St. Johannsen den Leuten von Ligerz, Chavannes und Twann den Bau einer Kapelle zu Ligerz erlaubte. Der Bischof von Lausanne bestimmte 1424, daß sie als eine Filiale von Teß (Diesse) gelten, St. Johannsen aber die Collatur besitzen solle. Der Pfarrer von Teß wurde 1434 gehalten, in Ligerz Gottesdienst zu halten, dafür sollte er 12 Saum Wein, die Mutterkirche von Teß aber noch 1 Saum Wein erhalten. Sollten die Bergabungen groß genug sein, so wäre ein eigener Pfarrer anzustellen.

Dabei beftätigte ber Bischof von Laufanne, Johann von Prangins, bie Erhebung ber Rapelle gu

einer Pfarrfirche jum heiligen Rreuz (St. 30. hannsenbuch I. 596).

1483 wurde ber Abt von St. Johannsen als Patron von Ligerz noch gehalten, einen Beitrag an die Pfarrs besolbung zu leisten. (Schlafbuch von Erlach 24).

1487 entschied Bern, baß die Rebenbestter zu Ligerz an St. Johannsen ben Weinzehnten in ben Reben selbst abliefern sollten; bagegen hatte ber Abt ihnen 7 Saum Weißwein ober 300 T zu entrichten. (Schlafbuch 38).

1523 wurde ber Pfarrer von Ligerz gehalten, ben Weinzehnten an St. Johannsen zu geben (St. Joh.=Buch I. 656).

In ber Kirche stanben zwei Altare, ber eine war geweiht ben Seligen Fabian und Sebastian, ber anbere bem Seligen Antonius bem Bekenner. (Visitationsbericht, im Archiv bes bernischen histor. Bereins I. 306—307). Die Besehle ber Visitatoren von 1453 scheinen nicht auf bas Genauste besolgt worden zu sein, benn am 10. Mai 1482 fanden sich 15 Cardinäle besugt, für die Besucher ber Sebastianstapelle und die zur Erneuerung Beitragenben einen Ablaß zu verkünden. (Anzeiger für schweiz. Geschichte und Alterthumskunde 1865, S. 45). 1482 soll der Amsoldinger Propst Burthard Stör hier eine Kapelle geweiht haben. (Archiv des histor. Bereins I. 372).

Mit ber Reformation tam bie Collatur an Bern; bie Rirche gehörte fortan zum Ribaucapitel.

In der Mitte des 17. Jahrhunderts tam auch die beutsche Sprache für die Kirche in Gebrauch; 1657 gestattete der Rath, daß jeden zweiten Sonntag neben der französischen Predigt auch eine deutsche gehalten werde.

Dem Pfarrer von Ligerz lag bie Inspektion ber evans gelischen Kirchen bes Münfterthals ob.

Das Pfrundeinkommen betrug 1690 an Pfennigen 12 K, an Weizen 12 Mütt, an Reben 14 Manuwerk, an Zinswein bei 20 Saum; dazu gehörte "ein Mättelin und Garten." (Geistliche bes Kantons Bern, Mss. 592).

Laut Decret bes Großen Rathes vom 17. Mai 1876 wurde die Kirchgemeinde Ligerz aufgehoben und zu Ewann eingepfarrt, am 8. Nov. 1889 aber wieder hergestellt.

Bon Pfarrern zu Ligerg find zu ermahnen:

- 1. Blaise Hory, aus einem guten alten Neuenburgers geschlechte, Pfarrer zu Grafenried bei Fraubrunnen 1555 bis 1558, in Murten bis 1561, in Ersach bis 1562, in Ligerz 1562 bis zu seinem Tobe 1595, Defan des Nidau-Capitels 1566—1595; er war ein vorzüglicher sateinischer Dichter, als welcher er sich Horricaeus nannte (Frédéric de Rougemont, les Poésies neuchâteloises de Blaise Hory au XVI Siècle, Neuchâtel 1841, in 8. Lohner 401, 502, 509, 515. Biographie Neuchâteloise I. 488—499).
- 2. Samuel Leemann aus Bern, geboren 1646, studirte auf der hohen Schule in Lenden, Pfarrer in Ligerz 1676—1684, Professor der Philosophie in Bern 1684, der hebräischen Sprache 1697, der Theologie 1700, starb 1709. Er veröffentlichte viele theologische Dissertationen und Disputationen. Er hinterließ keine männslichen Rachkommen. (Leu XII. 8—9. Holzhalb III. 499).
- 3. Johann Jatob Graf, aus einem bernifchen Gefchlechte, beffen Mitglieber unter Rathen und Seift-

lichen erscheinen, consecrirt 1725, Pfarrer zu Potsbam in Brandenburg 1729, zu Ligerz 1734, zu Binelz 1752 bis zu seinem Tobe 1765. (Leu IX. 83. — Holzhalb II. 579).

4. Uriel Freubenberger aus Bern, geboren 1709, ordinirt 1736, Pfarrer im Inselspital 1738,
in Frutigen 1747, in Ligerz 1752 bis zu seinem Tobe
im März 1768. Er veröffentlichte u. a. eine Beschreibung des im Bisthum Basel gelegenen Münsterthals 1758.
Besonders bekannt ist seine Schrift Guillaume Toll, Fable
danoise (1760), in welcher zum ersten Male die Geschrifte Tells in das Gebiet der Sage verwiesen wurde.
Die Schrift erschien anonym. Sie erregte solchen Unwillen in der Urschweiz, daß sie durch den Henwillen in der Urschweiz, daß sie durch den Genker in
Altorf öffentlich verbrannt wurde und man auf den Berfasser fahndete! (Leu XVII. 322. — Holzhalb II. 338.

— Biographie Universelle XVI. 50. — Lauterburg
im Berner Taschenbuch 1853, 223).

Die hoch in ben Reben gelegene Kirche ist ein schöner Bau. Das Schiff ist flach gebeckt und hat im Süben zweitheilige Maßwertfenster und eine Spizbogensthüre. Das Chor, von gleicher Höhe wie das Schiff, breiseitig geschlossen, ist von zwei Sterngewölben bebeckt; seine Spizbogensenster haben schönes Fischblasen-Maßwert; an der Nordwand ist ein Bandtabernatel. Der Thurm ist dreisach gegliedert und hat oben auf jeder Seite zwei gekuppelte Rundbogensenster. (Rahn, zur Statistik schweiz. Kunstdenkmäler im Anzeiger für schweiz. Alterthumskunde 1881, 213, und Geschichte der bilbens den Künste in der Schweiz 456).

- Glasgemälbe im Chor, faft alle von 1523:
- 1. Fenster: 1) und 2) Bappen bes Rodolphe de Benoit (de Benedictis), setten Abtes von St. Johannsen: in schwarz ein golbener Rechtsschrägbalten mit brei rothen Rosen.
- 2. Fenster: 3) Der Sl. Bincenz mit bem Palmzweig. 4) Die Stadt Bern, zwei Bernerwappen, barüber ber Reichsabler.
- 3. Fenfter: 5) Gin Beiliger in violettem Mantel mit bem Rrummftab. 6) Die Stadt Biel, zwei Bielerswappen (in roth zwei gefreuzte Beile), 1615.
- 4. Fenster: 7) und 8) Wappen Wattenwhl (in roth brei filberne halbe Flügel 2, 1) und Muleren (in Silber brei rothe Sterne, schrägrechts gestellt), ohne Jahrzahl und Inschrift.
- 5. Fenster: 9) Ein knieenber Priester, unter ihm bas Wappen: in Golb eine rothe Rose auf brei grünen Hügeln, über ihm ber hl. Petrus. Auf einem Band stehen bie Worte: Sancto Petre ora pro nobis. Eine Scheibe fehlt in biesem Fenster.

## Blasgemälbe im Schiff:

1. Fenster: 10) Wappen Diesbach (in schwarz über und unter goldenem gebrochenem Rechtsschrägbalken je ein goldener Löwe) und Freiberg (filber und blau getheilt, im blauen Felb brei goldene Kugeln 2, 1) mit ber Inschrift: Herr Wilhelm von Diesbach, Ritter, Schultheiß ber Stadt Bern, und Helena von Freyberg, sin eheliche Husserow. 11) Wappen Diesbach und Bonstetten (in schwarzem goldgerandetem Feld brei silberne

Weden) mit ber Inschrift: Herr Lubwig von Dießbach, Mitter, Herr zu Dießbach, und Frau Agatha von Dießsbach geborne von Bonftetten.

- 2. Fenster: 12) Zwei Wappen ber Karthause Thorberg (in roth ein filbernes offenes Thor), barüber Wappen ber Stadt Bern 1570. 13) Thorberg mit zwei heiligen 1523.
- 3. Fenster: 14) (Neben ber Orgel, gegen Süben) Johannes ber Täufer mit ber Inschrift: Hans Malagorge, Burger zu Biel 1523 und bem Wappen: in Silber ein Mohrentopf, die Ede mit einem golbenen Sterne belegt. 15) Die heilige Margaretha, mit ber gleichen Inschrift und bem gleichen Bappen. (Ein Jatob Malagorge war Pfarrer von Lengnau 1527, bann in Büberich (Péry) und in Oberbalm).

Diese Glasscheiben nennt Rahn Prachtftude aus ber beften Renaiffancezeit.

Außen an der Kirchenmauer sind Grabsteine 1) des Pfarrers Gabriel Emanuel Rohr, gestorben 1850, 2) der Frau des Pfarrers Heinrich Lemp, Catharina, geborner Jegersehner, 3) von Nathsherrn Paul von Pourtales mit der Inschrift: D. Paul a Pourtales civ. et Magistrat. novocastr. viro Optim. Patri cariss. LXXXVI ann. et morto MDCCCL lugentid. amic. silia lugens D. A. Lentulus civ. Bern. R. I. P.

Wappentäfelchen befinden sich im Chor von Bern, im Schiff von der Familie Jenner, Friedrich Otth 1718, Kilchberger und C. H. von Graffenried 1666, 2 Thormann und 2 Fischer 1688, 2 Biel 1711 (Caspar Wig, Kirchenvogt zu Biel; Wappen Wig: in

blau auf 3 grünen Bergen ein rothes Herz überragt von einer filbernen Lilie und begleitet von zwei goldenen Sternen), 2 Thorberg, Küenzi, A. L. Bourcard 1810, Kilchberger, Ulrich Küenzi 1693, Fischer, Biel (C. Wiz 1711). Die große Gebottafel trägt die Jahrzahl 1669. Die Kanzel ist aus dem 17. Jahrhundert. Reben ihr, an der Nordwand der Kirche, sind hübsch geschnitt 2 Pläze mit dem Engel-Wappen von 1685, daneben die geschnitzte Thüre, die zum Thurmaufgang führt.

Der Boben ber Kirche weist eine Reihe von Grabssteinen, von benen viele Rebmesser, Fisch und Gabel tragen (bas Zeichen bes Spitals von Bern?).

Im Thurme hängen vier Gloden. Die erste, von David Zeender 1634 zu Bern gegossen, hat verschiedene Ornamente: gewappnete Bären, den Schuß Tells, eine Hasenjagd, Weinranken. Die zweite melbet in gothischen Minuskeln, daß 1434 die Kirche zu Ehren des H. Kreuzes und der H. Imerius und Theodul gegründet und 1497 die Glode zu Gottes und des heiligen Geistes Ehren gemacht worden sei. Die dritte ist mit zwei Crucisizen und den heiligen Marien verziert. Die vierte, die älteste, jetzt gesprungen, hat keine Inschrift und in Medaillons die Bilder von Jesus, Maria und Engeln (Nüscheler 59—60).

Nach ber Herrschaft Ligers nannten fich zwei verschiebene Geschlechter.

Das ältere, bereits erwähnte gehörte bem Stanb ber Freien (Nobiles) an (Wappen: in Golb ein blauer Herzschilb, barüber ein rother Rechtsschrägbalten, ober in blauem golbgeranbetem Schilb ein rother Rechtsschrägs

balken), das jüngere dem Stand der Ministerialen (Wappen: in Silber drei grüne Blätter mit Stengeln auf drei rothen Hügeln).

Der Erftermannte bes altern Gefdlechts ift wie oben bemerft, Bolmar, ber um 1200 lebte. Unter feinen Nachkommen bemerkt man Beiftliche, in Sedingen, Ginfiebeln, Erlach. Allianzen wurben u. a. gefchloffen mit Montfaucon, woburch bie Berrichaft Bavoix in bas Befolecht tam, um fpater wieber burch Beirath an bie Asperling von Raron zu gelangen, Daillens, Estavayé, Goumoëns; Jonatha von Ligera beirathete ben Schultheißen Ulrich von Erlach. Es gehörten ihnen im Laufe ber Zeiten bie Berrichaften Ligers, Bavoix, Ruere und Mercé in Sapopen, Corcelles, Chavonay, Bonvillars, Echichens, Disy, Chavannes. Der lette bee Gefchlechtes war Frang, Junker, herr zu Bonvillars, Burger bon Freiburg, Landvogt von Romont, ber 1598 ftarb und nur eine Tochter hinterließ, Magbalena, Gemahlin bes Ritters Niflaus von Braroman.

Der Ersterwähnte des neuern Geschlechts ist Heinrich der Wirth von Ligerz. Wahrscheinlich sein Enkel ist Audolf, genannt Homeli, 1426 Burger von Bern. Dessen Urenkel Betermann, Castlan zu Schloßberg 1528, ist der erste, der als ablig erscheint. Im 18. Jahrhundert tragen Einzelne den Freiherrentitel. — In Bern, Landeron, Neuenstadt und Neuenburg ist das Geschlecht im Burgerrodel vertreten; in Neuenstadt bekleibeten mehrere das Benneramt. Der Burgern von Bern waren verschiedene. Jakob war Landsvogt in Tscherlit 1476 und zu Grandson 1479; mit Hans Jakob starb die bernische Linie 1646 aus. Bon

Johann Chriftoph, ber katholisch wurde und fich 1587 in Freiburg nieberließ, ftammte eine (altere) Linie, bie bort zu hober Stellung gelangte. Bier murben bes Raths, feche Landvögte; zwei andere wurden fürstbischöflich baelerische Hofmeifter, noch zwei andere bienten als Hauptleute in Frankreich. Mehrere traten in ben geiftlichen Stand; Beinrich Johann murbe 1644 Bropft zu St. Nillaus, Lubwig Friedrich Jesuit und Beichtvater Augusts III. von Bolen, Johann Beinrich hermann 1798 Domherr zu Bafel, Joh. Bapt. Ignaz 1818 Johannitercomthur zu Reiben, zwei Frauen bes Gefchlechtes traten in bas Kloster Montorge. — Allianzen schloß bas Befolecht in Bern mit ben Luternau, Erlach. Mülinen. Battenwyl, Bonftetten, Michel, Steiger, Byttenbach, Rirchberger und in Freiburg mit ben Fegeli, Braroman, Diesbach, Maillardoz, Alt; mit ben Beffenberg, Rint von Balbenftein, Staal. — Der lette bes Geschlechtes, Rupert Maria Januarius, geboren 1751, starb lebig in Lugern 1820. (R. F. v. Mülinen, geneglogifche Tabellen I. 42—44).

Literatur: O. S. 63. 121. — Rämy 321. — Jahn, Kanton Bern antiquarisch beschrieben 73. — Jahn, Chronik des Kantons Bern 548—550. — Lohner 500—503. Eine Abbildung "Straße in Ligerz" sindet sich in E. v. Robts Kunstgeschickliche Denkmäler der Schweiz I. Blatt 21., eine solche von Kirche und Pfarrhaus von 1827 in Weibels Sammlung: Die Pfarrhäuser des Kantons Bern. Top. Karte 135.

Geschlechter von Ligerz: Andre, Begre, Beljean, Bourcard, Celin, Gaberel, Louis, Pillu, Ragli, Teutsch, Witzig, Zigerli. **Roblingen** (Lobesinges um 1175, Lobesingen 1214, Lopsingen 1273).

Dörfchen von 268 Einwohnern in 37 Säufern, in der Rich - und Einwohnergemeinde Seedorf, Amtsbezirk Aarberg, füblich vom fisch = und trebsenreichen Seedorf voter Lobsigersee, 31/2 Stunden von Bern und 20 Minuten von der Kirche entfernt.

Frühe icon gehörten Buter in Lobfingen bem Rlofter Frienisberg und beständig vermehrte biefes hier feinen Befit; bag Lobfingen aber mit vielen anbern Gutern 1267 vom Grafen Rubolf von Thierstein an bas Rlofter formell vertauft worben fei, wie bie Monche später zur Erhartung von Thatfachen vorgaben, ift unwahr (Fontes II. 693. 771). Die Grafen von Thierftein hatten bier allerbinge febr frühe großen Befig. Roch 1405 heift die Mühle von Lobsigen, die Rubolf von Schüpfen bamals an Sans und Burthard von Erlach vermachte, ein Leben ber Grafen von Thierstein (Documentenbuch von Aarberg im Staatsarchiv Bern). Auch St. Johannsen war ba begütert (Fontes III. 264 gum Jahre 1279). Bom Grafen Wilhelm von Marberg trug Loreng Münger 1302 brei Schuppofen im Orte gu Leben (Fontes IV. 105).

Antheil am Zehnten bes Ortes gehörte Hemmann Pfister, genannt Labhard, von Burgborf und Solothurn, Propst von Amsoldingen. Er verkaufte ihn 1438 an Frienisberg (Frieden: Aloster Frienisberg, 68).

Das Rlofter vertaufte 1380 bie Gerichte verschiebener Dörfer, barunter auch von Lobsigen an Bern (Frienisbergbuch I. 295 im bern. Staatsarchiv). Bom Orte trug ein Seschlecht ben Ramen, das dem Stand der Ebelfreien angehörte (zwar wird 1214 unter den neuendurgischen Ministerialen auch "einer der Brüder von Lobsingen" erwähnt). Der erste bekannte ist Willermus, der um 1175 ledte. Um die Mitte des 13. Jahrhunderts ledten zwei Brüder, Peter und Ulrich, der eine Tochter Merga hatte. Die Semahlin Beters, der vor 1280 starb, hieß Sepa; von ihr hatte er vier Söhne, Cuno, den Rector in Rapperswyl 1290, Peter (Gemahlin Maria Magdalena oder Margaretha von Aegerten 1341, Tochter Catharina), Ulrich (dessen Semahlin Jaqueta, und Kinder: Ulrich, Abt von Frienisberg, und Agnes) und Werner.

Der jungere Beter befaß 1295 ein Saus in Bern. Ulrich mar 1277 Burger von Bern. Ginem Beter murbe im Laupenfriege 1340 fein Pferb von ben Bernern getöbtet; Graf Beter von Marberg mußte verfprechen, ibn bafür zu entschädigen (Fontes VI. 527). Außerbem ericheinen noch von bem Geichlechte: Dietrich 1303, Balther 1312, Richard 1314, Hartmann 1343. kannteste aller ist Ulrich, ber von 1318 bis 1330 Abt von Frienisberg mar. Darnach legte er feine Burbe nieber, blieb als Mond im Rlofter, bis er in bas frangöfische Ciftercienferklofter Morimond trat. Er lebte noch Seine Jahreszeit murbe zu Fraubrunnen am 16. November gehalten. Auch Ulrich und Jaqueta hatten bort Jahreszeiten. Gin Nitolaus von Lobfingen mar Brior von Frienisberg, ein Johannes ober hemmann Leutpriefter ju Marberg 1418, Chorherr von Bofingen 1418, Bropft in Amfolbingen 1420; Hartmann Leutpriefter gu Mentirch 1440.

Die großen Güter, die bas Geschlecht im Dorfe hatte, gingen meistentheils durch Kauf allmählig an bas Kloster Frienisberg über (Fontes l. c.)

Leu berichtet, daß der Bifchof von Laufanne hier ein Schloß beseffen haben foll, das die Eidgenoffen 1476 zerftörten. Er verwechselt aber Lobsigen mit Lucens, das zu Deutsch Lopfigen heißt. Dieses ist 1476 zerftört worben.

Sewiß stammt auch bas jetzt ausgestorbene bernische Geschlecht Lobsinger aus unserer Ortschaft. Bon biesem sind Hans 1519 und Leonhard 1559 ber Burgern geworden. Hans wurde 1543 zum rothen Löwen, Nitsaus 1583 zu Schmieden angenommen (Leu XII. 177. — R. v. Mülinen, Bernisches Burgerbuch I. 324).

Das Infelspital in Bern hatte 1676 in Lobsigen Bobenzinse zu beziehen (Bobenzinse und Zehntensurbar von 1676 im Archiv bes Inselspitals, S. 857, 867, 883, 899).

Im Walbe zwischen Lobsigen und Baggwhl, an herrlicher sonniger Lage am Abhange bes malerischen Thälchens wohnten bis in die neueste Zeit einige Lobsiger Familien in Sandsteinhöhlen, bis sie aus guten Gründen daraus entfernt und in ihrem Dörschen untergebracht wurden (Gef. Mitth. von Herrn Pfarrer Fischer von Seedors).

Literatur: O. S. 11. — Rämy 168. — Frieden, das Kloster Frienisberg, 68, 69, 112, 113, 118. — N. F. von Mülinen, Genealog. Fundgrube I. 176, V. 206. — Top. Karie 140. — **Eifders**, franzöfisch Locraz oder Locra (Luschiers 1271, Lusscrat 1277?, Luscrat 1288?, Listhartz).

Dorf und Gemeinde von 395 Einwohnern in 62 Häufern am rechten Ufer bes Bielersees, in der Kirch-gemeinde Vinelz, Amtsbezirk Erlach, in schöner Lage und fruchtbarer Segend. Bon Bern über Walperswhl 61/2, von Erlach 5/4 Stunden entfernt. Die Einwohner beschäftigen sich vornehmlich mit Fischfang und Schiffahrt.

Bufderg ift eine ber bebeutenbften Bfahlbauft a tion en aus ber Steinzeit. Der Mertwürbigfeit halber mag angeführt werben, pon welchen Thieren bei ben hier vorgenommenen Ausgrabungen 1873 Anochen gefunden worden find: Dachs, Wolf, Fuchs, Bilbtate, Igel, Biber, Safe, Wilbidwein, Elt, Ebelhirfc, Schwan Ente; Sund, Schwein, Schaf, Ziege, Rind, Becht. (Rata. loge bes antiquarifden Museums in Bern. - G. v. Rellenberg, Untersuchungen ber Bfahlbauftationen bes Bielerfees, im Angeiger für ichweig. Alterthumstunde 1871, 282, V. Gross, ebenda 1872, 334—336, 1880, 1. — Th. Stuber, Ueber bie Thierreste ber Pfahlbauftationen Luschers und Mörigen: ebenda 1874, 507 ff. — V. Gross. Locras. Nouvelle Station. Fin de l'Epoque de la pierre, in ben Actes de la soicété Jurassienne d'Emulation XXX, 106-108).

Die Söhne Berchtolbs von Biel schenkten 1271 bem Rloster Frauenkappelen, in bas ihre Schwester getreten ist, Reben bei Rugerol und bei Lüscherz, neben bem Wege, ber zum See führt (Fontes III. 4). Vermuthlich ist an Lüscherz zu benken, wenn wir lesen, baß 1277 Werner Cherro, Ritter, zwei Schupposen zu Ins und

eine zu Lufferat, lettere Leben von Reuenburg-Ribau, ber Abtei St. Johannsen verlauft hat (Fontes III. 213).

Auch Frienisberg bezog von Gutern in Luscherz Binfe. (Frieden, bas Rlofter Frienisberg 66.)

Die Mühle von Lüscherz gehörte zum Mannlehen von Erlach. Der General Riklaus von Diesbach, ber es 1704 kaufte, verlieh bem Ulrich Fischer von Lüscherz die Mühle mit Haus, Hof, Scheuer, Hofftatt, Weiher, Gärten, Reben. Etwas später besatz fie Rubt Bärtschi, bes Hans Dubler Schwiegersohn.

Gine Anficht von Lufcherz mit bem Bielerfee malte

Gin großer Theil bes Dorfes ist in ber Nacht vom 29. auf ben 30. October 1873 abgebrannt.

Literatur: O. S. 35. 112. — Rämy 241. — Jahn (Artitel Binelz) 678. — Top. Karte. 137.

**Enfi** (Lissa 1009, Lisso 1187, Liso 1238, Lise 1246, Lisson, Lissen 1256, Lisa 1282).

Pfarrborf im Amtsbezirk Aarberg, an ber Arenzung ber Bern-Biel = und Aarberg-Büren - (Murten - Solothurn-) Straße, über Aarberg von Bern 5 Stunden, von Aarberg 1 Stunde, von Büren 2 Stunden entfernt. Das Dorf Lyß hat 1888 Einwohner in 201 Häusern. Mit Eigenader, Künibei, Roffi, Grentschel, Harbern bilbet es eine Einswohnergemeinde (2198 Einwohner in 251 Häusern). Diese bilbet zugleich den Kirchensprengel. Das Dorf ist eingetheilt in acht Bezirke: Hintere Gasse, Fuchsgasse, Herrengasse, Stygli, in den Stauden, am Schlatibach, ob der Kirche und bei oder hinter der Kirche.

Auf bem Leuerenfeld oberhalb Lyß foll eine Stadt gestanden haben. Auf bem Huttirain im Dorfe, bei bem sogenannten Kirchhubel, steht ein mehr als 80' hoher Erabhügel. Zwischen Lyß und Buswyl sind brei Grabhügel.

Die Kirche von Lyft gehörte in frühster Zeit bem Kloster St. Morit in Agaunum (im Wallis); sie wird bezeichnet als in der Grafschaft Uranestorf gelegen. 1009 vertauschte sie die Abtei an einen Hupald um Güter zu Anestre (Ins). (Fontes I. 292—293).

Das Dorf gehörte zur Herrschaft ber Grafen von Reuenburg-Aarberg und tam mit berfelben an Bern 1367 (fiehe ben Artitel Aarberg).

Die Johanniter von Buchsee hatten Bests im Orte, vertauschien ihn aber 1256 an das Priorat der Peters. Insel (Fontos II. 428). Frienisberg erhielt 1264 von Heinrich von Schüpfen, Ritter, als Schabenersat die "Sellant" genannten Gitter in Lyß. Der Letztere vermachte 1267 seinem Schwiegersohn Hemmann von Mattstetten unter anderm auch eine Schuppose zu Lyß (Fontos II. 428, 611, 687, 621, III. 132, 256). Frienisberg erhielt 1408 von Fran Margaretha von Spins, geborner von Spiegelberg, drei Schupposen in Lyß. (Frieden, das Kloster Frienisberg 67.)

Ueber die Mühle des Ories scheint Wilhelm von Aarberg mit den Johannitern von Buchse in Streit gerathen zu sein; als aber seine Aarberger bestätigten, daß ihm daran kein Recht zustehe, überließ er sie den Johannitern (Fontes III. 21). Als Hugo von Diessenshofen, Comihur zu Buchse, sein Haus in Schulden ges

fürzt, verkaufte sein Nachfolger Berchtolb ber Biztom 1323 bie Orbensgüter in Lyk um 80 % Pfening bem Walther von Wohlhusen, Burger von Solothurn. Auch diese Berhandlung blieb nicht unbeanstandet (Fontes V. 327, 538, 719).

Auch Frienisberg hatte Mühe, seinen Besitz zu beshalten — die Aebte von St. Urban und Altenryf mußsten 1284 zwischen dem Stift und Machthild vom Seedorf vermitteln (Fontes III. 369). — Agnes vom Stein und ihr Bruder Hartmann hatten 1390 Güter zu Lyß, die von Aarberg zu Lehen gingen. (Aarberg-Doc.-Buch 44 b.)

Das Inselspital in Bern bezog 1676 aus Lyß von Christian Arn, Christian und Hans Ris und Abraham Bed einige Bobenzinse (Bobenzinse und Zehnten-Urbar von 1676 im Archiv des Inselspitals S. 623, 627, 631).

In Lys beftanben ich on 1238 zwei Kirchen, beibe im Defanat Wengen im Erzbiakonat Burgund, Bisthum Constanz; eine Urkunde von 1246 nennt zwei Leutpriefter (Fontes II. 180, 272, III. 154, 158).

Der Kirchensat von Nieberlyß gehörte vor 1371 ben Brübern Johann und Heinrich von Gysenstein; sie verkauften ihn in diesem Jahre dem bescheibenen Manne Konrad von Durrach, Burger zu Solothurn (Sol. Woch... Blatt 1827, S. 137—138). Die Kirche von Nieberlyß war St. Johannes geweiht (Sol. W.-Bl. 1827, S. 138).

Rubolf von Balm und seine Gemahlin Jubenta von Rempten vergabten 1282 bem Frauenklofter Interlaten ben Kirchensat von Ober 28pg mit ihren bortigen Gütern

(Fontes III. 333. Tatarinoff, die Entwicklung ber Propstei Interlaten im 13. Jahrhundert, S. 156—161). Interslaten verkaufte ihn 1336 an den Grafen Peter von Narberg, weil die Gitter in Lyß durch Aarübersschwemmungen bedeutend an Werth verloren hatten (Fontes VI. 309). Graf Peter von Aarberg verkaufte 1367 seine Herrschaft, darunter den Kirchensat von Oberlyß und das Dorf Lyß, an den Grasen Audolf von Neuensburg-Nidau. Bon ihm und seinen Erben kam die Herrschaft an Bern, was Kaiser Karl IV. 1376 bestätigte. (Sol. Woch.-Bl. 1829, 397—467).

Noch im Jahre 1393 hatten beibe, Ober - und Nieberlyß, ihren Leutpriester (N. F. von Mülinen, Geist-lichteit bes Kantons Bern 623, 624). Die Kirche von Nieberlyß scheint aber balb barnach ihre Bebeutung versloren zu haben. Auch berjenigen von Oberlyß wurde 1465 bas Zeugniß ber Baufälligkeit ausgestellt. (Ruhn, zur Statistik ber schweiz. Kunstbenkmäler im Anzeiger sür schweiz. Alterthumskunde 1882, 244). Leiber gibt uns der Bistationsbericht von 1453 barüber gar keine Nachrichten. Nach der Reformation scheinen die Kirchzgemeinden vereinigt worden zu sein. Sie wurden dem Capitel Büren einverleibt.

Glasgemälbe ber Rirche sah mein Bater 1871 in Scherben und Splittern im Pfarrhaus. Es waren solche von fünf Scheiben:

- 1. Gebrüberichaft gu Berbt 1705.
- 2. Alegander von Wattenwyl, bes Kleinen Raths und Sedelmeifter teutscher Landen 1705.

- 3. Johann Jakob Strub, Pfarrer zu Lyß, dießmaliger Kammerer einer ehrwürdigen Klasse Büren 1729.
- 4. Wappen: Tichiffeli.
- 5. Reichsabler, von Bar und Leu gehalten, Bifchof und Abler mit Reichsapfel (gang verborben).

Dagegen enthält die Rirche ein hübsches Chor und eine schon geschnitzte Ranzel.

Seweist war die Kirche Unser Lieben Frauen, den heiligen Sebastian, Antonius und andern. Bon den zwei Gloden stammt die eine aus des Berners David Zeender Gießerei (1679), die andere reicht wohl in das 15. Jahr-hundert zurück, indem sie bloß die Namen der Evangelisten in gothischen Minusteln ausweist. (Nüscheler 62.) Pfarrhaus und Kirche sind in Weibels Sammlung: Die Pfarrhäuser des Kantons Bern, abgebildet 1823.

Betanntere Bfarrer finb:

Abraham Spengler, ordinirt 1705, Pfarrer zu Neuened vom Januar 1706—1735, zu Lyß April 1735—1764. Er starb als der älteste Landesgeistliche im Februar 1764, 85jährig.

Daniel Lubwig Stuber aus Bern, geboren 25. October 1738, ordinirt 1752, Provisorius im Gymanasium zu Bern 1754, Inselprediger 1756, Pfarrer in Lyß 19. März 1764—September 1774, 2. Professor ber Theologie in Bern im September 1774, Rector der Atademie 1777—1780, Präpositus auf der Schule 1779—1785, Präpositus im Kloster 1784—1791, wies berum Rector 1792—1796, starb im Juni 1796.

Georg Samuel Lauterburg aus Bern, geboren 1780, ordiniri 1803, Pfarrer zu Saanen 1807— 1812, zu Oberbipp 1812—1829, zu Lyß 1829—1860, starb im November 1860.

Burgergeschlechter von Lyß find: Aebi, Uffolter, Arn, Bangerier, Baumgariner, Blant, Bleuer, Bürgi, von Dach, Gysi, Kräuchi, Kuchen, Marti, Möri, Rufer, Ryhner, Ryz, Schwander, Specht, Steiner, Weibel, Wyßhaar, Zimmermann. (Kämh 165.)

Aus Lyß gebürtig war Urs hirfinger, ber Iette Abt zu Frienisberg 1503—1528. Bei ber Alosteraushebung und Säcularisation 1528 bot Bern ihm die Bogtei seines alten Klosters an unter der Bedingung, daß er protestantisch werde. Er lehnte es ab und kaufte sich, seinem alten Glauben treu, im Kloster Altenryf bei Freiburg ein. Er starb hier den 24. Januar 1539. Ein Steln, der sein Wappen trägt, schmüdte ein Haus in Lyß; jest ist er im bernischen Museum. (E. F. von Mülinen, Holvetia Sacra I. 187).

Bon einem Gefchlecht von Lyft (de Lisso) find nur Immo, ein Wohlthäter von St. Johannsen (1185) und Petrus (1187) erwähnt (Fontes I. 478, 482).

Die Burg soll bicht über bem Dorfe gestanden haben, auf jenem isolirten hügel, ber bas Aarufer und bie Ausmundung bes Lygbachthales beherrscht.

Von N. König find zwei Kupfer vorhanden (1799), Bauernhäuser bei Lyk starstellenb.

Literatur: O. S. 10. 105. — Jahn, Kanton Bern antig. beschrieben 356—357, 509. — Jahn, Chronik bes Kantons Bern 556—557. — Rämp 165. — Lohner 570—574. — Topographische Karte 138.

**Mabretid** (Mardrez 1304, Madrez 1341, Madretsch 1352).

Dorf in ber Kirchgemeinbe Mett, Amisbezirk Nibau, mit Getreibes, Sages und Oelmühle an einem Arme ber Scheuß (Suze). Die Einwohnergemeinbe Mabretsch bessteht aus bem Oberdorf, Unterborf, ber Blumenrainsstraße mit Ried und Hohlen und hat in 161 Hausern 2326 Einwohner, die sich hauptsächlich der Uhrenindustrie ergeben. Die Entfernung beträgt von Bern 6½ Stunsben, von Nibau ¼, von Mett ½ Stunbe.

Das St. Albankloster in Basel besaß eine Wiese bei Mabretsch, die 1304 an den Bischof von Basel übersging. Das Stift Gotistatt kaufte 1341 vier Jucharten Aderland im Bezirk von Mabretsch, davon eine von Arehenberg und eine ob dem Bül. Auch Bellelay hatte bamals hier Bestt (Fontes IV. 187. VI. 604).

Der Zehnten von Madretsch, ein Lehen von Nibau, gehörte bem Grafen Imer von Straßberg, und 1364 ber Kirche von Basel. Damals hatte ein Richard Seriant von Biel ihn als Mannlehen (Trouillat IV. 207). Hemmann Seriant besach 1390 die Hälfte des Zehntens (Pasgan 36 und 37). Die Mühle und Bläue gehörten zur Herrschaft Nidau und von dieser trugen sie die Herren von Ligerz zu Lehen (Pagan 36).

In ber Nähe bes Dorfes ftanb eine Richtftätte. Im Brüggwalb, zwischen Brügg und Mabretsch, befinden sich zwei sehr große erratische Blöde (Geibensteine).

Am 23. Marz 1854 fand hier eine große Feuersbrunft ftatt (Berner Taschenbuch 1857, 278). Burgergefchlechter: Balli, Durrenberger, Felber, Gartner, Heer, Hugli, Roch, Anobel, Mofer, Benenet (Ramy 317).

Aus Mabreifch ftammen bie Niehans, bie 1632 fich in Bern auf Schnieben einburgerten.

Literatur: O. S. 63. 120. — Rämy 317—318. — Jahn, Chronif (Artifel Mett) 567. — Eine kleine Ansicht bes Dorfes gibt S. Bobmer in seinem Plan und Grundriß der bern. Landmarchen 1705. — Top. Karte 124. —

**Magglingen**, franzöfisch Macolin (Macalingen 1305, Macoleyn 1342, Maglingen 1536).

Großes Kurhaus in der Gemeinde Bingelz und Weiler von 20 Häufern mit 121 Einwohnern in der Einwohnergemeinde Leubrigen (Evilard), Amtsbezirk Biel, 73/4 Stunden von Bern und 1 Stunde von Biel entfernt, bekannter, mit Recht sehr gerühmter Aus sich ts. punkt mit großem Hotel, zu dem eine Drahtseilbahn von Biel führt. Ueber die zahlreichen schönen Spaziergänge und die unendliche Fernsicht, die man hier, in einer Höhe von 900 m genießt, bietet als neuestes Werk J. Hardmehers Wanderbild: Biel und seine Umgebung, Auskunft, sowie "Führer und Ercursionskarte von Biel und Umgebung" (Biel, E. Kuhn).

Iohannes genannt Larmites schenkte 1342 die «li pres des Escher» geheißene Wiese in Magglingen dem Kloster Bellelay (Fontes VI. 641).

Auch bas Rlofter Fraubrunnen befaß mehrere Wiefen bafelbft. Die Eblen vom Lamligen hatten ihm 1332

ihre Biese auf bem Magglingerberg verkauft, die zwischen ben Biesen ber Herren von St. Benedict von Biel und ber Herren von Engelberg lag. (Amiets Regesten, Ar. 158. S. 176. 177).

Literatur: Rämy 193. — O. S. 22. — Lug, Handlegison II. 340. — Top. Karie: 121.

Meienrieb (Meinrieth 1255, Meienriet 1268).

Dörfchen und Gemeinbe von 13 Häufern mit 88 Einwohnern in der Kirchgemeinde und im Amisbezirk Büren, füdlich vom neuen Aar-Zihlkanal beim Häftli, früher zwischen beiben Flüssen, unmittelbar vor ihrer Mündung auf der Landzunge ("ber Hölle") gelegen, 1/2 Stunde von Büren und 6 1/2 Stunden von Bern entfernt.

Die Gegend gehörte zur Grafschaft Reuenburg und zwar zur Herrschaft Büren. Schon frühe befand fich bort ein Fahr über die beiben Flüsse.

Meienried wird in der Stiftungsurfunde von Gottsftatt 1255 zuerst genannt; Graf Rudolf von Reuendurg vergabte der Abtei den Ort Stadowe mit all' seiner Zubehörde von Orpunt bis Meienried (Fontes II. 401, 409). Die Grafen von Straßberg befreiten 1268 die Abtei St. Johannsen vom Ueberfahrtszoll zu Meienried (Fontes II. 714).

Am 26. November 1277 wurde hier ein bebeutungsvolles Land gericht abgehalten: Unter Borsit des vom Herrschaftsgrafen dazu bezeichneten Freien Cuno von Kramburg versammelten sich Bischof Wilhelm von Lausanne, die Pröpste von Solothurn (Berchtold von Rüti) und von Zürich (Johann Truchses von Wilbegg), der

faiserliche Notar und Solothurner Chorherr Konrab von Diefenhofen, bie Grafen Sugo und Rubolf von Werbenberg, Heinrich von Buchegg und Bilhelm von Aarberg: bie Freien Butholb von Regensberg ber altere, C. von Babismyl, Rubolf von Beifenburg, Dietrich von Rüti, B. von Kramburg, Beinrich von Jegiftorf, Wilhelm und Richard von Corbiers, Beinrich und Cuno von Grünenberg; bie Ritter von Sobenfels, Thorberg, Maggenberg, Rormoos, Senn bon Münfingen, Balbwul, Agrwangen, Sumiswald, Münfingen, Rümligen; bie Eblen bon Afbermunt, Bobmen und Rienberg und andere mehr. Sie follten Beugen fein, wie bie Grafin Anna bon Ryburg und ihr Gemahl Graf Cherhard von Sabsburg-Laufenburg zur Tilgung ihrer Schulben mit Ginwilligung ihres Betters, bes Konigs Rubolf, beffen Sohnen Albrecht, Hartmann und Rubolf die Stadt Freiburg im Uechtland, ihr gabringifchefnburifches Erbe, um 3400 Mart Silbers vertauften (Fontes III. 216-219).

1451 procedirten die Johanniter von Buchfee vor dem Rath von Bern mit ihren Leuten um die Pflicht der Weinfuhren. Von alters her sollten nämlich die Gotteshausseute nach dem Herbst den Wein von Meiensried dis in das Gotteshaus führen und vor dem Herbst die leeren Fässer und Jugrosse nach Meienried bringen, was aber unordentlich geschah. Laut Schiedspruch siel die erstere Bestimmung weg. (Stettler, Regesten des Männerhauses Buchse N. 194).

Meienried gehörte in bas Gericht Dießbach bes Amtes Büren.

Aus Meienrieb stammt ber um bie Juragewässers correction verbiente Dr. Johann Rubolf Schneis

ber. Geboren ben 23. October 1804 als Jünaftes von 11 Rindern bes Wirthes und Seilers Schneiber, ftudirte er in Bern, Berlin, Jena und Baris Medicin und practicirte in Nibau als Arzt von 1828-1838, wurde Dr. med. 1838, Mitglieb bes politischen Bunbes "Junges Europa", Bernischer Regierungsrath (Director bes Innern) 1838-1850; wieberholt Gefandter gur Tagfatung und ihr Biceprafibent mahrend bes Sonberbundfrieges. Bei bem Sturg ber Rabicalen trat Schneiber in bas Brivatleben gurud, wurbe gleich gum Infelargt ernannt, welche Stellung er 30 Jahre inne hatte, Großrath 1834—1868, Nationalrath 1848—1864, Mitglieb ber bernifden mebicinifden Gefellicaft und ihr Brafibent feit 1859. Er ftarb ben 14. Januar 1880. Ueber feine Berbienfte um bie Entsumpfungen, unter welchen auch fein Beimathborfchen fo fehr gelitten, fiehe ben Artifel über ben See (Bielerfee) am Schluß ber Ortschaften.

Literatur: O. S. 23. 107. — Rämy 195.— Jahn, Chronif 559. — Top. Karie 124. 125.

**Meinisberg,** franzöfisch Montménil (Meinhartsperg 1262, Meynesberg 1322, Meinsperg 1353).

Dorf von 504 Einwohnern in 85 Saufern in ber Rirchgemeinde Bieterlen, Amtsbezirk Buren, auf bem linken Aarufer, über Schüpfen und Buren 7 Stunden von Bern und 1 fleine Stunde von Buren entfernt.

In ber Griengrube bei ber Areuzung ber Straßen von Bieterlen und Buren find Stelette mit broncenem Schmude aus helbetischer Zeit gefunden worsben (G. do Bonstetten, Carte arch. p. 25).

In Meinisberg waren bie Grafen von Kyburg 1262 begütert (Fontes II. 536).

Meinisberg gehörte seit dem Ende des 13. Jahrshunderts zum Bisthum Basel und lag in dessen Hunderts zum Bisthum Basel und lag in dessen Herrschaft Erguel, deren Kastvogtei die Bischöfe im 13. Jahrhundert an Meher und Rath von Biel überstragen. So gehörte Meinisberg zum Pannergebiete von Biel dis zur Revolution (Trouillat III. 422, 802, C. A. Blösch, Geschichte der Stadt Biel I. 60, 61, 78). Durch Rathsbeschluß und Genehmigung der Burgerschaft wurde Biel am 7. Februar 1798 Frankreich einverleibt und zwar dem oberrheinischen Departement. Dessen Unterspräsectur Delsberg bestand aus den Kirchgemeinden Biel Issingen, Püderich und Peterlen.

Der Einmarsch ber Allirten in die Schweiz hatte auch in Biel die Abschüttelung des französischen Joches zur Folge. Eine provisorische Regierung amtete bis 1815. Laut Beschluß der bernischen Regierung vom 6. April 1816 wurden Pieterlen, Rotmund, Meinisderg und Reiben zum Ober amt Büren geschlagen, während Biel zum Oberamt Nibau kam.

Um 19. März 1733 berbrannten hier 18 Saufer.

Gefchlechter bes Dorfes: Henzi, Kunz, Laubsicher, Ris, Schott.

Literatur: O. S. 23. 108. — E. A. Blösch, Geschichte ber Stadt Biel, l. c. — Rämy 197. — Mitsteilung von Herrn Pfarrer H. Rettig in Pieterlen. — Top. Karte 124. —

Merzligen (Mercin 1262, Merzlingen 1301).

Dorf in ber Kirchgemeinbe Bürglen, Amtsbezirk Ribau; es hat in 26 Häusern 154 Einwohner; die Gemeinde, bestehend aus Merzligen und dem süblichen Theil von St. Niklaus, hat in 37 Häusern 217 Einwohner. Merzligen liegt an der Straße von Jens nach Täuffelen, rechts von der Bern-Aarberg-Nidau-Straße, am Abhang des Höhenzuges, der sich von Täuffelen dis zum Jens-berge hinzieht, unterhald St. Niklaus, am nörblichen Ende des Großen Mooses. Die Entsernung beträgt von Herm-rigen 1/4, von Bürglen 1 1/4, von Nidau 1 und von Bern 5 1/2 Stunden.

Bielleicht, ja wahrscheinlich ist bas "Mercin" im Bezirk Oltigen, bas im kyburgischen Urbar von 1262 erwähnt wird, unser Merzligen. Die Kyburg besaßen bort sechs Schupposen und bezogen Einkünfte aus bem Walbe (Fontes II. 539).

Frienisberg vertauschte 1278 eine Schuppose, die ihm zu Merzligen gehörte, an die Herren von Aarberg (Fontes III. 234).

Drei Weiler von Merzligen hatten Zinse bem Priorat der Insel mitten im See zu entrichten; sie weigersten sich, wurden aber 1475 vom Gerichte zu Nidau versurtheilt, ihren Pflichten nachzukommen, widrigenfalls das Priorat die Güter einzuziehen berechtigt sei. (Stettler, Regesten des Priorats der Insel mitten im See Nr. 21.—Wie so eben da in Nr. 11 von Merzligen die Rede ist, begreife ich nicht, da die Urkunde im Sol. Woch.=Bl. 1825, S. 495 das Dorf nicht erwähnt).

Merzligen, in ber Grafschaft Renenburg-Ribau gelegen, kam mit biefer am Enbe bes 14. Jahrhunderts an Bern. Hermrigen und Merzligen bilbeten eines ber sechs Biertel bes Landgerichtes ber "obern Grafschaft" von Nibau bis 1798. Bon ba bis 1803 gehörten sie zum Diftricte Seeland, barnach wieder zum Amte Nibau.

1676 stellten bie Bewohner von Merzligen bas Gesuch an bie Regierung, es möchte ihnen eine eigene Rirche gewährt werben, wurden aber abgewiesen (Benners Manual im Staatsarchiv Bern).

Literatur: D. S. 63, 120. — Ramy 315. — Jahn, Chronik 566, 589. — Top. Karte 138.

201ett, franzöfifc Mache, (Mecin 1103, Maches 1228, Metton 1262, Metthen 1281, Metto 1306, Mosches 1328, Mettz 1453, Matton).

Pfarrborf im Amisbezirk Nibau an ber Scheuß, nordöstlich von Biel, an ber Biel-Solothurnstraße, 7 Stunben von Bern, 1/2 von Biel und 8/4 von Nibau entsfernt. Dorf und Gemeinde haben 816 Einwohner in 85 Häusern. Mit Madretsch bilbet es eine Kirchgemeinde (3137 Einwohner). Zu dieser gehörte bis vor kurzem noch das obere Dorf von Orpund, das jeht zu Gottstatt eingepfarrt ist.

Oft find hier und namentlich bei ber Mühle römische Alterthümer gefunden worden — füdlich von Mett führte die große Kömerstraße von Petinesca nach Solozihurn.

Mett gehörte zur neuenburgifchen Grafschaft unb zwar zu ber Herschaft Nibau, bie am Enbe bes 14.

Jahrhunderis an Bern kam. (Blösch, in ber großen Festschrift 42). Die Häuser am rechten Ufer der Scheuß, die auch Mett genannt wurden, gehörten als bischöflichs baslisches Land zum Gebiete der Stadt Biel (C. A. Blösch, Geschichte der Stadt Biel II. 214).

Mehrere Klöster hatten Bestig in Mett; das St. Albankloster in Basel erhielt durch Schenkung des Bischofs Burkhard von Basel 1103 einen Hof. 1279 hatte des Jakob Wolf von Biel Sohn Peter, ein Priester, diesen Hof zu Lehen. Er mußte versprechen, jährlich zweimal, zu Johannis und Martini, den Propst von St. Alban oder seinen Gesandten mit vier Reitern, zwei Dienern und zwei Hunden auf eigene Kosten zu empfangen und gebührend zu unterhalten, und die Zinse dem Kloster getreu zu entrichten. Dieser Peter und sein Bruder Thomas verkauften 1281 ihre ererbte Mühle zwischen Bösigen und Mett demselben Kloster (Fontes I. 356. III. 253, 301, VI. 252).

1371 trug Betrus Gerung ben Hof zu Lehen. 1405 kam ber lehtere burch Tausch an Bellelay (L. Stouff, le Pouvoir temporel des Evêques de Bâle et le Régime municipal, in ben Pièces justif. 192—194. Ebenba 65—67 ber Robel, Rôle des colonges de Mett, wohl aus bem Ende des 14. Jahrhunderts).

Ferner waren Gottstatt, Frienisberg, St. Johannsen und bas Hochstift Basel hier begütert (Fontes 1. c.).

Bon Cblen, die hier Befit hatten, find zu nennen bie Freien von Wolhufen (Inhaber bes "Blarzlehens"), bie Freien von Lobsigen, die Ritter von Courtelary und Biel, die Latrigen. Jakob von Latrigen verlaufte Grundzinse bei Nibau und der Löwenhofstatt, eines Hauses in Mett, 1306 an Sottstatt (Fontes l. c.).

Die Pfarre Mett wird bereits 1225 als im Dekanat Solothurn, Bisthum Lausanne, liegend erwähnt. 1285 gehört sie zum Dekanat St. Immer (Fontes II. 89, III. 392). 1262 vertauschte sie Güter zu Rüti um solche zu Bieterlen (Fontes V. 546).

Der Kirchensatz gehörte ben Grundherren, den Grafen von Reuenburg. Bon ihnen trug Dietzbelm von Wolhusen ihn zu Lehen. 1305 vergabte ihn Graf Rudolf von Neuenburg-Nidau an die Abtei Cottsstatt, was der Bischof von Lausanne bestätigte (Fontes IV. 232, 233, 261, 657, Sol. Wochen-Blatt 1829, 315—320).

Walther und Markward von Wolhusen waren 1262 Bögte der Kirche (Fontes II. 546). Mit der Reformation kam der Kirchensak an Bern.

Die Kirche war bem Seligen Stephan geweiht (VI. 14). Der Bifitationsbericht von 1453 melbet, daß sie verschiedener Neuerungen bedürftig war. (Fetscherin, im Archiv des histor. Bereins von Bern I. 294—295.) Die kleine spätgothische Kirche, die heute steht, ist klachgedeckt. 1688 wurde sie ausgebessert. (Rahn, zur Statistik schweiz. Alterthümer, im Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde 1882, 244). Das Pfarrhaus wurde 1753 neu gebaut.

Blasgemalbe befinden fich im Chor:

1) Das Stanbesmappen von Bern 1688, von einem Baren rechts und einem Löwen links gehalten.

- 2) Wappen bes Rathsherrn und Deutschsedelmeister Johann Rubolf Tillier, von 1688; und im Schiff:
- 3) Wappen ber Stabt Biel 1688.
- 4) Wappen bes Bürgermeisters Abraham Scholl von Biel 1688 (Aufzeichnung meines Baters).

Bon ben alten Gloden stammt eine aus bem Jahre 1514 mit Inschrift von gothischen Minuskeln, die andere befindet sich in einem Fabritgebäude in Lyß. Die drei neuen Gloden sind 1871 von Rüetschi in Aarau gegossen und 1872 aufgehängt worden. (Rüscheler 66, 67).

Bon Geiftlichen ber Pfarre Mett find zu ers wähnen :

(Aus tatholischer Zeit) Heinrich von Wählswyl 1262, ber Sohn jenes Freiherrn Walther, ben die Chronisten als ersten Schultheißen von Bern verherrlichen, und Entel Rudolfs von Wählschwhl und der sagenberühmten Ita von Unspunnen. Da diese ihrem Gemahl die Kastvogtei Amsoldingen zubrachte, die auch ihr Sohn besaß, so wundert man sich nicht, den Entel Heinrich daselbst als Propst zu sinden. Er war es fünfzig Jahre lang 1259—1309.

(Aus protestantischer Zeit) Roah Christen, Pfarrer zu Bechigen 15..—1572, zu Aetigen 1572—1585, zu Mett 1585—1612, wo er altershalb entlassen wurde. Er starb im Alter von 93 Jahren und mit Hinterlassung von 21 Kindern, die ihm seine Gemahlin Elisabeth Christiner geboren hatte.

Harau, ordinirt 1745 und noch im gleichen Jahre Felbprediger beim Regiment Stürler in hollandischen Diensten bis 1754, Pfarrer zu Meit 1759, Kammerer ber Alasse Nibau 1767, Inspector ber münsterthalischen Kirchen 1768, Dekan ber Klasse Nibau 1771, refignirte bas Inspectorat und starb im März 1787 68 Jahre alt.

Albrecht Stapfer, geboren 1724, orbinirt 1749, Gelfer in Oberbießbach 1751, Pfarrer zu Münsfingen 1765—1787, zu Mett 1787 bis zu seinem Tode 1798.

Cottlieb Kuhn, aus Bern, Sohn bes betannten Bolfsbichters, geboren 27. Mai 1809, ordinirt 1833, Helfer zu Bäzimhl 1841—1844, Pfarrer zu Mett 1844—1870, Detan ber Klaffe Nibau 1860—1868. Er starb am 13. Februar 1870. (J. C. Appenzeller in der Sammzlung bern. Biographien I. 472—475).

Burgergeschlechter von Mett: Bauber, Braun, Bügel, Bürki, Felber, Fuchs, Horni, Hilberer, Hammerli, Hofmann, Roch, Riopfer, Kutter, Künging, Laubscher, Methsesselle, Schilttnecht, Schneiber, Walter, Wilslome. (Rämy 317).

Abraham Bauber, ber lette seeländische Statthalter ber alten Republik Bern, starb ben 7. Dezember 1876 im Alter von 85 Jahren (B. Taschenbuch 1878. 341).

In Mett kaufte sich Geometer Rubolf Wilhelm Kutter ein (geboren ben 30. August 1818 in Ravensburg, in der Lehre bei Forstmeister Oberst Müller in Nibau, Sekretär der bernischen Baudirektion 1856—1888, gestorben den 5. Mai 1888 in Bern), der sich praktisch und theoretisch (durch Aufstellung der Formeln der Wassergeschwindigkeit) verdient gemacht hat.

Bon einem Seschlechte von Mett sind bekannt: Anna, Wittwe bes Junkers Simon von Mett, und ihre Riuber Ulrich, Katharina und Margaretha 1332 (Fontes VI. 14). — Johann, Ebelknecht, war 1351 Castlan zu Landeron (Fontes VII. 582).

Rirche und Pfarrhaus find in Beibels Sammlung: die Pfarrhäuser des Kantons Bern, abgebilbet 1825.

Literatur: Ramy 317. - Top. Rarte 124. -

Westird (Möchilchun 1263, Mönkilch, Mokilchon 1307, Möchilchen 1312, Mönkilchen 1393, Mornkilchen 1418, Mekilchen 1466).

Pfarrdorf an der Bern-Aarbergstraße, 2 1/4 Stunsden von Bern und 1 8/4 von Aarberg entfernt, im Amis-bezirk Aarberg. Das Dorf hat in 43 Häusern 273 Einswohner. Mit Wahlendorf, Grächwhl, Aezikofen, Weißensstein und Ortschwaben bilbet es eine Einwohners und Airchgemeinde (978 Einwohner in 137 Häusern).

Bei Menkirch sind Bronzegeräthe und römische Ziegel gefunden worden (G. de Bonstetten, cart. arch. 25).

Frühe schon besaßen die Mönche von Frienisberg hier Süter; ob das Dorf aber schon im Beginne bes 13. Jahrhunderts in Folge einer 1267 bestätigten Schenkung des Grafen Rubolf von Thierstein ihnen gehörte, wie ste vorgaben, ist mehr als fraglich (Fontes I. 499. II. 693).

Wahrscheinlich find die beiben dießbezüglichen Urstunden erft im 15. Jahrhundert entstanden, um als Besitztiel in einem Prozesse zu dienen; ber Zwed wurde

1412 bamit auch erreicht. An Streitigkeiten mit ben Rachbaren fehlte es nämlich nicht. Wie gewöhnlich wursben fie zu Gunsten ber geiftlichen Partei entschieden. So wurde Jakob von Bolligen, als er 1336 die Rechte der Menkircher an dem Walde gegen Frienisderg vertrat, vom Rathe von Bern abgewiesen (Fontes VI. 307, Blösch 33). 1365 übertrug Frienisderg die Ausübung seiner Gerichtsbarkeit an den bernischen Bogt zu Aarderg; sie betraf die Dörfer 1) Menkirch und Seedorf, 2) Schüpfen, 3) Rapperswyl, 4) Büetigen (Blösch 33).

Die Eblen von Bolligen bürften hier noch mehr als hundert Jahre begütert gewesen sein, denn 1437 verkaufte Ivo von Bolligen, Edelknecht und Burger von Bern, herr zu Meykirch, dem Bruder Gilgian Bolf, Statthalter des Johanniterhauses Buchsee, drei Schupposen zu Meykirch um 296 Gulben (Stettler, Regesten des Männerhauses Buchsee, Nr. 191).

Das Predigerkloster in Bern erhielt von Henzmann Rolant, Burger zu Bern, vor 1451 einen Zins von 3½ Mütt Dinkel, 7 Schillingen, 1 altem und 2 jungen Hühnern und 30 Eiern von einem Gute in Meykirch, das ein Salzmann bebaute, zur Stiftung einer Jahrzeit (Klosterzinsbuch im Archiv des Inselspitals in Bern, S. 59, 607).

1676 bezog bas Inselspital in Bern von Hans Bucher und Moriz Robs Bobenzinse aus Meytich (Bobenzinse und Zehntenurbar von 1676, S. 639 und 649, ebenda).

Das Patronat und bie Bogtei ber Rirche gehörte bem Ritter Johannes von Sumiswalb, ber fie 1343 bem Mitter Aubolf von Schüpfen und beffen Neffen, dem Junker Johann von Schüpfen verlaufte. Es war aber das Patronat verbunden mit dem Befitz einer Schuppose in Grächwil, die jährlich ein Mütt Spelt und 5 Schillinge Zins gab. (Fontes VI. 730).

Rubolf von Schüpfen vergabte ben Kirchensatz 1401 an das Frauenkloster Tedlingen bei Oltigen an ber Aare. (Buchsee-Buch II. 17 im bernischen Staats-archiv, E. F. von Mülinen, Helvetia Sacra II. 134). 1417 incorporirte Papst Martin V. die Kirche dem Kloster mit der Verpslichtung, daß es in ihr einen Pfarrer halte, und wies ihm 1418 als Einkünste der Kirche 40 Mark Silber an. Mit der Reformation kam der Kirchensatz an den Staat. Die Pfarre wurde dem Büren-Capitel einverleibt.

Twing und Bann, die den Gblen von Bolsligen gehört, brachte im Anfang des 16. Jahrhunderts Beter Aebischer von Aarberg an sich. Er veräußerte sie an Anton Tillier, des Raths zu Bern, und dieser verstaufte sie 1550 an die Semeinde von Meytirch selbst, mit allen Rechtsamen, Twing und Bann, Gericht und Recht, mit Holz und Holzmarchen, Renten, Gülten. Frevelfällen, Bußen, Nutzungen und Freiheiten um 2200%. Die Gemeinde aber trat das Erworbene im gleichen Jahre dem Alostergute (Amte) Frienisberg ab, also an den Staat, um 400%, indem sie sich Berg ab, also an den Staat, um 400%, indem sie sich Bergchiedenes vorbehielt. (Frienisberg-Buch I. 329 im bern. Staatsarchiv).

In ber Helveitst wurde bas Amt Frienisberg aufgehoben und zum Diftritte Bollitofen, 1803 aber zum Amt Aarberg gelegt, bei bem es und also auch Meytirch seither verblieben ist. (Blosch 82). Die bekannte Anstalt Hofmpl, Gründung des Emanuel von Fellenberg, kaufte bei Meytirch ein Gut, auf dem ihre landwirthschaftlichen Armen-Zöglinge die Bebauung ungebrochenen Landes erlernen konnten. (Lut, Handelerikon 160, 383).

Befannte Bfarrer von Mentirch finb:

Johann Rubolf Keller, aus dem Bernbiet, ordinirt im Dezember 1717, Pfarrer in Meyticch 1724—1766, Kammerer des Bürencapitels 1757. Er refignirte 1766 und starb im Juli 1770. Bon ihm erschien in Bern in 8° 1723 im Druck: "Lob Gottes aus dem Munde der Kinder" ein Werk, das mehrere Austagen erlebte (Leu XI. 68, Holzhalb III. 335, 336, Prädizantenbüchlein, Monatl. Nachrichten 1770, 108).

Friedrich Leuw von Bern und Burgdorf, geboren 14. Sept. 1760, ordinirt 7. Juli 1783, Pfarrer zu Mehfirch 1795—1833, Kammerer ber Klasse Büren 23. Mai 1804, beren Dekan 26. Juni 1805, starb 73jährig 1833.

Johann Friebrich Stapfer aus Brugg (fiebe Beimathkunbe Art. Diegbach, Mittelland I. 97).

Es mag erwähnt werben, daß bei Pfarrer Samuel Ruhn (1766—1795 in Meyfirch) fein Neffe Gottlieb Jakob Kuhn, ber spätere Pfarrer und beliebte Bolksbichter, seine Ferien verlebte.

Das Pfarrhaus ift 1795 neu erbaut worden. Es ift abgebildet in Beibels Sammlung: Die Pfarrhäuser bes Kantons Bern 1823. Die Kirche enthält teine alten Glasscheiben.

Burgergeschlechter: Bergmann, Bucher, Etter, Frutig, Grünauer, Hausammann, Hügli, Knutti, Kunz, Kortenier, Rieber, Rüfenacht, Scheurer, Schmieb, Schnegg, Schüler, Stämpsti, Wälti, Weibel, Whß, Zwygart. Davon haben sich in Bern die Küfenacht 1871 zu Mohren eingeburgert. Ein Cunzi Zwygart von Meytirch erscheint bereits 1413, in welchem Jahre er Güter zu Schüpfen verkauft (Frieben, Kloster Frienisberg 67, Kämy 165).

Bon einem Geschlechte von Mehtirch (Möchilchun etc.) wird als erster Immo 1263 erwähnt, gleichzeitig auch Niklaus, 1307 Heimo. Niklaus, Burger zu Bern, hatte von seiner Semahlin Anna zwei Söhne, Johann und Peter. Peter war begütert zu Gerzensee (1323) und hatte auch ein Lehen der Bubenberg. Bon seiner Gemahlin Abelheid hatte er eine Tochter Anna. Als diese in das Kloster bei der Pfarrkirche in Bern eintrat, schenkte (1333) ihr Bater diesem Güter zu Wasbern. (Fontes l. c.)

Literatur: Ramy 165—166. — Top. Karte 141. —

Woosaffoltern, Rleinaffsltern (Affoltre 1262, Affoltrun, Affolteron 1275, Affoltre 1845).

Dorf von 141 Einwohnern in 14 Haufern in ber Gemeinde Rapperswyl, Amtsbezirk Aarberg, auf bem Wege von Münchenbuchsee nach Dieterswyl und Rapperswyl; 20 Minuten von letzterm und  $2^{1/2}$  Stunden von Bern entfernt.

G8 find hier römifche Mauerwerke gefunden worben.

Die Grafen von Kyburg besaßen 1262 baselbst fünf Schupposen; in biesem Jahre verkaufte Graf Hartsmanns bes Jüngern Wittwe ihren Besit im Dorfe ber Abtei Frienisberg. Der Bogt ihrer Tochter Anna, Graf Hugo von Werbenberg, genehmigte solches 1263. (Fontes II. 537, 565, 567, 570).

Auch ber Johanniter=Orben besaß Guter im Dorfe. 1263 verlieh Heinrich von Toggenburg, Comethur von Bubinchon, bem Burkhard von Affoltern, seiner Frau und seinen Kindern seine Aeder daselbst um einen jährlichen 3ins. (Fontes II. 587).

Graf Eberhard von Habsburg und seine Gemahlin, die erwähnte Anna von Kyburg, verkauften das kyburgische Sut zu Affoltern bei Tezwile (Deißwyl) mit allen Zubehörden und Rechten den Johannitern von Buchsee. Annas Mutter genehmigte den Berkauf unter Berzicht auf ihr Chesteuerpfand am 21. Juni 1275. (Fontes III. 119. 120).

Güter zu Affoltern veranlaßten auch Streit zwischen Ulrich von Buchse, Ritter, und ben Johannitern von Buchse. 1275 gab er bei einer Tauschverhandlung seine Ansprüche auf. (Fontes III. 126).

1325 schenkte Catharina von Seedorf ben Johannitern verschiedene Güter, wogegen fie fich verpflichteten, ihren Bruber Auf von Seedorf zu verpflegen. Er soll noch 4 % Pfenninge erhalten, die vom Hofe zu Affoltern zu nehmen find. (Fontes V. 457. 458).

Bon dem Hofe der Johanniter in Affoliern erhielten am 5. August 1328 Ruf Isenhut, Burger von Bern, und seine Frau Ita von Trimstein ein Leibgeding. (Fontes V. 645). Heinrich Peterler, vom Haus ber Johanniter in Buchsee, gab 1333 11/2 Jucharten des Acters zem Bechli und 1/3 der Colerzmatt und seine Schuppose zu Affoltren als Ehesteuer seiner Enkelin deren Manne Cuno Uebelsmann (Fontes VI. 29). Seine Wittwe verlaufte diesen Bestig und den Acter uffen der Ebeni, und den Acter Barnhalben an die Johanniter 1343 (Fontes VI. 804). Anna von Seedorf, Meisterin des Frauenklosters Deutsschen Ordens zu Bern, hatte im Anfang dieses Jahres dem Haus Buchsee 5 % Pfenning zum Ankauf von sünf Schilling vom Acter ze Bechle und der Kohlersmatte in der Dorfmarch Affoltern bei Buchse zur Stiftung einer Jahrzeit geschenkt (Stettler, Regesten des Männerhauses Buchsee Ar. 119, Fontes VII. 738).

Heinrich und Catharina Peterler, Geschwister, verstauften 1345 ihre kleinen Guter zu Deigwhl und Affoltern bei Deigwhl ben Johannitern zu Buchsee. (Fontes VII. 144).

Burgergeschlechter: Höfer, Ruchti, Stähli. Literatur: Kämh 167. — N. F. v. Mülinen, Mss. Lexiton I. 114. — Top. Karte 141.

**Wörigen** (Moringen 1196, Moringin 1216, Muringen 1235, Moringun 1237, Morens 1251).

Dörfchen und Gemeinde von 177 Einwohnern in 32 Saufern am rechten Ufer bes Bielerfees, zwischen Sint und Täuffelen, Kirchgemeinde Täuffelen, Amis, bezirk Nidau. Die Entfernung beträgt von der Kirche 1/2, vom Amissit 11/2 und von Bern 6 Stunden.

Mörigen mar eine ber bebeutenbften Bfahlbaustationen ber Broncegeit, und ift eine mabre Fundarube von Alterthumern. 1873 find geordnete Ausgrabungen gemacht worben. Wenn oben von Thierreften, bie in Lufders gefunden worden find, berichtet mar, fo mögen hier bie in Mörigen gefundenen Bflangen ermabut fein. Es find bieß: Solgapfel, Gicheln, Buchen; Safelnuffe, Schlehenfteine, himbeeren, Brombeeren, Blaubeeren; Bohnen, Erbsen, Linfen; Berfte, Baigen, Emmer, Safer; Flachs, Gartenmohn, Balbrebe; Grafer, Untraut; Sumpfpflanzen; Farren, Moofe, Schwämme. (Anzeiger für ichweiz. Alterthumstunde 1871, 236, 281; 1872, 358; 1873, 402, 439; 1874, 506, 532; 1877, 719, 763; 1879, 945, Artifel von Dr. Uhlmann, Dr. Reller, Dr. E. v. Fellenberg, Dr. B. Groß. B. Groß in ben Actes de la Société Jurassienne d'Emulation XXX. 108-113). Sublich vom Dorfe find romifche Spuren enibedt worben. Auch aus ber Alemannengeit finben fich bei Mörigen Spuren: Fünf Graber wurben 1890 entbedt und geöffnet (Seierli, Anzeiger 1891, 531--532).

Das Gebiet gehörte später ben Grafen von Neuenburg-Nibau. 1235 vergabte Ulrich von Ulfingen, Frei, eine Schuppose zu Mörigen an das Kloster St. Johannsen. 1342 besaß Rudolf von Sutz eine Schuppose im Dorfe (Fontes II. 145, VI. 685).

Als Nibau bernifch geworben, bilbeten Mörigen, Lattrigen und Sut einen ber zwölf Bezirte bes Landgerichts ber Landvogtei Ribau.

Den Namen bes Ortes trug ein zahlreiches und sehr viel genannies Geschlecht, bessen Sprossen meist

als Ritter und selten nur als Freie bezeichnet werden. Als erster erscheint Burkhard, Ministeriale des Bischofs Berthold von Lausanne aus dem Hause Neuenburg; die Letzten ledten im 15. Jahrhundert. Gin Heimo war 1389—1418 Propst zu Wangen an der Aare. In beinahe allen Atten, welche die Gegend des Bielersees beitressen, sind die Ritter von Mörigen genannt, woraus wohl auf ein hohes Ansehen geschlossen werden darf. Sie waren auch in Bern verdurgert und dienten dem Staate; so war Burkhard 1408 Bogt zu Nidau (Fontes 1. c., N. F. v. Mültnen Mss, Genealog. Fundgrube I. 36, III. 210—211, und kleine Stammtafeln VII. 83, bernisches Burgerbuch I. 362. Amiet, Regesten von Fraudrunen XX d., Steitler, Regesten des Männerhauses Buchsee XXVIII. a.)

Der Zehnten von Mörigen gehörte zur Gerrsschaft Nibau und war ben Eblen von Mörigen verliehen worden. 1310 irug ihn Ulrich von Bremgarten zu Lehen (Fontes IV. 429). Heinrich von Mörigen, Propft zu Wangen, der ihn ererbt, vergabte ihn an die emmensthalische Abtei Trub, deren Conventsbruder er war. Der Zehnten wurde aber von Nidau um 300 Gulden wieder gelöst (Pagan 36). Den ihm gehörigen Theil von Reben und Hof zu Mörigen vergabte Heinrich von Mörigen 1414 an St. Johannsen (St. Joh.-Buch III. 88).

Bon Rubolf von Sut erlaufte Gottstatt 1348 Besit in Mörigen (Fontes VII. 371). Heinrich von Courtlari, Ebellnecht, erwarb Güter baselbst 1349 (Fontes VII. 398).

Ein großes Gut in Mörigen besaß in ber zweiten Halfte bes 16. Jahrhunberts Josua Wyttenbach, bem auch bas Rebgut Engelberg gehörte (fiehe ben Artitel).

Ein Bobenzins zu Mörigen gehörte Herrn Hans Mudolf von Scharnachthal und Jakob vom Stein, die ihn 1509 an Rudolf Huber, Bauherrn und des Raths zu Bern, verkauften. 1588 besaß ihn Frau Berena von Lanten Hend, Wittwe des Junkers Bartholome Ammann von Bern, und 1642 Bernhard Tscharner. (Robel im Besitze des Herrn Prof. Lotmar in Bern).

Eine Wiese "zur Zälg wiber Gerlafingen" hieß (1588) bas "Propstmätteli".

Literatur: Ramy 320. — Top. Karte 135.

**Wallen** (Mulnet 1185, 1322, Mulins 1331, Mollon 1348).

Dörfchen und Gemeinbe von 52 Einwohnern in neun Häusern in der Kirchgemeinde Erlach, Amisbezirk Erlach, am Abhange des Julimont, zwischen Erlach und Tschugg, von jedem 1/2 und von Bern über Walperswyls Erlach 8 und über Ins-Erlach 81/2 Stunden entfernt.

In Mullen scheint eine kleine römische Riebers lassung gestanden zu haben, das bezeugen die große Menge dort gefundener Ziegel und Mauerreste eines Hauses.

Die Abtei St. Johannsen hatte schon im 12. Jahrhundert in Mulnet ein Eigengut, das Lehens- leute inne hatten, die nach ihm de Mulnet genannt wurden. 1322 nahm Burthard Jugler, Burger zu Erlach, Ulrichs Sohn, von der Abtei den Hof zu Lehen (Fontes I. 478, II. 30, V. 284).

Nach ber Reformation kamen bie wenig bebeutenben Herrschaftsrechte von Mullen und Gals, die St. Johannsen gehört, an Bern und zwar an die Landvogtei Erlach (Blösch, in der Großen Festschrift 69).

Hebe "Bachet" zwischen ben beiben Muhlbachen neben bem Thurme, ben er vom Capitel zu Solothurn zu Leben trug (Fontes V. 782). Ift unter biefem Thurme noch ein Rest ber römischen Nieberlassung zu versteben?

Gine kleine Ansicht bes Dörfchens finbet sich auf einer Karte aus bem Anfang bes 17. Jahrhunderts (Schauenburgisches Convolut im Generalstabsbureau) und auf ber Amt-Warch bes Klosters St. Johannsen von Alb. Knecht 1751 (im bernischen Staatsarchiv).

Literatur: Ramy 237. — Galler, Helvetien unter ben Romern II. 327. — Top. Rarte 136.

Wüntschemier, französisch Monsmier (Munchimur 1185, Munchimir 1221, Munchimier um 1225, Munschimier 1229, Müntschimier 1563, Mintschenmier 1577).

Dorf und Gemeinde von 476 Einwohnern in 92 Häufern in ber Kirchgemeinde Ins, Amtsbezirk Erlach. Das Dorf liegt im Großen Moos, am Wege ber von Kerzerz nach Ins führt, 6 ½ Stunden von Bern, zwei Stunden von Erlach und eine kleine halbe von Insentfernt.

Bereits im 12. Jahrhundert tam das Dörfchen oder Rechte, die es betrafen, durch Bergabung des Landesherrn Grafen Ulrich von Neuenburg an die Abtei St. Johannsen. Als die Päpste Lucius III. und Honorius III. 1185 und 1221 ihr ihren Besitz bestätigten, wurde auch Müntschemier nicht vergessen. 1230 vergabten die Grafen von Neuenburg, Rudolf, Otto, Berchtold, Heinrich und Illrich, Brüder, den Zehnten des Dorfes an St. Johannsen, was Papst Gregor IX. 1232 bestätigte (Fontes I. 478, II. 31, 109, 123).

Dag ber feltsame Name von munitio mira, wunders bare Befestigung, herzuleiten ift, burfte trot bem nahen großen hügel nicht ohne Weiteres angenommen werben.

Bon Feuersbrünften wurde das Dorf 1738 und 1827 heimgesucht.

Burgergefchlechter: Balimann, Beubi, Jampen, Laubicher, Löffel, Mitlaus.

Literatur: Ramy 240. — Top. Karte 313.

**Renenstabt**, Neuve ville (Bonneville, Agathopolis).

Stadt und Amtösits am linken Ufer bes Bielersees, im alten Bisthum Basel, im Rebgelände zwischen Ligerz und Landeron am Fuße des Schloßbergs gelegen, von Bern über Ins und Erlach wie über Biel 9 8/4 Stunden entsernt. Sie hat in 244 häusern 2178 Einwohner, die meist dem Weindau oder der Uhrenindustrie obliegen. Mit Schaffis (Chavannes) und einigen zerstreuten häussern bildet sie Kirchs und Einwohnergemeinde Neuensstadt (in 272 häusern 2357 Einwohner). Der Amtösbezirt umfaßt die Einwohnergemeinden Lamligen, Neuensstadt, Nos, Krägels und Teß und hat 4473 Einwohner.

Die Gegenb war sehr frühe schon bewohnt. Gin Pfahlwerk im See gegen Landeron zu läßt vermuthen, daß hier eine Pfahlbaustation gewesen (E. v. Fellenberg, im Anz. f. schweiz. Alterthumsk. 1871, 285).

Auch von einer römischen Rieberlaffung haben fich Spuren gefunden.

Als die Ortschaft Rugerol mehr und mehr abgieng, fiebelte man fich in ber Nabe an, unweit eines Thurmes, welcher eines ber letten Gebäube von Nugerol gewefen gu fein scheint. 1257 wird eine Villanova ermahnt, bod mar fie offenbar nicht bon Bebeutung. Der Bifchof von Bafel, Gerhard von Wippingen, beffen Stabt Neuve ville ober Bonneville im Val de Ruz 1301 bom Herrn bon Reuenburg gerftort worben mar, begann 1312 ben Reubau ber Nova villa am Bielerfee neben bem verschwundenen Rugerol. Go freigebig und großmuthig bezeigte er fich - bie nothigen Summen brachte er in einem Saffe berbei - bag er Belb 1318 ftattete er bie Reue Stabt aufnehmen mußte. mit ben Rechten und Freiheiten feiner Stabt Biel aus (Mgr. Vautrey. Histoire des Evêques de Bâle 318, 323, Fontes II. 465, V. 20. 407. 649).

Als in Folge bes Burgerrechts von Biel und Bern, bas Johann von Bienne, ber Bischof von Basel, nur unwillig sah, Arieg zwischen biesem und Bern ausbrach, rückten die Berner auch vor Neuenstadt und eröffneten am 25. November 1867 die Belagerung. Aber es herrschte große Kälte, Mangel an allem Bedarf stellte sich, und als sie bennoch den Sturm wagten, erlitten sie nur Berlust. Da zogen sie wiederum ab (Justinger 132).

Der Bischof belohnte bie stanbhafte Stadt, indem er ihr am 19. Juni 1368 ein Panner, zu dem alle bischflichen Unterthanen vom Bache Fornel dis zur Stadt, auf dem Tessenberg und in der Pfarre St. Immer verspstichtet waren, ein eigenes Siegel und die Wahl ihrer Behörden ertheilte; sein Meier hatte hohe und niedere Gerichtsbarkeit — Neuenstadt ward also von Biel gestrennt (Trouillat IV. 261, Vautrey 407—408).

Als Berns Ansehen durch den glücklichen Arieg mit Oesterreich und Couch gestiegen und Nidau erobert war, schloß Neuenstadt am 11. September 1388 einen Burgerrechtsvertrag mit Bern. Seinen Ubel hatte Neuenstadt in Bern auf dem Kaufhaus an der Märitgassen (Trouillat IV. 510. Blösch, in der Großen Festschrift 42). Ein Burgerrechtsvertrag mit Biel folgte 1395.

Ein Kleiner und ein Großer Rath von je 24 Mitgliebern mit zwei Bürgermeistern verwaltete die Stadt. Den Vorsit des Kleinen Rathes führte der bischöfsliche Mener. Das Stadtgebiet erstreckte sich vom Ofen von Ligerz im Often bis zum Stadtbach bei Landberon im Westen.

Rraft bes Burgerrechtes leistete Reuenstadt Bern Kriegshülfe, zuerst 1415 bei ber Eroberung bes Aargaus (Tillier II. 29). Bei Murten fochten 90 Mann von Murten, Peterlingen und Reuenstadt (Ochsenbein, die Urkunden der Belagerung und Schlacht von Murten 549). Noch werden als eine kostbare Beute der Burgunderskriege die Kanonen aufbewahrt, sieben Feldschlangen und drei Bombarden (E. v. Rodt, historische Alterthümer der Schweiz, Blatt 6, Erläuterungen 8).

Diefe Berhaltniffe blieben bis gur frangofischen Revolution. 1792 wurde ber katholische Theil bes Bisthums Bafel gur Rauracifden Republit umgewanbelt, 1793 Frantreich einverleibt. 1798 ereilte biefes Schidfal auch ben protestantischen Theil mit Biel und Reuenstadt. Am 6. Januar biefes Jahres versammelten fich die Rathe ber Stadt zum letten Mal. So blieb bas Bisthum frangofisch bis jum Sturge Napoleons. Am 18. Januar 1814 traten alle noch lebenben Mitglieber ber alten Rathe gufammen. Aber felbstänbig blieb ober wurde Reuenstadt nicht. Der Wienercongreg bestimmte bie Bereinigung bes Bisthums mit bem Ranton Bern. Um 18. Mara 1816 fcmuren bie neuenftabtifchen Behörden Bern. Neuenftabt mit Ros, Teg, Lamligen und Bragels murbe 1816 aum Oberamte Erlach gefolagen, 1846 aber gu einem eigenen Amtebegirte gemacht.

## Riroliches.

Bellelay hatte ben Kirchensatz ber Weißen Kirche von Rugerol und bamit auch vom späteren Neuenstadt (siehe ben Artikel Nugerol). Die Pfarre von Neuenstadt wurde durch den Papst Innocenz VIII. am 30. Januar 1489 dem Stifte Bellelay einverleibt (Trouillat V 629), so daß Prämonstratenser die Pfarre versahen.

In der Reformationszeit predigte Wilhelm Farel Ende 1529 in Neuenstadt die neue Lehre, aber erst nach langem Zögern wurde hier die Messe abbestellt. Trot ber Ginführung der Resormation behielt Bellelay das Bräsentationsrecht bis zur Revolution. Die Collatur war

ben Räthen von Reuenstadt zugefallen (S. Fischer, Geschichte ber Disputation und Reformation in Bern 455. M. Kirchhofer, das Leben Wilhelm Farels I 102, 103, C. A. Bidsch II. 134. C. F. von Mülinen, Helvetia sacra I. 205). Am 29. August 1533 vereinbarten Reuensstadt und Bellelay, daß letztere den Zehnten weiter beziehe, aber den Prädicanten unterhalte; 1537 wurde der Unterhalt des Prädicanten noch verbessert. Das Kloster besat in der Folge ein schönes Haus am Hafen, das später an Bern überging. Rach der französischen Beriode kam die Collatur an Bern.

Ueber die Beiße Kirche siehe ben Artikel Rugerol. In der Stadt befand sich schon 1453 eine Rapelle, Filiale der Beißen Kirche, die der hl. Jungfrau Katharina, dem hl. Georg und den 11000 Jungfrauen geweiht war (Bistationsbericht im Archiv des historischen Bereins von Bern I. 303, 304). Am Plate dieser Kapelle wurde 720 die neue französische Kirche erbaut (Lohner 685—686).

Bon der Reformation bis zum Jahre 1639 amsteten ein Pfarrer und ein Helfer, 1639 wurde die Helferei zur 2. Pfarrei erhoben. Die Räthe beschlossen am 16. März 1713 den deutschen Prediger — Keller hieß der Unglückliche — zu entlassen, weil niemand mehr seine Predigt besuchen Getrennt; die deutsche Pfarre ward dem Nidaucapitel einverleibt, während die französische bei dem Bielcapitel verblieb.

Bon Bfarrern find zu ermähnen: Auguste Krieg, flehe ben Art. Nos.

Fridolin Zweifel, geboren 1820 in Glarus, Pfarrer in Matt (im Sernftihal, Kanton Glarus) 1847,

wo er sich um bas Schul- und Armenwesen sehr verdient machte, kantonaler Schulrath und Schulinspektor, nach fast 30jähriger Amtsbauer als deutscher Pfarrer nach Neuenstadt berufen 1876, von wo aus er auch die Seelsorge von St. Johannsen besorgte. Er starb am 10. September 1893 in Neuenstadt. (Nekrolog in der Neuen Glarnerzeitung vom 11. September 1893).

Gin noch ftebenbes Saus zwischen Reuenftabt unb Landeron gehörte Nitlans von Graffenrieb. Sein und feiner 2. Gemahlin Dorothea Michel Wappen, bas in Stein gehauen bas Saus gierte, befindet fich nun im hift. Museum von Bern. Es trägt die Jahrzahl 1573. Niklaus von Graffenrieb, geboren 1530, ein Mann von fehr hohem Buchs, mar ber Burgern 1555, Großweibel 1557, Bogt nach Aelen 1557, bes Raths und Benner 1561, Teutschsedelmeifter 1562 nnb nachbem er 1563 refignirt, wieberum 1570. Er ftarb ben 12. Juli 1580. Er befaß ben Behnten zu Allmenbingen und große Buter au Lanberon und ben Behnten bon Brüttelen, ben er von ber Herzogin von Remours getauft. In ber Stadt gehorte ibm bas Gefelicaftshaus von Niebergerbern, bas Auch war ihm ber König von Frankreich eine große Summe ichulbig. R. v. Gr. hinterließ eine zahlreiche Rachkommenschaft. Sein Bruber war Abraham, ber Schultheiß von Bern 1590-1600.

Folgende Geiftliche Stifte hatten Besth in Neuenstadt: Frienisberg (noch steht bas "Frienisbergerhaus" am See zwischen Neuenstadt und Landeron), Rüggisberg, St. Johannsen, Bellelan, St. Immer, St. Urban, die Johanniter von Buchsee, Fraubrunnen, das Priorat der Insel, das St. Ursenstift in Solothurn (Fontes l. c.). Die Regierung von Bern, sowie auch die Stadt Bern besitzen gegenwärtig noch Reben zu Neuenstadt.

An alten Gebäuben ift Reuenftabt nicht befonbers Buerft ift bie Neuve Porte zu nennen. reich. Glodenthurm ift im ersten Drittel bes 16. Jahrhunderts Mus biefem mogen auch bie beiben erbaut morben. fconen Brunnen ftammen, "bie Jaquemars" genannt, weil bie Figur bes einen Jaques, bie bes andern Marc geheißen murbe, warum und feit mann ift unbefannt. 3m großen Saale bes Rathhauses befindet fich ein Ofen bon 1725 und eine icone große Standuhr, Befdent bon Alexander Thormann und Franz Lubwig Steiger, bie von Neuenstadt jum Dant für ihre Bermittlung nach ben Unruhen von 1734 bas Bürgerrecht erhalten hatten. Gine Uhr mit bem Mutachwappen, Geschent an bie Bunft zu Rebleuten, scheint verloren gegangen zu fein. Endlich mag noch bie Freiheits-Linbe ermabnt werben, bie man pflanzte, als ber erfte Freiheitsbaum, bie Tanne, nicht gebeihen wollte. Das Museum, in bem bie in ben Burgunderfriegen eroberten Ranonen aufbewahrt find, ift 1876 gegründet worben; es bient auch für Bereinigungen Mus bem Bermächtniß bes Lord Montagu aller Art. ift ein Spital erbaut worben.

Burgergeschlechter von Reuenstadt: Ballif, Beljean, Beerstecher, Bourguignon, Bühler, Cellier, Châtelain, Cosandier, Cunier, Daulte, Edarb, Evard, Ferrier (Hugenotten), Fontaine, Frei, Gascard, Gibollet, Groß, Geisbühler, Harsch, Hirsch, Imer, Klend, Krieg, Köhfer, L'Eplattonior, Landolt, Lée, Marolf, Morlot, Propst, Beter, Quinche, Racke, Revol, Riemschneiber, Schem-Karlen, Schenk, Schmitter, Schnyber, Schopper, Schwander, Tschiffeli, Tribolet, Türler, Wyß (Rämy 311).

Von einzelnen berfelben find Mitglieder auch Burger zu Bern geworben: Ballis 1840 zünftig zu Kaufleuten, Groß 1886 zünftig zu Pfiftern, Tschiffeli 1816 zu Kaufleuten (andere bieses Namens stammen aus Biel); die Tribolet zu Bern kommen nicht von Neuenstadt, sonbern von Gals (Bernisches Burgerbuch).

Die Burger bilbeten brei Gefellschaften: Rebleute, Fischer und Schuhmacher, die fich jährlich zum grand plaid oder journée du pays versammelten.

Samuel Groß, geboren in Neuenstadt 18. Nov. 1779, trat in preußische Dienste, machte bie Felbzüge pon 1793, 1794 und 1806 mit, ward bei Jena gefangen. Ale Bauptmann 1810 verabschiebet, trat er in neapolitanifche Dienste querft unter Murat. bann unter ben Bourbonen. Er ftieg allmählich jum Oberftenrang und war 1839 fgl. Statthalter im palermitanischen Fort Caftellamare, bas er 1848 nur auf beftimmten Befehl feines Ronigs übergab. Er mar Bouverneur von Gaeta 1848, als es ben Bapft beherbergte; nach ber Revolution nahm er feinen Abichied und ftarb im Jahre barauf. am 1. Juli 1860, Inhaber hoher Orden Reapels, Defterreichs, Spaniens, Ruglands, Preugens und bes Papftes. (R. de Steiger, Les Généraux Bernois, 77, und ausführlich in ben Actes de la Société Jurassienne d'Emulation 16. session, 1865, p. 44-132; Reue Burcher-Beitung 1860, Nr. 208.)

Sehr verdient um die Erforschung der Pfahlbauten ist der bekannte Sammler Dr. Bictor Groß.

In schlimmer Erinnerung stehen bei ben Rebbesitzern und Rebleuten die kalten Winter von 1829 auf 1830 nnb 1879 auf 1880. Den größten Schaben aber haben in erbenkbaren Zeiten die Hagelschläge des Jahres 1708, am 31. Juli, 18. und 23. August angerichtet, sowie die Unwetter von 1892.

Abbilbungen von Neuenstadt geben Niklans Manuel, im Todtentanz, als hintergrund bes Bilbes bes Fürsprechs, 1517—1518, Kauw um 1670, eine Karte aus bem Anfang bes 17. Jahrhunderts aus dem Schauen-burgischen Karten-Convolut im eidg. Generalstadsbureau, Wețel um 1800, des Pfarrhauses von Weibel 1829 in der Sammlung: die Pfarrhauser des Kantons Bern.

Literatur: Ramh 310—314. J. S. Eschiffeli, ancien juge d'appel et bourguemestre de la Neuveville, Statistique de la Neuveville au lac de Bienne, Canton de Berne 1825 (in ber Bibl. ber blonom. Sefelschaft in Bern, Band 33, in 4°). — L. Robe, Brof. au Collège de la Neuveville, Esquisse sur l'histoire de Neuveville 1282—1815 in ben Actes de la Société Jurassienne d'émulation 1859, 60—81. — Frédéric Imer Landolt, Rotar und Großrath, Histoire des troubles qui ont eu lieu à Neuveville en 1734, in ben Actes 1857, 65—83 und Séjour de la princesse de Nemours à Neuveville en 1673 in ben Actes 1859. 9—20. — Quiquerez, Histoire de la Révolution de 1791 dans l'Evêché de Bâle 240. — Germiquet, le Schlossberg 21. — Decheli, Orte und Zugewandte

im Jahrbuch für schweiz. Geschichte XIII, 200, 322. — Mandelert, la Vendange et la dime à Neuveville en 1736 et 1737 in ben Actes 1859, 81—85. — X. Rohler, Glanures Jurassiennes, ebenda 1879, 177—221. In verdankenswerthester Weise hat mir Herr Cesar Wyß in Neuenstadt seine Arbeiten über Neuenstadt mitzgetheili. — Top. Karte 184.

St. Nitiaus. Es giebt in der Schweiz verschiedene Oertlichkeiten, die St. Niklaus heißen: ein Dorf in der bernischen Pfarre Koppigen, drei Kapellen im Luzerndiet, Kapellen in Uri, Schwhz, Zug, Solothurn und Graubünden und ein Pfarrdorf im Zehnden Bisp im Kanton Wallis (Leu XIV. 126) und endlich unser Dörschen (18 Häufer mit 112 Ginwohnern) im Amtsbezirk Nidau. Es liegt an der Straße, die von Aarberg nach Nidau führt, zwischen Hermrigen und Besmund,  $5^{1/2}$  Stunden von Bern, 8/4 von Nidau und  $1^{1/2}$  von Aarberg entsernt. Die süblich gelegenen Häuser gehören zur Einwohnergemeinde Werz-ligen, Kirchgemeinde Bürglen, die nördlich gelegenen zur Einwohnergemeinde Belmund, Kirchgemeinde Nidau.

St. Riflaus, Belmont, Port und Ipfach bilbeten eines ber 6 Biertel ber "untern Graffchaft" bes Landsgerichts ber Lanbvogtei Nibau.

Die Tscharner von Bern hatten Befit in St. Nitlaus (fiebe b. Art. Tuscherz).

Am Morgen bes 5. März 1798 fand hier ein Gefecht statt zwischen ben vordringenden Abtheilungen des französischen Corps Schauenburg und ber treuen romanischen Legion Ferdinands von Roverea. Lanbstürmer, ja Frauen halfen ben Ihrigen, bas Baterland zu vertheibigen, aber, ber llebermacht nicht gewachsen, wären sie wohl aufgerieben worden, wenn nicht bie Melbung ber Capitulation von Bern den Kampf beendigt hätte.

Im Jahre 1824 am 9. Oftober ließ ber Obersamtmann von Ribau, Gottfried von Mülinen, hier am Walbrand am höchsten Huntte ein Denkmal errichten, bas die Ramen der Gefallenen verewigt. Im Oftober 1885 wurde es durch den Offiziersverein von Ribau erneuert.

Die Inschrift lautet: Hier fielen ben 5. März 1798 im Kampfe für Freiheit und Baterland J. J. Antenen von Orpund, Chr. Etter von Bargen, Niklaus Freh von Orpund, Beter Heinrich Sygy von Kappelen, Friedrich Heer von Madretsch, Niklaus Heimberger von Langerssmyl, J. Friedr. Rehrwand von Aarberg, Chr. Löffel von Worben, Bendicht Möri von Hermrigen, Jakob Beter von Radolsingen, Abam Scherler von Radolsingen, Niklaus Schori von Dampswyl, Jakob Wiclaug von Schüpfen, Joh. Ulrich Wyßler von Sumiswald. Dem Andenken der Gesallenen errichtet 1824, renovirt 1885.

Gine zeitgenössische Darstellung bes Gefechts, Aquarell von Riklaus Müller, befindet sich im Besitz bes herrn Gremand, Ingenieur in Freiburg. Sie war 1892 mit andern 3 Bildern besselben Malers (Gefechte von Fraubrunnen, Neuenegg und Laupen) in der gewerblichen Ausstellung von Freiburg zu sehen (Katalog Seite 148).

Literatur: C. Müller, die letten Tage des Alten Bern, 283-284. G. v. Robt, Gefchichte bes Ber-

nerischen Kriegswesens III. 672 — 673. Tillier V. 597—598. Eine kleine Abbildung des Denkmales sindet sich im Wanderbild Biels von Hardmeyer 48. Rämp. 315. Top. Karte 138.

Ricobei (Nycadey 1304, Nicodey 1327, Niggadey, Niggendey, Niggis-Au). Dof von 9 Haufern mit 61 Einwohnern in der Kirch- und Einwohnergemeinde Seesdorf, Amtsbezirk Aarberg, am Wege, der von Suberg und Kosthofen über Spins nach Aarberg führt; die Entsfernung beträgt von Bern 4 Stunden, von Aarberg und Seedorf 3/4, von Suberg und Kosthofen eine kleine 1/2 Stunde.

Nicoben war eine jener Ortschaften, die frühe schon zu Frienisberg gehörten und von den Mönchen als eine Bergabung der Grafen von Thierstein erklärt wurden (Fontes II. 693. Siehe die Artikel Frienisberg, Seedorf und Lobsigen). Als Marchbezeichnung wird 1327 der Brunnen von Nicoden genannt (Fontes V. 588).

1380 verkaufte bie Abtei bie weltlichen Gerichte verschiedener Dörfer und Sofe, barunter auch Nicoben, an Bern (Frienisbergbuch im bern. Staatsarchiv I, 295).

Bis zur Reformation bezog Frienisberg immer noch Abgaben biefer Orte und zwar von Nicoben: 6 Mütt Roggen, 4 Mütt Dinkel, 6 Mütt Haber, 6 Hühner, 6 Hähne, 120 Gier (Zinsurbar im Staatsarchiv von Bern. B. Frieden, bas Kloster Frienisberg 102).

Ein bernisches Geschlecht Nägeli schrieb sich früher von Niggaben, ben man spricht Nägeli, besaß 1364 Güter zu Jegistorf. Bon seiner Frau, Margaretha Stelly, hatte er einen Sohn Johann, ber später, 1393, Predigermönch wurde. Dieser hatte schon brei Kinder, Petermann, ber auch Doministaner wurde, Anna, Ronne im Doministanerinnenkloster ("Insel") in Bern und Priorin baselbst nach 1400, und Johann. (Genealogie Rägeli. E. F. v. Mülinen, Holvetia sacra II. 174).

So eigenthümlich wie ber Name bes Ortes lautet berjenige bes Rachbarhofes Künibei, die vielleicht als Au bes Riggi (Niklaus) und Kuni (Kuno) zu deuten find.

Literatur: Blofc (Große Festschrift) 33, 35. Top. Karte 140.

**Ribau** (Nidowe 1196, Nidowo 1242, Nidua 1264, Nidowa 1267, Nydowa u. Nydowe 1324, Nidouu 1338, Nidouwa 1340).

Städichen und Amisstit mit Schloß am untern Ende bes Bielerses, 6½ Stunden von Bern entfernt. Das Städichen und die Gemeinde Nidau haben in 106 Häussern 1346 Einwohner. Die Kirchgemeinde Nidau besteht aus den Einwohnergemeinden Nidau, Belmund, Ipsach, Port und Sulz-Lattrigen und hat 2639 Einwohner. Der Amisbezirk Ridau umfaßt die 8 Kirchgemeinden Bürglen, Gottstatt, Ligerz, Mett, Ridau, Täuffelen, Twann und Walperswyl (27 Einwohnergemeinden) und hat 14892 Einwohner. Er erstreckt sich längs des Sees und die Aare hinunter und ist begrenzt vom See im W. und den Amisbezirten Biel im N., Büren, Aarberg und Erlach im O. und S. Auf dem linken Seeuser besinden sich die Kirchgemeinden Ligerz und Twann.

Nibau war eine Pfahlbaustation ber Steinsund Broncezeit ("Alterthümer zu Biel" [Steinberg von Nibau] im Anz. f. schw. Gesch. und Alt.-Runde 1857, S. 46. E. v. Fellenberg, Anz. f. schw. Alt. 1871, 284, 1888, 93. Mitth. d. ant. Ges. in Zürich IX. 86. XII. 114).

Ob aber ber Ort auch teltisch war und Noido hieß, ift nicht bewiesen. (Haller, Helvetien unter ben Römern II. 331—332.)

In der karolingisch-durgundischen Zeit hat die Gegend zur Grafschaft Bargen gehört, später zur Grafschaft Reuenburg (Nardurgund). Diese erstreckte sich zur Zeit der Gründung Berns von den Thälern des neuendurgischen Jura längs dem Chasseral dis zur Hasenmatte nordwestlich von Solothurn und vom Bucheggberg das rechte Naruser hinauf dis zum großen Moos und wieder zum Neuendurgersee (Blösch, Karte 1 in der großen Festschrift). Sie umsaßte also die heutigen Amtsdezirke Neuenstadt, Biel, Büren, Nidau, Narberg (zum Theil) und Erlach und Theile des Kantons Solothurn. Früher dürste ste bedeutend größer gewesen sein und Solothurn und Freidurg umsaßt haben (E. v. Wattenwyl, Geschichte von Bern I. 216).

Dem Hause Fenis entstammend walteten hier seit bem Ende bes 12. Jahrhunderts als Grafen die Herren von Neuenburg.

Eine kleine Stammtafel moge bie verwandtschafts lichen Berhaltniffe erklaren:

| Rechfold  Rechfold  Rechfold  Rubolf I. Berthold I. Olto Ultrich  Graf don Neuenburg- Herr don Straßerg Propfi in Herry  Grandfinnen  1. Bertha de Granges Linie von Straßerg und  2. Richenza v. Froburg erfoschen 1865. von von von von Rubolf II. + 1307  Getrub von Straßerg  Indelh don Falkenstein Propfi in Golothurn  Rarberg Basang  Rarberg Basang  Rarberg was angeren von Reuenburg und Basel  Rarberg Basang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                           |                                        |            |                         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Studolf I. Berchtold I. Olto Ullrich Genefunge Herchtold I. Olto Ullrich Ratberg und Gemahlinnen  1. Bertha de Granges Linie den Straßberg Propft in Gerr den Balangin  2. Bichenja de Granges Linie den Staberg Loon Rudolf II. + 1307 Settud den Falkerg den Betrud den Falkergen Balang Settud den Falkergen Balang Getrud den Falkergen Propft in Solothurn Anders Balang  2. Binie den Ptnie den Barberg Balang  2. Binie den Ptnie den Barberg Balang  3. Binie den Ptnie den Barberg Balang  4. Banan  4. Barberg Balang  4. Banan  4. Barberg Balang  5. Banan  8. Berena  8. Berena  1. Berena  8. Berena  1. Berena  8. Berena  1. Berena  8. Berena  1. Berena  1. Berena  8. Berena  1. Berena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rubolf + 1196                        | Bifchof vo                                | Berchtolb<br>n Laufanne † 1220         |            | ulrich IV.              | + 1225      |
| Graf von Neuenburg. Her von Strafberg Propft in Gerr von Staberg und Schauplinnen  1. Bertha de Granges Linie von Stafferg Balangin  2. Biddenga v. Froburg erfolgen 1865. von von von von Studell Jecht von Stafferg Balang Gettub von Stafferg Parlmann, detty von Falfenstein Props in Solothurn Aarberg Balang detty von Falfenstein Props in Solothurn Aarberg Balang na von Neuenburg und Basel Genahl erfolgen 1617  2. Binie von Kinie von K | Sergiold † 1260                      | Subolf I.                                 | Berchtolb I.                           | otto       | Birin                   | Beinrich,   |
| Okenahlinnen  1. Bertha de Granges Linie von Straßberg 2. Richenza v. Froburg erfolden 1865. Okenahlinnen 2. Richenza v. Froburg erfolden 1865. Okenahlin in Straßberg 2. Richer von Straßberg Okenahling und Bafel 2. Richer von Kalfenstein Props in Solothurn Marberg Balangin 2. Richer von Kalfenstein Props in Solothurn Marberg Balangin 2. Richer von Peut |                                      | Graf von Reuenburg-                       | Herr von Straffberg                    | Propft in  | Herr von                | -           |
| 1. Bertha de Granges Luie von Straßberg 2. Richelm Rubolf II. + 1307 Getrub von Straßberg Karberg Karb | Serren von Reuenburg-<br>Reuenfurg   | Ribau † 1263<br>Gemahlinnen               |                                        | Solothurn  | Narberg und<br>Balangin |             |
| tubolf II. + 1307 Sarberg detrub von Straßberg f III. + 1339 f III. + 1339 f on Keuenburg von Reuenburg von Reuenburg von Keuenburg von Keuenburg von Gemahl von Gemahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eriofcen 1369.                       |                                           | Linie von Straßberg<br>erloschen 1865. | (82        | \\                      | ſĔ.         |
| f III. † 1339 Hartmann, f von Fallenstein Propsition Goldburn Marberg und Bafel erloschen genacht genacht genacht Gemacht Gemacht Gemacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | Rubolf II. † 1307<br>Getrub von Straßberg |                                        | <b>~</b>   | farberg Bafan           | igin<br>19  |
| von Neuenburg und Bafel erfolden Anna Berena 1420 burg Gemahl Gemahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | bolf III. † 1339                          | Hartmann,                              | <b>≅</b>   | nie von Linie           | pou         |
| Anna Berena 1420<br>burg Gemahl Geniahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2. Beren                             | ia von Reuenburg                          | und Bafel                              | <b>ص</b> ن |                         | ıgin<br>Gen |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rubolf IV. + 18.<br>Isabella von Reu | burg                                      | Berena<br>Geniahl                      | ·<br>( ;   |                         | 2           |

Um 1222 theilten Ulrichs III. Nachkommen bie Grafschaft unter fich: Berchtold, Rudolfs Sohn, erhielt bie welschen Gebiete, Ulrich, ber jüngste Sohn, die beutschen Gebiete mit der Grafenwürde. Bon deffen Söhnen erhielt der älteste, Rudolf I., Nidau mit der Grafenwürde, Berchtold (zuerst Balangin dann) Straß-berg und Ulrich Aarberg.

Rubolf I. direkte Nachkommen Rubolf II., Aubolf III., Rubolf IV. besaßen Nibau. Mit Aubolf IV. starb ber neuenburg-nibauische Stamm 1375 aus.

Die Burg ober bas Schloß ftanb bereits im 12. Jahrhunbert. "In feinem Schlosse zu Ribowe" stellt Graf Ulrich IV. im Jahre 1196 eine Bergabungsurkunde aus (Fontes I. 492).

Rubolf I. ift befannt als Stifter ber Bramonftratenfer-Abtei Bottftatt. Rubolf II. hat ber Stadt Grlach eine Sanbfefte gegeben. Er mußte für biefe Stadt ben vorbringenden Brafen von Savopen hulbigen. 1269 nennt er fich: Landgraf in Burgund an ber Agre und 1287: Graf von Neuenburg, Mitherr und Landgraf ber Graffchaft Ribau. Er ftarb amifchen bem 5. Juli 1307 und bem 23. August 1309. Sein Sohn Rubolf III. begleitete ben Raifer Beinrich VII. auf feinem Romerauge. Als er 1326 noch teine Rinber hatte, übergab er bie Burg von Nibau feinem Better, bem Grafen Beter von Marberg, ale Lehen unter ber Bebingung ber Biebereinlosung auch für ben Fall, bag er Leibeserben erhalte. Bogt und Ginwohner von Nidau mußten bem Grafen fcworen; er entließ fie aber 14 Tage fpater ihres Gibes. (Fontes V. 518-519). Damals murbe Riban ein Sehen von Basel — wie ist nicht bekannt. Der Administrator bes Bisthums, Johann von Chalons, Bischof zu Langres, verlieh 1329, am 10. Juli, dem Grasen Rudolf III. und dem Grasen Beter von Aarberg die Burg Ridau unter denselben Bedingungen zu Rudolfs Gunsten wie oben (Fontes V. 699). 1338 begann Rudolf III. die Stadt Ridau zu bauen, die sein und seiner Erben Lehen von Basel sein sollte. Die förmliche Belehnung durch den Bischof von Basel wurde Mitte Mai 1338 ausgesertigt (Fontes VI. 411).

Obwohl Rubolf III. mit Bern immer in guten Begiehungen gestanden, schloß er sich boch ber großen Abelscoalition an, bie Bern zu vernichten fuchte. Nibau felbst versammelten sich die Herren, um Kriegs= rath zu pflegen (Juftinger 70). Wie ber Graf von Ridau hanbelten feine Bettern von Strafberg und Aarberg. Er follte es blutig bugen: Auf bem Schlachtfelbe von Laupen, wo er die öfterreicischen Ritter befehligte, marb er erfclagen, und mit ihm fielen bet 60 Dann von Ribau und Renenburg (Fontes VI. 518). 3m folgenden Jahre 1340, behnten bie Berner ihre Streifzuge weit aus, bis nach Erlach und Nibau, und "thaten ben Feinben fo weh, mit Raub und mit Brand, bag biefe fläglich fangen alfo: Unfer Belfer ligent in ben Burften, ber Repfer und von öfterich fürften, nach ümer hülfe fol uns wenig burften" (Juftinger 101).

Rubolfs III. Sohn und Erbe war Rubolf IV., ber mit seinem Bruber ben Ritter Aubolf von Erlach zum Pfleger gehabt. Da er von seiner Gemahlin teine Kinder hatte, wünschte er bas Erbe ben Kindern seiner Schwestern.

## Wie nährt man sich gut und billig?

Anseitung

fiir

Lehrerinnen und Schülerinnen von Koch- und Hanshaltungskursen.

Auf Antrag ber

Gekonomischen und gemeinnütigen Gefellschaft berausgegeben von ber

Direktion des Innern des Kantons Bern.

Brojd). 30 Cte. — cart. 50 Cte.

382 Roch=Rezepte

geprüft und herausgegeben

von Fran Pfarrer Gfchwind,

Borfteberin ber Sanshaltungsichnle Raiferangft.

3meite Anflage.

Cart. Fr. 2. -, hübich gebunden mit Schutzuägeln Fr. 2. 60.

### Auswahl der besten Obstorten

die in der Schweiz als Cafel- und Mofobst zu empfehlen find, und der in der Schweiz auerkannten besten Tranben für Cafel- und Weintrauben.

Herausgegeben von

Ad. Boßhard und A. Kraft.

Brosch. 60 Cts. — cart. 90 Cts.

In jeber Buchhandlung zur Einsicht vorräthig. 🖜

### Neujahrsblatt

bes

#### Historischen Vereins des Kantons Bern

(Neue Folge)

auf das Jahr 1894.

Inhalt:

#### Ritter Caspar von Mülinen

pon

Preis: Fr. 2. 50.

#### Neujahrsblatt

per

#### Literarischen Gesellschaft Bern.

1891. Dr. Karl Geiser, Beiträge zur bernischen Kulturgeschichte des XVIII. Jahrhunderis. Fr. 1. 20

1892. **Dr. Georg Fixsler**, Das Berner Festspiel und bie attische Tragöbie. Fr. 1. 20

1893. Staatsarchivar Fürler, Meister Johannes Bali und die Religionswerbungen der Stadt Bern in den Jahren 1463 und 1464. Fr. 1. 20

1894. Dr. &. Dübi, 3mei vergeffene Berner Gelehrte aus bem 18. Jahrhunbert. Fr. 1. 20

### Die Berner Chronik

hee

#### Valerius Aushelm.

Derausgegeben

Historischen Verein des Kantons Vern. Band I—IV à Kr. 7. 50.

🕶 In jeber Buchhandlung zur Einsicht vorräthig. 🤊

### Beiträge

aur

# Keimathkunde

#### des Kantons Bern

(beutschen Theils)

von

+ Egbert Friedrich von Mülinen fortgesett von

Wolfgang Friedrich von Mülinen.

Sechstes heft (3. Theil, Schlug):

🛏 Pas Seeland. 🖚



**Isern** Druck und Verlag von K. J. Wyß 1894. ben jungen Grafen von Kyburg und Thierstein zu hinter-lassen. Er gab also 1367 Ribau, Burg und Stadt und andern Besit mehr, Lehen von Basel, dem Bischof von Basel auf und erhielt sie als Lehen für sich und seine Ressen zurück (Sol. Woch.-Bl. 1826, 51—55). Die Freundschaft mit dem Bischof erhielt aber noch im gleichen Jahre, als der Krieg des Bischofs mit Bern ausbrach, einen argen Stoß. Immerhin verhielten sich beibe gleich unthätig, als Ingelram von Couch nahte. Doch als die Gefahr, die von diesem drohte, immer stieg, entschloß sich Rudolf zum Widerstand. Aber dei der Bertheibigung von Büren traf ihn ein geschleuberter Stein, 1375. (Weß-halb Rudolf 1350 seinem Schwiegervater Ludwig von Neuenburg Nidau aufgab und wie lange dieses Lehns-verhältniß währte, ist mir unbekannt [Fontes VII, 537]).

Mit Audolf IV. starb ber nibauische Stamm aus. Erben waren seine Schwestern und beren Nachkommen. Aber ber Bischof von Basel machte auch seine Ansprücke auf Ribau geltend und besetzte es; um die Grafen von Kyburg und Thierstein zu isoliren, gewann er Bern, Biel und Solothurn, letzteres durch Berleihung der Zollstreiheit in Nibau. Doch die Grafen bemächtigten sich Nibaus durch einen nächtlichen Handstreich. Ein Gesecht bei Schwadernau, das für den Bischof unglücklich verlief, zwang ihn, alle Ansprücke auf das Erbe des Grafen von Nibau aufzugeben (Trouillat IV. 350, Juftinger 148).

In ber nun folgenben Theilung erhielten bie Rhburg bie Herrschaften Buren und Nibau, bie Thierstein bie buchsgauischen und froburgischen Besitzungen (siehe ben Artikel Bipp, Heimathkunde bes Oberaargaus,

33—34). Aarberg blieb ungetheilt, kam aber bald an Bern. Rubolfs IV. Witwe follte ihr Leben lang Neuenburg und Erlach bestigen.

Das Saus Defterreich aber gebachte nicht, bie Boften am Bielerfee und an ber Mare aus ben Augen gu laffen. Die Gelbnoth ber Anburg tam ibm babei vortrefflich zu Der junge Graf und Landgraf Rubolf von Ryburg verpfändete am 26. August 1379 ber öfterreichischen Stadt Freiburg um 5000 Bulben Stadt und Herrichaft Ribau (Sol. Boch.-Bl. 1827, 300-302) und am 16. Rovember besfelben Sahres verpfanbeten er und feine Mutter bem Bergog Leopolb von Defterreich bie Braficaft Reuenburg, die Burgen und Stabte Nibau, Buren unb Altren und bie Befte Balm um 40000 Bulben. Herzog Leopolb trat einen Theil ber Bfandschaft an Kreiburg ab (Sol. Boch. Bl. 1827. 283-285). "Mit bem Gelb ein Theil bezalten fie bie Schulben, und mit bem aubern Theil bes Gelbes fubr Graf Rubolf von Anburg gen Lamparten (Lombarbei) und wollte ba reich werben, ba ging fein Ding let bar, und tam harmieber und bat fein Belb verzehrt und nut geschaffet" erzählt Juftinger (150). Jatob Ritich von Freiburg wurde Bogt feiner Stabt in Ribau 1382 (Werro, Recueil dipl. du Canton de Fribourg IV, 168). Nach ber Schlacht bei Sempach follten biefe Bebiete ber Lohn Couchs fein, wenn er ben Defterreichern gegen bie Gibgenoffen belfe, wobei erftere boch noch hofften, bas Land um Gelb wieber zu erhalten. In ber That legte Couch Befatungen nach Ribau und Buren. 3m nun ausbrechenben Rriege awischen ben Gibgenoffen gegen Defterreich, Couch und Freiburg gewannen bie Berner und Solothurner Buren und legten fich am 7. Mai 1388 por Nibau. Die Befatung gab bas Stäbten breis, nachbem fle einige verbächtige Ginwohner bingerichtet hatte, verbrannte es und gog fich in bie Burg gurud. Sie hielt fich unter du Rosai auf bas tapferfte. Aber bie Wirfung ber bernifden Gefdute mar groß und von nirgende tam Gulfe, fo bag nach 52 Tagen, am 28. Juni, die Burg übergeben werben mufte. Salb verhungert wurden zwei frembe vornehme Beiftliche in ihr gefunden, welche die Befatung in ber Soffnung auf hobes Lofegelb gefangen genommen hatte. Die gludliche Führung bes Rrieges brachte ben Bernern im Frieben bon 1389 bie iconften Erfolge: Sie gewannen Nibau, Buren und bie Landgraffchaft Aarburgund. (E. v. Wattenwyl II, 288-303. - Juftinger 170 ff.)

So wurde Nibau 1389 bernisch, wie es auch die Abmachung mit Solothurn 1393 bestätigte. (Sol. Woch.-Bl. 1815, 630.)

Bur Herrschaft Niban gehörten noch: Die hohe Gerichtsbarkeit von Ligerz, Ewann und dem Tessenberg, die Schirmvogtei der Alöster Petersinsel, Sotistadt und die halbe Bogtei von St. Johannsen (Blösch, Große Festsschrift 42), sowie die Zehnten von Bühl, Gerlasingen, Brügg, Leuzigen, Madretsch, Mörigen, Walperswhl, Port, Whler, Epsach, Jens, Biel, Studen, Möschleren, Lengnau (Pagan, historische Beschreibung der Bogtei Nidan und des Tessenbergs, 1768, Mss. S. 36—39).

Die bernische Landvogtei Nibau bestand aus bem Stadtgericht Ribau (mit Tüscherz und Alfermee), bem Landgericht, das die obere Grafschaft (die 6 Biertel: Siselen, Epsach, Walperswhl und Bühl, Hermringen und Merzligen, Lattringen und Sut, Belmund) und die untere Grafschaft (die 6 Biertel: Jens, Brügg, Mett, Schwadernau, Scheuren, Safneren) umfaßte und den Gerichten Ligerz und Twann. Bor der Revolution gehörten die Pfarren Siselen und Sut noch zum Amt; Siselen gehört jett zum Amt Erlach, Sut wurde mit Nibau vereinigt.

Man zählt 84 bernische Bögte in Riban von 1389 bis 1798. Der erfte war Beter Balmer, ber lette Rarl Gottlieb von Effinger, erwählt 1797, später Obersamtmann zu Blankenburg und Frutigen.

Die Bogtei gehörte zur 3. Klasse und mochte burchschnittlich 8000 Franken eintragen (Curialia von Bern, Mss. 158, nicht angegeben in Tillier V, 339). In der Helbetif gehörte Ribau zum Distrikte Büren. 1803 wurde das Amt Nidau wieder hergestellt. Es umfaßte Walperswyl, Täuffelen, Sut, Ligerz, Twann, Nidau (Amissit), Bürglen, Gottstatt und Mett, und ward nach dem Wienercongreß noch um das Gebiet von Biel vergrößert. Bon 1803—1831 regierten 4 Ober am tem änner in Nidau:

Emanuel Lubwig von Ougspurger (geboren 1770, Kanzleisubstitut 1788, Oberamtmann zu Nidan 1803—1808, Mitglied bes Kleinen Rathes 1819, starb ben 22. Februar 1824 in Bern. Er ist ber Großvater bes Herrn Lubwig von Ougspurger, Obmanns ber Waisencommission von Schmieden und Präsidenten der Oberwaisenkammer).

Bernhard Alexander von Steiger (weiß) (gestoren 1774, Officier in französischen Diensten, Commandant der Stadt-Legion 1804, Oberamtmann zu Nidau 1808—1816, und zu Thun 1822—1831. Er starb den 5. Oktober 1858. Er ist der Bater des Herrn Alexander von Steiger, der sich 1823 als Officier der französischen Schweizergarde dei Cadix auszeichnete. Seine Tochter Emilie wurde die Gemahlin des Grafen Friedrich von Pourtales in der Mettlen).

Emanuel Rubolf Friedrich von Fischer (Sohn bes Benners und Präfibenten ber Standes-Commission Emanuel Friedrich, geboren 1761, Dragoner-hauptmann, der Burgern 1795, des Großen und des Kleinen Raths 1803, Oberamtmann zu Nidau 1816 bis 1822, starb 1827. Er ist der Bater des Schultheißen Emanuel Friedrich von Fischer).

Sottfrieb von Mülinen (Sohn bes Schultbeißen Niklaus Friedrich, geboren 1790, Mitglied bes Großen Rathes, Oberamtmann zu Ridau 1822—1831, Major im eidgenöfsischen Generalstab 1824—1832, gesstroben 1840. Er ist der Bater des Herrn Egbert Friedrich von Mülinen).

1832 wurde Biel wieder von Ribau getrennt und zu einem selbständigen Amtsbezirk erhoben. Nibau ift Sit des Regierungsstatthalters des Amtsbezirks.

Unter ben bernischen Amtleuten von Ribau find 8 Hiftoriker:

Alexander Ludwig von Wattenwhl, 1714—1780, der Burgern 1745, Landvogt zu Ribau 1752—1758, Obercommandant des Münsterthales im Jura 1758, Mitglied vieler obrigkeitlicher Kammern und Mitglied gelehrter Sesellschaften, wie der helvetischen Gesellschaft von Schinznach, der ökonomischen in Bern der antiquarischen in Basel, der beutschen Gesellschaft in Bern. Seine bekanntesten Arbeiten sind: Histoire de la Consederation Helvetique und Histoire de la ville de Borne. Leider ist seine Histoire du Canton de Borne verloren. Er hat auch eine Seschichte der Grafschaft Ridau versaßt. Er ist der erste bernische Seschichtsschren, der Kritit geübt hat; nicht weniger ist seine Darstellung zu loben (E. F. v. Mülinen, Prodromus einer schweiz. Histoirographie 200, G. Tobler, Die Chronisten und Seschichtschreiber des alten Bern in der Großen Festschrift 75—78.)

Beat Rubolf Tfcharner (August 1733 bis Januar 1799, Schultheiß im Aeußern Stand 1764, ber Burgern 1775, Landvogt zu Nidau 1776—1782, Salz-birektor von Burgern 1790), mehr ein Geschichtsliebhaber. Bon ihm find erhalten eine Rede über die Schlacht von St. Jakob, die er im Aeußern Stand gehalten hat, und eine Historie der Stadt Bern (1765 und 1766), die ein Auszug aus Stettler ist. (E. F. von Mülinen, Prodromus 167, Tobler, Chrosnisten 2c. 80.)

Gottfried von Mülinen, f. o. Er verfaßte u. A. eine "Urkunbliche Geschichte ber Grafen von Lenzbura."

3wei Bögte erwarben sich einen traurigen Namen burch die mit Unbarmherzigkeit geführten Hexenprozesse, indem die meisten Opfer verbrannt wurden, im April 1625 allein ihrer 9: Riklaus Lombach (1618—1624) und Riklaus Kilchberger (1624—1630). (Auffat von herrn Diefenbach über die Hegenprozesse zu Ribau 1620 bis 1630 Mss.)

#### Rirdliches.

Im Berzeichniß der Kirchen der Diöcese Lausanne von 1228 wird Ridau nicht erwähnt. Es war also bamals noch nicht eine eigene Pfarre, sondern eine Filisale von Bürglen, dessen Collatur als ein Lehen des Bischofs von Lausanne dem Grafen von Neuendurg-Ridau gehörte. 1247 schenkte er sie an seine neue Stiftung Gottstatt. Zur Pfarr-Kirche wurde Nidau wahrscheinlich erhoben, als der Bau der Stadt begann, 1338. Donastoren der Kirche sind: Graf Rudolf von Nidau, die Edlen von Möringen und Issingen, der Ritter Rudolf von Aarberg und der Abt Johann Mecking von Gottsstatt (1411—1442).

Das aufstrebende Städtchen ertrug es ungern, daß seine Kirche beliedig verliehen werden konnte und erreichte 1482, daß ihm die Wahl des Kirchherrn überlassen wurde, den dann der Abt von Gotistatt dem Bischof von Lausanne zur Bestätigung vorschlagen mußte. Aber die selbständig gewordene Pfarre Nidau wurde so gering dotirt, daß sie als die schlechteste Pfrund galt. Auch mußte sie der frühern Mutterkirche eine jährliche Abgabe entrichten. Nach der Reformation, wo Bern allmählich die Freiheiten des Städtchens eingehen ließ, wurde ihm auch die Collatur entzogen, dis sie im Jahre 1706 auf Beranlassung des Benners Abraham Pagan von Bern

wieber eingeräumt wurbe. 1822 tam fie burch Tausch wieber an bie Regierung an Bern.

Die Kleine Kirchgemeinde wurde nach der Reformation um Belmund und Port, die beide ihre kirchliche Selbständigkeit verloren, vergrößert. Jum Sprengel geshörten noch Epsach und der halbe Hof von St. Niklaus. 1879 kam noch Sup-Lattrigen dazu.

Das Pfrundeinkommen von Nidau bestand anfänglich aus 98 AButter und 8 Mütt Dinkel, die Gotistatt gab. Niklaus Dozelhofer, Bogt von Gotistatt 1579—1585, verbessere es um 2 AButter, 8 Mütt Dinkel und 2 Mütt Haber. Um 1700 bestand es aus 76 A an Pfennigen und Gätern, 35 Mütt Dinkel, 8 Mütt Haber und 8 Saum Wein. Die bald nach der Reformation errichtete Helferei Nidau wurde vom St. Bincenzenmünster in Bern versehen.

Nach der Reformation bildete Bern aus seinem Theil des frühern Dekanats Solothurn im Bisthum Lausanne ein neues Capitel, das nach seinem Site Ridau denannt wurde. Zu diesem gehörten einst auch Murten, Teß und Nods, Court, Sornetan und Bevilard im Münsterthal. Das Capitel oder die Klasse Ridau umsfaßte im Jahre 1876 25 Pfarrstellen: Bargen, Biel (1. und 2. deutscher Pfarrer), Bürglen, Kappelen bei Aarberg, Delsberg (deutsch ref. Pfarrer), Erlach, Gampelen, Gotistatt, St. Immerthal (deutscher Pfarrer), Ins, Kallnach, Kerzerz, Ligerz, Mett, Münsterthal (beutscher Pfarrer), Neuenstadt (beutscher Pfarrer), Ridau (Pfarrer und Klaßhelfer), Siselen, Sut, Täusselz, Walperswyl.

Bon Detanen bes Ribaucapitels find zu ers wahnen:

Heinrich Summerer, vor 1530 zweiter Pfarrer in Thun, 1530 zu Samiswald, 1532 zu Rabelsfingen, 1538 zu Rapperswhl, 1542 zu Sut, 1543 Defan, 1546 Pfarrer zu Twann, im gleichen Jahre zu Burgdorf, 1549 zu Lenzburg.

Blastus Horri (Blaise Hory) s. b. Art. Ligerz. Johann Egger, s. b. Art. Neuenegg (Mittels land II 258).

Johann Friebrich Berfeth, f. b. Art. Sifelen.

Franz Lubwig Ticharner, s. b. Art. Sut. Johann Rubolf Sted, s. b. Art. Täuffelen. Samuel Gottlieb Zehenber, s. b. Art. Gottstatt.

Heinrich Baumgartner, Helfer zu Dießbach bei Thun 1821—1824, Pfarrer zu Nibau 1826 bis zu seinem Tobe 1863, Dekan 1846.

Gottlieb Ruhn, f. unter ben Pfarrern von Mett.

Die Kirche von Ribau war bem hl. Erharb geweiht. Sie enthielt Altäre ber Seligen Jungfrau Maria, bes Seligen Michael (in ber Mitte ber Kirche) und einen britten zu Ehren bes hl. Kreuzes rechts vom Beschauer (Bistationsbericht im Archiv bes hist. Bereins von Bern I, 301). Bon ben 3 Gloden stammt die eine aus dem Jahre 1466 und trägt die Inschrift: ave maria gracia plena dominus tecum anno domini mcccclxvi in gothischen Minuskeln; eine kleine hoch oben ist schwer zugänglich; bie größte, von F. L. Kaiser von Solothurn 1802 gegossen, zeigt das Wappen der Stadt Niban, Arebs und Fisch (Nüscheler 71).

@lasgemalbe

im Schiff: 1. Statt und Herrschaft Rybau 1587 (2 Pannerträger mit ben beiben Wappen, Fisch und Krebs und ben Barentagen),

2. Hans Huber ber Zeit Bogt zu Rhbouw (Reichsabler, bas Wappen filber und roth geschacht);

im Chor rechts: 3. Herr Joh. Aub. Wurstenberger, ber Zeit Beuner und bes tägl. Raths ber Stadt Bern 1680,

- 4. Herr Samuel Fischer, ber Zeit Benner und bestägl. Raths ber Statt Bern 1680,
- 5. Herr Samuel Muralt, gewesener Hauptmann ober einer Company Gibgenossen Erlachischen Regimentes zu Diensten ber Königlichen Majestät zu Frankrich und Novarra, zur Zeit Landvogt ber Grafschaft Rydau (alle 3 mit dem Familienwappen),
- 6. die Stadt Nüwenstatt 1682, mit Bappen ber sich freugenden Schlüffel;

im Chor links: 7. Herr Christian Willabing, ber Zeit Benner und bes tägl. Raths ber Statt Bern,

- 8. Herr Johann Anton Rirchberger, ber Zeit Benner und bes tägl. Raths ber Statt Bern (bie Inschrift fehlt),
- 9. Herr Samuel Frisching, ber Zeit Schultheiß ber Stadt Bern, 1680,
- 10. Herr Johann Leonhard Engel, ber Zeit Sedels meister bes deutschen Landes und bes tägl. Raths ber Statt Bern, 1680 (alle mit Familieuwappen);

in ber Mitte 9. und 10. 2 Bernerwappen ohne Inschrift von 1607.

Die Glasgemälbe bes Chor, besonbers ber linken Seite, find ftark beschädigt; diejenigen im Schiff find restaurirt. (Gefällige Mittheilung von Herrn Regierungssstatthalter A. Schneiber in Ribau und Pfarrer Gerster in Kappelen.)

Am Boben bes Chors befinden sich 2 Grabmäler; das eine weist das Wattenwyl-Wappen, den bloßen Schild in Metall ohne Inschrift, das andere stiftete, wie die Metalltafel lehrt, dem Thüring von Bonstetten, der 1732 Bogt geworden, aber schon nach einem Jahre starb, seine trauernde Wittwe.

In der Kirche ward 1647 Frau Anna von Mülinen begraben, Tochter Josuas, des Landvogtes von Brandis, die Gemahlin des Christoph von Graffenried von Worb (1608—1687), der von 1642—1648 Landvogt von Ridau war. Doch habe ich ihren Grabstein nicht mehr gesehen.

Bu bemerken ift auch bie fruchtähulich geschnitte Ranzel, sowie bie landvögtlichen Site ber Bestuhlung von 1640.

Eine Viertelftunde süblich von Nibau, am Wege nach Belmunt, befindet sich der Friedhof mit anstoßender Kapelle. Diese zeigt Spizbogenfenster; sie ist getheilt in die Wohnung des Friedhoswärters und in einen zu Grabseiern benutzten Raum. In letzerem steht die Grabtasel der am 27. Januar 1825 verstorbenen Frau Margaretha von Mülinen, gebornen von Graffenried, Gemahlin des letzen Oberamimanns von Nidau. Das

Fenfter gegenüber enthalt ein runbes Glasgemalbe mit ihrer beiber Bappen.

Burgergeschlechter von Ribau:

Alioth, Babelan, Baumgariner, Cramer, Crovoisier, Dupan, Dutoit, Funt, Geriner, Gerster, Gnägi, Hartmann, Hebiger, Heilfinger, Haufer, Hubler, Kautsch, Kohler, Klöhli, Lindt, Moser, Müller, Nägeli, von Niederhäuseru, Pagan, Könner, Schmalz, Schmid, Schneiber, Sollberger, Steiger, Scherer, Schwab, Suri, Schmulz, Scholl, Thomas, Bolz, Walther, Wanner, Wolf (Kämy 318).

Davon sind auch in Bern verdürgert die Baumgartner (1844 zünftig zu Kaufleuten), Lindt (früher in Windede bei Hanau; 1820, zünftig zu Mittellowen) und Schwab (1818, zu Zimmerleuten).

Befannte Glieber biefer Familien finb:

Johann Jakob Dutoit, geboren im Juni 1750, ordinirt 1775, Lehrer am Philanthropium in Deffau, Berfaffer pabagogischer Schriften. Er zog sich ganz vom öffentlichen Leben zurück und starb 1826. (Neuer Netrolog ber Deutschen, 1826, 998—999. — Berner Taschenbuch 1853, 212.)

Johann Friebrich Funt, 1745—1810, ein geschickter Bilbhauer, ber in Baris mehrere Werte ausführte, namentlich eine Statue bes großen Conbe. Er kehrte 1775 nach Bern zurück und starb 1810 (Joh. Casp. Füßli, Geschichte ber brei besten Künste in ber Schweiz, V, 128—130. — Berner Taschenbuch 1853, 225).

Rubolf Friebrich Funt, 1772—1835, orbinirt 1796, Pfarrer in Ribau 1798, in Bürglen 1809, Kammerer ber Klasse Nibau 1825, Detan 1834. Sottlieb Samuel Funt, geboren im Dezember 1793 in Melchnau, wo sein Bater Daniel Pfarrer war, ordinirt 1816, Lehrer am Anabenwaisenshaus in Bern schon in seinem 17. Jahr, zweiter Presdiger und Lehrer in Burgdorf 1822—1842, Pfarrer in Bleienbach 1842—1851, Dekan der Klasse Langenthal 1845, und Mitglied des ständischen Synodalausschusses; ein durch Pflichttreue, Güte und Begadung ausgezeichsneier Seistlicher. Er starb den 8. Mai 1857. (Berner Taschenbuch, 1862, 298—299. — Sammlung dern. Biographien I, 67—69, von Pf. Herbi in Narberg).

Alexander Funt, Regierungs-Präfibent und eibg. Oberft, geboren 19. Februar 1806, geftorben 26. Nov. 1871. (Berner Taschenbuch 1873, 326.)

Emanuel Friedrich Müller, geboren in Nibau 20. März 1800, Notar, Geschichts- und Alterihumsforscher, Sammler eines schönen Antiquitätencabinets aus ber keltischen Zeit, gestorben in Nibau 1858.

Abraham Bagan, Stadtschreiber von Nibau, 1725—1768, wie seine Sohne Abraham und Albrecht.

Abraham Pagan, Sohn, auch Kirchmeher und des Raths von Nibau, Mitglied ber ökonomischen Sesellschaft von Bern. Er versaßte einen Bersuch einer ökonomischen Beschreibung der Grafschaft oder Landvogtei Ridan 1760 (Hallers Bibl. d. Schweiz. Gesch. I, S. 201). Bersuche über die Aufgabe: Welches ist der wahre Seist der Sesetzgebung, der zum Endzweck hat den Feldbau? Bon Einrichtung der Allmentnutzung im Amt Siselen 1765. Bom Bersal des Nahrungsstandes vieler Städte 1766. Bon dem Mittelpreiß des Ges

bäubes im Kanton Bern 1767, welche lettere Schrift ihm ben von ber ökonomischen Gesellschaft ausgesetzten Preis eintrug. In ihren Abhandlungen sind Pagans Schriften gebruckt worden. (Hallers Bibl. I, 228.)

Sigmund Renner (Rönner), aus Nibau, geboren im April 1727, irat als Freiwilliger in kaisers liche Dienste 1758, Abjutant bes Generals Grafen Bach, zeichnete sich im siebenjährigen Kriege durch Muth und Geistesgegenwart überall vortheilhaft aus, besonders bei Hochstichen, 14. Oktober 1758 und Torgau, 6. November 1760, ward Oberstlieutenant 1768, und Oberst 1776, von Kaiser Franz I. 1760 in den Abelssund 1774 in den Reichösreiherrenstand erhoben, Generalmajor 10. April 1783, in den Ruhestand versetzt 1784, starb ledig 28. August 1800. (Rod. de Steiger, Les Généraux Bornois 54. B. F. von Mülinen, S. v. R., im Bernerheim 1893, Nr. 39. Sein Porträt besitzt Herr Waisenvaller J. Lütschaftschiegenvaller.)

Im 13. und 14. Jahrhundert nennen Urfunden oft ein Geschlecht von Nidau, das nicht mit den Grafen zu verwechseln ist. Seine Sprossen, Ministerialen, also zum niedern Abel gehörig, bekleideten die Stellen von Castellanen und Mehern in der Umgegend. Cuno war Meher von Biel 1301, Conrad Bogt zu Erlach 1337, Ulrich Conventbruder des Johanniterordens in Freiburg 1348. (Fontes 1. c. — N. F. v. Mülinen, Genealog. Fundgrube I, 71, und kleine Stammtafeln IV, 203.)

An einem Sonntag, 9. September 1520, ba gerabe Kirchweih war, verbrannten 18 häuser in Ribau bis in ben Grund. "Alfo kamend bie von Bern in großen

Rosten, bann sy benen von Nybouw ein große Summa gebent, bamit sy ire Hüser wiberumb ufrichten möchten" (Schwinkhards Chronik, Cap. 88). Um 2. Juni 1893 zerstörte Feuer das Stadthaus von Niban bis auf den 1. Stock nebst Scheune und Stallungen.

Auf ber Hubzelge bei Ribau ift ein Steinbruch, bie Fastnacht-Fluch genannt (Faft I, 688).

Die lanbichaftliche Schönheit bes Schlosses beschreibt R. Sinner von Ballaigues 1787: "Es hat Graben und eine Fallbrück, liebliche Gärten und Alleen, die es von allen Seiten umgeben. Die Zihl, die unten an der Mauer vorbeistießt, und die Aussicht auf den See machen die Ansicht entzückend. Ein Landschaftsmaler würde hier auf lange Zeit Beschäftigung sinden. Im Allgemeinen gleicht das Land der übrigen Schweiz gar nicht, vielmehr Holland: man sieht da Binnengewässer, schöne Wiesen, schiffbare Canale..."

So ift benn auch bas Schloß oft im Bilbe verewigt worden: Bereits auf der Karte des Conrad Türft läßt es sich wiedererkennen. Malereien und Stiche sinden sich von S. Bodmer (Plan und Grundriß der Landmarch von Bern 1705), Nöthiger in seinen: Stätt und Schlösser des Berner Gediets um 1740 (Kupfer), in den Tableaux Top. et Historiques de la Suisse (Paris 1780), gezeichnet von Le Bardier, von Aberli vor 1787 (Aquarell), Wesel (Aquarell), in Stettsers Legison I, 196, 197, in der Sammlung von Ansichten der oberamtlichen Schlösser, im Album de la Suisse Pittoresque (1836 st.) 3. année S. 84, von J. F. Wagner in Ansichten von Burgen, Schlössern und

Ruinen ber Schweiz 1849 (Lithogr.), Jahn, Chronif bes Kantons Bern, 1857, im Wanberbild von Biel S. 42 nach einer Zeichnung von J. Weber 1892.

Die Tieferlegung bes Sees und die Canalisation ber Zihl, über die statt ber alten gebeckten Brücke num eine eiserne führt, haben dem Schloß einen andern Charakter gegeben. Der Abbruch der Scheune im Hofe mit einem Theil der Mauer trägt auch nicht gerade zur Berschönerung bei. Im Sange werden noch die Land-vogttaseln ausbewahrt, die Wappen von Bern sind noch über der Thüre des Hauptgebändes (aus dem 17. Jahr-hundert) und am Thurme des Armen-Sünder-Glöckleins von 1581, hier, wenn ich nicht irre (der Stein ist sehr hoch angebracht), mit dem Wappen des Bogtes Hans Huber (getheilt, im obern Felde ein schwarzer Adler in gold, das untere Feld roth und silber geschacht. Hans Huber wurde hier 1584 Bogt; Bincenz Huber 1591).

Der vieredige Thurm hat 3 m bide Mauern. Bon seinem obersten Stodwert genießt man eine schöne Aussicht.

Litteratur: Rämy 314, 318, 319. — J. Schness und M. v. Stürler, Rechtsquellen bes Kantons Bern, Einleitung V. — Alexander Ludwig von Wattenwyl, historische Nachrichten von der Grafschaft Nydau, Mss. in 4°, 108 S., eine sehr verdienstvolle, nur auf Urkunden geftützte Arbeit (Hallers Bibl. IV., S. 341) und Nidoviensia, Mss. in fol. — Abraham Pagan s. o. — R. Sinner de Ballaigues, Voyage historique et littéraire dans la Suisse occidentale I, 106 in der neuen Aufslage von 1787. — Top. Karte 121.

**Nos**, französtsch Nods, im Patois Neu ausgesprochen (Nos 1255, Noos, Nous 1259, Noes 1260, Noos 1306.)

Dorf und Kirchgemeinbe im Amtsbezirk Reuenstadt, am füblichen Abhang bes Chassoral, 2 Stunden oberhalb Reuenstadt und 12 Stunden von Bern entfernt. Das Dorf bilbet mit la Citerne, les Collisses, les Combes und andern zerstreuten Häusern eine Kirch- und Einwohnergemeinde (in 119 Häusern 780 Einwohner).

Bon Nos gelangt man über ben Chasseral nach Villeret-St.-Imier; ein anderer Weg führt zwischen bem Chasseral und bem Spitzberg nach Ilfingen (Orvin). Die Anssicht, die man hiebet genieht, ist berühmt.

Der Teffenberg, ber aus Teg, Ros, Lamligen und Bragels beftanb, war unter ber welt. lichen Sobeit bes Bifcofe von Bafel unb unter ber geiftlichen bes Bisthums Laufanne. Doch gelangten auch bie Grafen bon Neuenburg-Nibau in ben Befit teffenbergischer Rechte, ober waren vielmehr barin berblieben, feitbem ber größere Theil von einem ihrer Borfahren veräußert worben, und nach ihrem Aussterben gingen ihre Befittitel an Bern Durch die Reformation gog Bern auch die geiftlichen Rechte bes Bischofs von Laufanne an fich, fo baß bem Bifchof von Bafel nur eine geringe Machtiphare blieb. Teg bildete ein befonderes Leben (fiebe den Artifel). Nicht fo mar es mit ben brei Gemeinben Ros, Bragels und Lamligen ber Rall, beren maires bie ortlichen Angelegenheiten beforgten. Die weitern politischen Schidfale theilte Nos mit Reuenstabt.

St. Johannsen, Collator von Teh, hatte Zinse von Nos zu beziehen (1259, Fontes II, 487, siehe auch IV, 250.)

1708 wurde Nos vom Sprengel der Kirche von Teß getrennt und zu einer besonderen Pfarre erhoben. Der bekannteste ihrer Seelsorger ist wohl Eduard Besson, später Pfarrer in Teß (siehe den Artisel). Die Kirche erhielt am Ende des letzten Jahrhunderis eine Glocke aus St. Johannsen. Gegenwärtig enthält der Thurm 3 Glocken; die eine von 1497 hat die gothische Minustelsschrift: JHS Maria XPS venit in pace. Deus homosactus est. mil. cccc. lxxxxv11. — JHS nazarenus rex Judeorum, sancte Mikael, sancte Loranti, orate pronodis, te deum laudamus, dominum consitemur. Die zweite ist 1845 von Gebrüder Kaiser in Solothurn umsund die dritte neu gegossen worden (Rüscheler 71, 99).

Bon einem Gefchlechte de Nos find bekannt: Wilhelm, Burger von Biel um 1260, Kuno ber Schmieb, genannt von Nos, 1322 (Fontes l. c.).

Burgergeschlechter: Botteron, Conrab, Cottier, Forcelet, Matthieu, Naine, Rollier, Sunier.

Aus Nos gebürtig, wo sein Bater Pfarrer war, ist Pfarrer Auguste Krieg (geboren 28. Februar 1828, Pfarrer in Sonvellier ven 17. Februar 1854, in Neuenstadt im August 1862, gestorben 17. März 1864). Er besaß ein seines dichterisches Gemüth und war ein eifziges Mitglieb ver Société Jurassienne d'Emulation (Notice biogr. par X. Kohler, in den Actes de la Soc. Jur. d'Em. 16. Session 1865, p. 183—152, V. Rossel, in der Suisse Romande 1887, I, 741).

Gine Feuersbrunft zerftörte hier am 15. April 1851 32 Saufer.

Literatur: Mämn 313-314. — Besson, Notice Historique sur la montagne de Diesse, in ben Actes de la Société Jurassienne d'Emulation 1867, 72 ff. — Quiquerez, Histoire des institutions etc. de l'Evêché de Bâle 199-209. — Top. Marte 120, 134.

**Stugeral** (Nogerolis, Nugerolis, Nurol, Nurol, Nuruz, Nurux, Neurol, Nireu, Nuerux, Nigrol, Neyrol, Nurol, Nerol, Niru, Neuro, Nugrols etc.).

Untergegangene Ortschaft zwischen Neuenstadt und Lanberon. Sie soll auf Neros Befehl im Jahre 60 vom Proprätor Gajus Julius Binder erbaut und nach dem Kaiser Neronia genannt worden sein; ihr Hafen sei bei dem heutigen Landeron gewesen. Gewiß ist, daß hier Römer sich niedergelassen haben. Eher stammt der Name von Nigra Vallis, da dunkle Tannenwälder, sich früher in ben Thälern der Berge nördlich des Sees ausbreiteten.

Sewisse Kunde kommt erst um die Wende des 1. Jahrtausends, wo alle Alöster hier begehrten Reben zu besitzen. Der Bezirk gehörte zur pipinischen, dann Bargen genannten Grafschaft, die unter den Grasen von Renendurg sich auflöste. Rugerol siel dei der Theilung an den Zweig Welsch-Renendurg. Dies ser mußte für seinen Besitz allhier 1311 den Herren von Chalon huldigen (Matile I, 312, 763). Der Ort zersiel immer mehr. Roch wurde 1311 in Rugerol eine Urkunde ausgestellt. Rugerol gab dem See und seinem ganzen nördlichen Gelände, dem "Thale", den Namen.

Lothar II. bestätigte 866 bem Rlofter Din ft er in Granfelben Bergabungen bes Grafen Sugo. Sohnes seines Ontels Luisfried, barunter ben Ort Rogerolis in ber pipinischen Graffcaft mit ber ihr gehörigen Capelle Ullbinc (Illfingen, Orvin). Die Beftätigung erfolgte noch 885 burch Raiser Rarl ben Diden und 965burch König Konrab von Burgund. Rach ber letteren gehörten zu Rugerol in ber Graffcaft Bargen bie Ravelle bes bl. Urficinus und bie Rapelle bes bl. Beirnsund ber Ort Ulvingen. Um 1161 traf Münfter mit Bellelay ein Abkommen über bie Guter in Rugerol, Die an Bellelay übergiengen. 3m 10. Jahrhundert befaß bas Rlofter St. Mauritius in Agaunum bei Martinach Güter im Thale von Nugerol und anch die wahrkoeinlich nach ihm benannte Kapelle bes bl. Mauritius: wischen 993 und 995 fanden barüber Berhandlungen Ratt. Ginfiebeln erhielt im Anfana bes 11. Jahrhunderts von einem Abalbero be (?) hier einen Rebberg geschenkt. 1019 gab Rönig Rubolf von Burgund seinem Getreuen Amifo 2 Suben gegen anbern Befit auch in Rugerol. 1139 wollte Trub hier Befit gehabt haben. 1142 bestätigte Bapft Innoceng II. bem Rlofter Belle-I a n feinen Befit, barunter bie Rirche bes bl. Urficinus, und ebenfo Eugen III. 1148, Lucius III. 1181, Sonorius III. 1225. Sonft erwarb Bellelan hier noch Reben 1255 und 1284. Der Beinzehnten in ber Bfarre ber Beigen Rirche gehörte ihm 1309. 1148 bestätigte Bapft Engen III. bem Rlofter Rüeggisberg feinen Besit, barunter was es hat in Rugerol. 1179 bestätigte Papft Alexander III. ber Kirche von St. 3mmer

ibren Befit, barunter ein Allob au Rugerol. 1180 erhielt ber Johanniterorben von Runo von Buchfe bessen Gliter, und barunter einen Rebberg in Rugerol; burch Rauf von Rubolf von Rümligen und Bergabung bes Rubolf, Bogis zu Strätligen, tamen andere Rebberge bagu. St. Urban erhielt bier Rebbefit bon Cberharb von Grunenberg. Franbrunnen faufte 1265 nm 19 % bon Ritter Johann von Whler 2 Rebftude bei Twann im Thale Rugerol. Frauencap. pelen erhielt hier 1271 von Cherhard, Beinrich und Jatob von Biel, beren Schwefter ba ben Schleier ge nommen, ein Rebftild bei Augerol. Ihr Bater Berchtolb hatte ben Rehnten von Nugerol vom Grafen Rubolf von Reuenburg als Leben erhalten. Dazu befaß bas Rlofter die sogenannte Bfaffnachrebe bei ber Weiken Rirche in Chernesten (Grenetel), die Manegold von Thurn au Beben trug. Anbreasbrunnen befaß 1280 auch ein Lehen im Thale von Nugerol. Das Stift Bofingen vertaufte 1288 feinen Befit in Tufchera im Thale von Rugerol um 14 Silbermart an Fraubruunen.

Frienisberg erhielt 1146 von Egelolf von Opelingen, dem Stammvater der Ringgenderg und Raron, sein Allod Campus regius in Nugerol (Champreyé dei Landeron) geschenkt. Graf Rudolf von Thierstein vergabte ihm 1208 seine Gitter daselbst. Berchtold von Reuendurg schenkte 1228 dem Rloster alle seine Güter ad sontanes dei Rugerol (nach Matile I. 40 schon um 1200), 1225 noch die Mühle Bill im Gediete von Rugerol; vom Ritter G. von Ins kam das Gut Montez ebenda.

1233 murbe bem Rlofter fein Befts von Gregor IX. bestätigt. Jatob von Spins und seine Kamilie versichteten 1283 gu Gunften von Frienisberg auf ihr Leben Rochten im Thale Nugerol. Glina, Wittwe Menarbs und ihre Sohne traten 1283 an bas Rlofter bas Erb= leben ber Rebe von Champreye ab und vergabten ibm bas Erbleben ber Rirche hinter Bile. Burtharb, Bruno. Johann und Berchtolb Reich von Solothurn traten 1264 bie ihnen verpfändeten Reben im Thale Rugerol an Frienisbera ab. 1185 befaß auch St. Johannfen bei Erlach Reben ju Nugerol, wie aus papftl. Beftätigungen hervorgeht. Berchtolb, Ulrich und ihr Neffe Berchiolb von Reuenburg bestätigen vor 1212 bem Rlofter bie von ihren Borfahren ihm gemachten Bergabungen, barunter Rechte zu Rugerol. 1229 vergabte Berchtolb von Neuenburg fechs huben zu Travers im Neuenburgischen; sollte die Bergabung nicht in Kraft treten. fo verfprach er fein Allob ber Rirche bes St. Mauritius au geben. 1281 vergabte er ben Rirchenfat biefer Rirche an St. Johannfen, was ber Bifchof von Laufanne beftätigte. St. Johannsen soll für bie burch Kriege und schlechte Geiftliche heruntergekommene Kirche ben Bfarrer borfclagen; was biefer von seinen Ginfünften nicht braucht. fällt an St. Johannsen. Mit seinem Sohne Rubolf schenkte Berchtolb 1249 bas Fischrecht in ber Bibl vom Neuenburgers bis zum Nugerolfee. Graf Rubolf von vergabte ben Weinzehnten von Nugerol. Neuenburg Bertholbs von Reuenburg Entel ichentten ben Beinzehnten in ber Bfarre St. Mauritius. 1277 trat Werner Cherro, Ritter, ein Biertel bes Weinzehntens von Rugerol, ben sein Onkel Gerhard von Anet von Graf Rudolf II. von Reuenburg-Ridau zu Lehen trug, an St. Johannsen ab. 1325 überließ die Abtei dem Grasen Rudolf III. den Platz Landeron in der St. Mauritius-pfarre zur Gründung einer besestigten Ortschaft. Burkhart Janitor von Erlach verkaufte 1339 an St. Johannsen 2 Rebstüde bei der St. Mauritiuskirche. Die Abtei gerieth mit dem Grasen Ludwig von Welsch-Neuenburg in Streit sider Reben in Nugerol; ein Schiedsspruch bestimmte, daß diese dem Grasen, der Biertel des dortigen Zehntens aber an das Kloster fallen sollten.

Im Chartular von Lausanne 1228 erscheint Nuruz als Pfarre im Dekanat Solothurn, Bisthums Lausanne, die Kirche von St. Manritius aber im Dekanat Neuenburg, 1285 im Dekanat St. Immer. Die Kirche von St. Mauritius erhielt 1187 von einem Carbo sein Allob in Rugerol geschenkt. Berchtold von Reuenburg schenkte ihr Güter dei Lignieres, Essot und Erlach 1223. Sibilla von Neuenburg erbaute 1264 in der Pfarre St. Mauritius, im Städtigen Crissie, eine Kapelle, unbeschadet der Rechte von St. Johannsen an die St. Mauritiuskirche.

In Nugerol ftanben zwei Kirchen, bie "weiße" (la Blanche-Eglise) und bie Mauritiustirche. Die Collatur ber ersteren gehörte Bellelan, jene ber zweiten St. Johannfen.

1453 versah ein Mönch von Bellelap, Bruber Johannes Gisez, in der Weißen Kirche den Gottesdienst. Aus dem Bistationsberichte dieses Jahres vernehmen wir, daß der Zustand der Kirche ein trauriger war; Monstranz und Fenster waren fehlerhaft; die Reliquien lagen durcheinander, ein gutes Antiphonar fehlte, die Decke war schabhaft. Damals bestanden dort Altäre des h. Krenzes und des Seligen Niklaus des Bekenners, der h. Jungfrau und der h. Agatha, d. Seligen Maria Magdalena und der Seligen Sebastian und drei Weisen (Archiv des bern. histor. Bereins I. 302—303).

1530 wurde in der Weißen Kirche zum letzten Male Messe gelesen. Sie diente den Resormirten bis zum 9. Februar 1721. Später benutzte man sie zu Todtenseiern. Am 8. Mai 1837 wurde sie der deutschen resormirten Gemeinde übergeben. Sie ist, wie sie jetzt steht, spätgothisch, einschiffig mit geradem Chor, dessen Fenster merkwürdiges Maßwerk haben. Das Schiffist slachgedeck, der Chor hat ein spitzbogiges Areuzgewölbe. Auf der Sübseite des Schiffs sind Kapellen mit Kreuz- und Netzgewölben. Die Kanzel, von 1536, ist mit Maßwerken geschmickt. Der Tausstein ist auch spätzgothisch (Rahn, Stat. schw. Kunstd. i. Anz. f. schw. Alt. 1882, 245). Die vier Gloden stammen alle aus dem XV. Jahrhundert (Rüscheler 70).

In ber St. Mauritius kirche wurde bis 1822 Gottesbienst gehalten. Damals schlug ber Blitz in sie und beschädigte ste zu sehr, als daß man ste weiter hätte benützen bürfen. 1823 brach man sie ab und bediente sich ihres Materials zum Bau ber neuen Kirche von Landeron.

Es gab ein Geschlecht, bas ben Namen bes Ortes trug. Bereits 1180 erscheint ein Heinrich be Nuruos. An Berchtolb von Neuenburg fielen 1214 in ber Theilung ber Ministerialen bie Töchter bes Willein von Ruruns mit ihren Anaben (Fontes I. 467, 515).

Biteratur: Fontes unb Matile, l. c., J. Germiquet, Nugerole ville romaine au nord-ouest du lac de Bienne, Porrentruy 1879, in ben Actes de la Soc. Jur. d'Em. XXX. 83—104 unb la Vallée de Nugerole bon bemfelben, ebenba XXXI. 359—370.

Oberbüren. Weiler von 8 Hänsern mit 63 Einwohnern in der Kirch- und Einwohnergemeinde Büren, Amisbezirk Büren, 1/4 süblich von dem Städichen, westslich von der großen Straße Büren-Schnottwyl-Rappersswyl-Münchenbuchsee-Bern. Die Entsernung von Bern beträgt 5³/4 Stunden.

Es stand bort eine Kapelle mit einem wunderthätigen Marienbild, dem die Kraft zugeschrieben wurde, miß- oder todigeborne Kinder gesund und lebendig zu machen. Kurz vor der Reformation nahm der Aberglaube hier berart zu, daß mit dem gewonnenen Gelde eine neue Kirche mit Thurm und Geläut gedaut werden konnte und dem Kaplan ein zweiter zur Seite stehen mußte, deren Häuser und Pfrunden auch reich beschenkt waren. Die Collatur gehörte damals (1518) Junter Hans von Erlach.

Nach ber Reformation zerftorte ber Rathsherr Anton Roll, einer ihrer erften Förberer, bas "Gögenwert" auf Befehl ber bernischen Regierung.

Literatur: Anshelm V. 339. — Brief B. Hallers an Zwingli vom 10. März 1528. Cop. Karte 125.

Oberwhl bei Büren (Obrenwilere 1148, Oberwile 1236, Obernwile 1318, Oberwil 1458). Es gibt
im Kanton Bern zwei Ortschaften Oberwyl, die eine liegt
im Simmenthal, die andere ist das Pfarrdorf im Amtsbezirk Büren an der solothurnischen Grenze auf der
nördsichen Abdachung des Bucheggberges gelegen. Die
Entfernung von Bern beträgt 53/4 und vom Amtssit
8/4 Stunden.

Das Dorf hat in 80 Saufern 432 Einwohner; mit Möösli und Oberkrüpfen bilbet es eine Einwohner= gemeinde (mit 122 Saufern 639 Einwohner).

Bur Kirchgemeinde Oberwyl gehören noch bie fünf solothurnischen Gemeinden Schnottwyl, Bibern, bas am 25. April 1893 burch Feuer so schrecklich heimgesuchte Biezwyl, Goglimyl und Lüterswyl.

Oberwyl wirb 1148 zuerst genannt, ba ber Papst Eugen III. bem Stifte Rüeggisberg seinen Besit, barunter auch in Oberwyl, bestätigte (Fontes I. 426).

Als die Grafen von Neuenburg ihr Erbe theilten, kam die Herrschaft Straßberg an den Grafen Berchtold, bessen Nachkommen sich nun darnach nannten. Zu diesem Erbitheil gehörten Büren, Burg und Stadt und Brücke, Grenchen, Lengnau, Stadrüti, Dotigen, Diesbach, Oberwhl und Arch.

Im Kriege Herzog Leopolds gegen die Eibgenoffen zogen auch die Freiburger gegen diese und ihre Berbündeten in's Feld und nahmen ihren Weg durch das nibautscheftraßbergische Gebiet, dessen Dörfer arg gesschäbigt wurden (Fontes V. 93, 385).

Im Uebrigen theilte Oberwyl bas Schickfal von Büren — von den Grafen von Straßberg kam bas Land an die Grafen von Nibau, dann Kyburg, dann an Oestreich — und wurde am Ende des XIV. Jahrhunderts bernisch. (Siehe den Artikel Büren.)

Bu Zellwyl in ber Pfarre Oberwyl befaß bas Aloster Fraubrunnen in Folge Raufs von 1448 zwei Mannsmäber (Amiet, Regesten von Fraubrunnen Nr. 416).

Die Kirche Oberwhl lag im Dekanat Wengen bes Bisthums Conftanz. Ihr Leuipriester mußte 1275 als Kreuzzugszehnten 60 Basler T entrichten (Fontes III. 158). Die Kirchhöre umfaßte einst auch Büren und Dießbach; wann biese losgetrennt wurden, läßt sich nicht genau sagen. Lange barnach mußten die Bewohner von Büren an den vier hohen Festiagen nach Oberwhl zur Kirche gehen. Auch blieb der Patron der Kirche von Oberwhl bis 1798 Collator von Büren und hatte der Collator von Sberwhl Zehnden in der Kirchhöre von Dießbach zu beziehen. Ueber die Collatur von Dießbach siehe den Artitel Dießbach.

Die Collatur ber Kirche von Oberwhl gehörte ben Grafen von Reuenburg, insbesonbere bem Zweige von Straßberg, bann jenem von Nibau. Im 14. Jahrhundert kam sie an die Ebeln von Büttikon, beren Giner, Werner, Bogt ber Gräsin Anna von Ribau und ihr Schultheiß zu Büren war.

Bon Walther von Büttifon taufte Frau Berena von Kilchen, Gemahlin bes Peter von Rormoos, die Collatur und vertaufte sie ihrem Schwiegersohn Hemmann von Büttiton 1391. Dieser war 1394 Bogt und Pfleger

ber Rirchen von Oberwul und Büren. Semmann und feine Frau verlauften 1408 bem Riebern Spitale au Bern ben Wibumhof an Oberwol, worauf und worin die Kirche stand, Bogtei, Collatur und Batronat mit allem Land und allen Rechten um 1300 Golbaulben. Getrennt babon war bie fogenannte Quart ber Rirche, bie vom Freiherrn Bolfhardt von Brandis auch an Bemmann von Battiton übergegangen war, und von letierm 1408 um 200 Golbaulben ebenfalls an bas Riebere Spital veräufert murbe. Diefes tonnte feine bortigen Ginfünfte noch bermehren um Rebuten au Buren. Schnottwol, Biletigen, Buftwul, Diegbach, Bietwul und Luterswyl und um einen Theil ber Fasnachibuhner und Brimigen in ben Rirchboren Obermyl, Buren und Dieg-1504 gewährte Solothurn, bak bie neue Rapelle zu Schnottwyl ber Leutfirche zu Oberwyl als ihrer Mutterfirche einverleibt werbe und fammt Allem, bas ihr zugehörte, ber nämlichen Collatur zusteben folle.

Den Zehnten von Oberwhl verlaufte 1368 Burthard Senn, Frei und Herr zu Buchegg, dem bescheibenen Knecht Audolf von Wengi, Burger von Büren, um 90 % (Sol. W.-Bl. 1817, 406. Schweiz. Gesch. forscher XI. 290). Später hatte dieser Zehnten merkwürdige Schickfale: 1528 gehörte er zu 1/s der Kirche von Oberwhl (von der Gemeinde 1616 an die Pfrund abgetreten), zu 1/s den Barfüßern von Solothurn (von der Pfrund 1616 eingetausch); vom letzten 1/s gehörten 2/s dem Kirchherrn von Oberwhl, und 1/s, vielleicht in Folge einer Schenkung derer von Spiegelberg, der Kirche von Balm, die ihn 1528 an Hand Suri von Oberwhl

vertaufte: 1537 befaß ihn ber Benner von Bern Anton Spielmann. Gin Rachfomme feines Tochtermanns Michel. Beat Lubwig Michel, bes Großen Raths gu Bern, vertaufte ihn an ben Altraih Niflaus Grimm von Solothurn, und biefer 1616 um 900 Gulben bem Niebern Spital. So bezog feit 1616 bie Afrund von Obermyl ben Korn-, Beu-, March- und Flachszehnten bes Ories allein. Im Befite ber Collatur von Obermyl blieb bas Spital von Bern bis 1839, wo ber Staat alle Rirchenrechte an fich zog. 1587 wurde bas Afarrhaus nen erbant, 1547 ein Speicher gur Bfrund gefauft, 1605 bie Pfrundscheune neu gebaut und 1745 bas Pfarrhaus ausgebeffert. (hift. Rachrichten vom Spital bes heiligen Geiftes 2c. von S. R. Sted, 1819, II. 31-44, gütigft mitgetheilt von herrn Spitalverwalter Konig. Soloth. **Woch.**:**BI.** 1824, 585—589).

Pfarrer zu Oberwyl:

- Iohannes Burri, Pfarrer zu Schangnau 1637— 1648, zu Meffen 1648—1672, zu Oberwhl 1672— 1687, Detan bes Bürencapitels 1686, starb 1687.
- Davib Knecht, aus einem alten Geschlechte von Bern, bas viele Magistrate, Pfarrer und Aerzte hervorgebracht hat; geboren 1. Januar 1666, Pfarrer zu Amsoldingen 1692, Helser am Münster in Bern 1700, Pfarrer nach Oberwhl 1706—1726, Defan bes Büren-Capitels 1709, starb 20. August 1726. (Genealogie Knecht Mss.)
- Abraham Friedrich Allrich aus Bern, geb. 14. Februar 1725, ordinirt 1750, Prediger am Inselsspital in Bern 1758, Pfarrer in Mühleberg 1756—

1762, Helfer zum Heiligen Geist in Bern 1762, Helfer am Münster 1767, Archibiacon 1777, britter Pfarrer am Münster 1778, nach Oberwhl 1781—1796, starb 6. April 1796.

Ritlaus Emannel Wetel, fiche ben Art. Biel. Samuel Sted, fiehe ben Art. Wohlen (Mittelland III. 295.)

Goitlieb Samuel Lauterburg aus Bern, geb. 14. Dechr. 1788, ordinirt 1812, Helfer in Trubschachen 1814—1820, Pfarrer zu Walperstwyl 1820—1833, Oberwyl 1833—1855, starb ben 26. August 1856. Im Chor ber Kirche befinden sich folgende Glassaemälbe:

Im 1. Fenster: 1) "Die Stadt Büren 1710", Wappen von zwei Engeln gehalten, barüber die heilige Katharina mit Schwert und Rad. Oben die hebräische und lateinische Inschrift: Gott unser Schild. 2) Rundsscheibe, drei Wappen von zwei Kriegern gehalten, nämslich 1. in roth eine schwarze Gabel, 2. ein fünsmal blau und filber getheiltes Feld und 3. in blau auf drei golzbenen Hügeln eine goldene Schaufel (?) begleitet von zwei goldenen Sternen. Keine Inschrift. 3) Eine ehrssame Gemeinde Oberwhl 1624. Unten das Wappen, in blau eine goldene Egge. Darüber zwei seine biblische Scenen, Isaaks Geburt, und ein Knieender (Hirte ober König) vor Jesus, Maria und Joseph, und die Berse:

Was Gott verheißt, wird Sara war, Daß sh schon alt ein Sohn gebar Den Abraham bald Isac nempt Der ward beschnitten und entwennt Des Tags Abraham ein Mahl zuricht, An Gottes Berheißung zweisel nicht. Im 2. (Mittel-) Fenster: 4) Eine sehr große Scheibe: Oben Bern-Bappen, von zwei Löwen gehalten, barunter bie brei Wappen Graffenrieb ("Herr Emanuel von Graffenrieb, Schultheiß ber Stadt Bern und Herr zu Bellerive und Wallamac (Vallamand) 1711"), Tschifsfeli ("Herr Gabriel Tschiffeli, bes Großen Raths und ber Zeit Unterspitalmeister und Collator zu Oberwhl"), und Willabing ("Herr Johann Friedrich Willabing, Schultheiß ber Stadt Bern, Herr zu Urtenen und Mattsftetten 1711"). Neber bem kleinern, runden Tschiffeliswappen, die Gerechtigkeit.

Im 3. Fenster: 5) Lerber-Wappenscheibe 1638. (Daniel Lerber, ber Zeit Benner und Obervogt bes großen Spitals zu Bern). 6) v. Watten wyl : Wappenscheibe (Alexander von Wattenwyl, des Aleinen Raths und Teutsche (Iohann Jakob Dübelbeiß, Benner, des Aleinen Raths 1710.) 8) Kirch berger: Wappenscheibe (Anston Kirchberger, Benner und des Kleinen Raths 1710).

Die meisten bieser Scheiben stammen bemnach aus bem Anfang bes 18. Jahrhunderts und sind bei Anlaß der Erneuerung der Kirche gestiftet worden. Ueber einer der Kirchenthüren steht die Jahrzahl 1708. In unserm Jahrhundert wurde wieder eine Renovation vorgenommen, woran die Jahl 1853 und die Wappen Berns und Solothurns am Triumphbogen erinnern. Das Chor ist etwas höher als das Schiff. Beide sind slachgedeckt. Alle Fenster haben noch die Spizbogensorm. Vor dem Tausstein (von 1681) befindet sich das Grabmal des Pfarrers und Detans David Knecht (ers

richtet am 28. April 1727). Die geschnitzte Kanzel trägt bie Jahrzahl 1625. Die Orgel wurde von Abam Schluep, Ammann, und seiner Frau Maria Suter von Schnotzwhl am 27. Weinmonat 1770 gestistet. An der äußern Kirchenmaner besinden sich die Grabbenkmäller der Pfarrer: Webel, seiner Frau und seiner Tochter Charlotte (17. Dec. 1778—21. Jan. 1817), Sted und Lauterburg. Der vieredige Kirchthurm hat Rundbogenfries mit je zwei gekuppelten Rundbogenfenstern. Die Friedhofmaner hat zwei hübsche Thore.

In einem Glodenhause auf bem Kirchhofe ist eine Glode von 1692, mit ben Wappen Berns, bes Pfarrers Benbicht Wyttenbach, bes Franz Christoph Effinger von Wilbegg, Schultheißen zu Büren, bes Gießers Abraham Gerber von Bern, mit Blätterornamenten und biblischen Figuren, wie Abam und Eva, und ben Namen bes Ammanns Hans Suri, bes Statthalters Benbicht Lehmann und bes Kirchmehers Christen Zimmermann. Eine ganz ähnliche Glode von 1696 hängt im Kirchthurme. Neben bieser ist noch eine britte, von 1512 mit gothischen Minuskeln und ben Figuren von Christus und eines bewaffneten Ritters. (Rüscheler 73—74).

Burgergeschlechter von Oberwyl: Bandi, Häni, Hugi, Isch, Kunbrel, Lehmann, Otti, Ramser, Schwab, Suri, Staufer. (Rämy 197).

Bon einem Geschlechte "von Oberwhl" war Berchta 1353 Klosterfrau in Fraubrunnen (Amiet, Regesten von Fraubrunnen, Seite 182).

Airche und Pfarrhaus sind abgebilbet in Weibels Sammlung: Die Pfarrhäuser bes Kantons Bern 1823. Literatur: Ramy 197. — (Gef. Mittheilung von Hrn. Bfr. Gerfter in Rappelen.) — Top. Karte 125.

Oltigen, französsich Ostranges (Ottingin 1006. Oltudenges um 1060, 1107 Oltudenchus, Otolgendes, Othodenges 1166, Oltudenges 1225, Oultingin 1241, Oltingin 1254, Oltingen 1262, Outudeinges 1287, Ostringes 1410), einst Burg und Grafensit, jett Beiler von 150 Einwohnern in 23 Häufern in der Kirche und Einwohnergemeinde Rabelsingen, Amt Aarberg, am Zussammensluß der Aare und Saane, am rechten User, 3/4 Stunden von Frieswhl, 5/4 von Rabelsingen, 2 von Aarberg und 4 von Bern entsernt. Es ist nicht zu verwechseln mit Dorf und Herrschaft gleichen Ramens im Baselbiet.

"Gine Biertelftunbe unterhalb bes Busammenfluffes am rechten Marufer fällt ein weftlicher Ausläufer ber ben Frieswhlhubel umgebenben hochebene in zwei Fluhtuppen faft 300' tief fteil gegen ben Fluß ab. An ben Suß biefer bewalbeten Fluh schmiegt fich ein stilles einfames Dörfchen, Oltigen, von welchem aus eine wenig benütte Fähre auf bas linte Marufer führt. Auf beffen Anhöhe find bie 1/2 Stunde entfernten, jum Amt Lauben gehörenben Ortichaften Whleroltigen und Golaten fichtbar. Mit Mube entbedt man an ber außerften Flubtuppe unter ber oberften Erbicichte noch einiges Mauerwert. Dies ist ber Ort ber uralten Burg Oltigen." fcreibt Rationalrath Bahler in feiner trefflichen Beschichte von Oltigen; noch fügte er einige Nachrichten über ben Quergang im Felfen "Guppelisloch" bei, ber mahrscheinlich ein Sobloch gewesen. 27

Jahn erzählt (S. 9) von eichenen Pfählen in der Nare, Spuren einer römischen Brücke, und ift überzeugt, daß an Stelle der Burg einst ein römisches Castell gestanden. Auch sind nach ihm dort burgundisch-franklische Grabstätten mit Steinsärgen gefunden worden. Es wäre demnach anzunehmen, daß der Ort in Anbetracht der Wichtigkeit des Flußübergangs in den alten und frühmittelalterlichen Zeiten hohe Bedeutung gehabt.

Bei ber Auflösung bes Karolingerreiches zerfielen bessen Gauen in Kleinere Grafschaften. Gine solche war Oltigen im Ober-Aargau, die 1006 zuerst erwähnt wird. (Ein Graf Eberhard im Ober-Aargau wird 891 und 894 genannt, Fontes I. 242, 254—256, 292).

Bon bem Grafengeschlecht von Oltigen sind nur zwei bekannt, Bucco, um 1080, und sein Sohn Cono. Bielleicht ist dieser der Graf, der 1082 von König Heinrich IV. für treue Dienste mit Ergenzach belehnt wurde. Graf Wilhelm von Burgund und Macon nennt 1107 einen Grafen Cono, vielleicht den unsern, seinen Großvater (Fontes I. 248, 324, 330, 344, 346, 360.) Ein zweiter Sohn Buccos, Burthard, war 1055—1089 Bischof von Lausanne.

1166 wird ein Cono, Sohn bes Herren (Freiherrn) Cono von Otolgendes genannt, der dem Abte von Altenzyf seinen Theil vom Zehnten von Treyvaux schenkt (Fontes I. 449). Es hat also das Geschlecht, auch wenn es sich im Freiherren stande weiter pflanzte, die Grafen-würde nur kurze Zeit inne gehabt. Daß die Grafen von Fenis (Neuenburg) in ihm ihren Ursprung haben, ist wahrscheinlich, aber nicht erwiesen. Die Bezeichnung

Graffchaft Oltigen verschwindet überhaupt. Welches ihre Ausbehnung gewesen, läßt fich nicht ficher feststellen.

Die Burg, 1166 zuerst erwähnt, blieb ber Sit eines Herrschaftsherrn. Ihre Bebeutung als militärischer Bunkt mußte zunehmen, als allen festen Plätzen an der Aare, Saane und Sense im Kriege gegen ben burgundischen Abel und später gegen Savohen eine so große Rolle zustel.

Es ift anzunehmen, daß die Herzoge von Bahringen bie Braffchaft ihrem Bebiete einverleibten: es mare fonft ichwer zu beuten, wie bie Grafen von Rhburg, bie fie gum Theil beerbten. in ben Befit von Oltigen gelangten. 3m Februar 1218 ftarb Berchtolb V.; im Juni gab fein Schwager Ulrich von Anburg feinem Sohne Sartmann von Anburg unter anderen Berrichaften bas Schloß Oltigen gur Ausstener (Fontes II. 11-12). "Zwischen ben amei Baffern, bor ber Brude von Oltigen" vertauften Werner und hartmann von Anburg 1225 einem welfchen Großen die aus ber gahringifchen Erbichaft herrubrenbe Raftvogtei von Laufanne (Fontes II. 71). Sartmann verfette 1241 feiner Gemablin Margaretha bon Savonen als Leibgebing bie Schlöffer Winbegg und Oltigen (Fontes II. 221-230). Braf Hartmann ber Jungere von Ryburg wies feinerfeits 1254 feiner Bemahlin Elisabeth bon Burgund Oltigen und andere Berrschaften als Morgengabe an (Fontes II. 373). Oltigen aab einem fuburgifden Begirf ben Namen. Es merben 1262 als in biefem Begirte liegend genannt: Mercin (?). Brugge, Bort, Genthard (?), Buble, Ligers, Sarbun (?),

Büetigen, Schnottwpl, Affoltern, Rofthofen, Raltenbrunnen, Somberg, Ifinbeuftgerit (?), Ammerambl, Lanbersmpl, Murgelen, Frieswyl, Garismyl, Rumetingen (Runtigen ?), Oltingen, Bottingen, Gerrutti (?), Gicole (?), Somanben, Ramlo (?), Scheibegg, Reuenschwanden, Seibenfowenden, Schupbach. Die Mehrzahl biefer Orte liegt auf bem rechten Aarufer (Fontes II. 539-540). 1267 wird noch ein besonderer Sof bei Oltigen ermabnt, ben Beinrich bon Schupfen, thburgifder Lehnsmann, mit Erlaubniß ber Berricaft feinem Schwiegerfohn hemmann von Mattstetten vermachte (Fontes II. 687). loste bie Brafin Elisabeth eine auf Oltigen haftenbe Berpfändung, inbem ihre Mutter, bie Grafin von Savohen und Pfalzgräfin von Burgund, ihr 250 % porichof; Glifabeth verpfanbete ihr barum bie Burg; Bogt und Mannichaft follten ihrer Mutter und bem Grafen von Savonen und Burgund zuziehen. (Fontes III. 99). Die Berrichaft murbe aber wieber gelöst und tam an bie Linie ber Grafen von Sabsburg, bie als Erben ber Anburg fortan beren Ramen trugen. (Fontes III. 131. IV. 463). 1302 war fie wieber verpfanbet und zwar an ben Ritter Ulrich von Thorberg. eibg. Bunbe III., 2, S. 319, R. 6). Ratharina von Anburg, Tochter hartmanns und Gemahlin Albrechts bon Berbenberg, vertaufte 1323 ihre Buter amifchen Mare, Bibl, Leberberg bis Neuenstadt bem Grafen Rubolf von Neuenburg - Nibau (Fontes V. 382, 450). Roch behielten Ratharina und ihr Gemahl Oltigen, Die Burg und bie Leute und Guter, bie bagu gehörten. Für biefe Berrichaft ichloffen fie 1331 ein Burger=

recht mit Bern auf awangig Jahre (Fontes V. 822). Es war bieg in bem eben bamals ausbrechenben Rriege von Bichtigfeit, inbem bie Berner nun über zwei fefte Blate an ber Saane verfügten: Laupen und Oltigen. Mertwürdigerweise wirb Oltigen im Laupenfriege nie-Rach jenem Burgrechtsvertrag hatte mals erwähnt. es ben Bernern belfen follen. Doch erfcheint icon 1342 Elifabeth von Ryburg wieber im Befige von Oltigen, ohne daß befannt mare, mann und wie fie bazu gelangte (Fontes VI. 633). Allein 1363 gaben bie verschulbeten Rhburger ihre Stabte und Burgen Burgborf, Thun unb Oltigen ihren Bettern, ben Bergogen von Defterreich, auf und nahmen fie von ihnen zu Leben (Gol. 23. Bl. 1823. 405). Bei Gelbaufnahmen, bie balb barauf folgten, murbe Oltigen ben Freiburgern 1379 verpfanbet, 1385 aber wieber gelöst (Gol. 28.:Bl. 1827. 300-301, 310).

Durch Erbe scheint Oltigen am Ende des 14. Jahrhunderts an den Grafen Konrad von Reuenburg aus
dem Hause Freiburg gesangt zu sein, der in engen Beziehungen zu dem Grafen Amadeus VIII. von Savohen
stand und zu dessen Bassallen gehörte. Amadeus kam in
den Besit von Oltigen und verlieh es dem Hugo Burkhard
(Borquardi) aus Mümpelgard, gewöhnlich Hugo von
Mümpelgard genannt, der in Bern das Burgrecht genommen (M. v. Stürlers Briefe III. 249, N. 8 in der
bern. Stadtbibliothet). Bereits 1402 wird Jungherr
Hügli v. M. Herr zu Oltigen genannt (Bieler Stadtrechnungen). Hugo gab am 24. Februar 1410 sein Lehen,
Schloß und was davon abhieng, dem Grasen Amadeus

von Savogen auf, nahm es aber von ihm wieber an Leben. Er erhielt noch 600 Florin, um fich in ber Grafschaft Savopen Guter zu taufen, die er auch als Leben bes Brafen anertennen follte. Er bat biefes Borhaben taum ausgeführt: im Mai besfelben Sahres 1410 verlor er Berrichaft und Leben; feine Unterthanen, emport über feine Gewaltthatigfeit, erschlugen ihn und gerftorten die Burg. Bern batte fie nicht unterftust, aber mit ben Berhäliniffen, wie fie nun maren, tonnte es nur aufrieben fein. Go bieß es balb, es habe jene aufge= stachelt, worauf es in einem Schreiben an Savopen fich von jeder Mitschuld reinigte. Savoyen verlangte den Beimfall bes Lebens. Bern aber mar entschloffen, fich beffen felbft zu bemachtigen. Gin Rrieg brobte auszubrechen; Dant ben Bemühungen, namentlich bes Grafen Ronrab, murbe er vermieben. Diefer verfprach Sugos Erben gu entschäbigen und fie gur Abtretung ihrer Rechte auf Oltigen zu bewegen. Das geschah benn auch. Agneline de Bouvens, aus einem alten Geschlechte ber Lanbicaft Bresse, bes Ermorbeten Wittme, verfaufte ihm Burg und herrschaft, bie er am 18. Januar 1412 vom Grafen von Savopen zu Lehen nahm. Aber ichon am 22. August 1412 verkaufte er Oltigen Schloß, Caftlanei und herrschaft mit aller Bubehörbe und bem Batronat ber Rirche bon Ferenbalm um 7000 beutsche Gulben an Bern. Savoyen verzichtete auf alle feine Rechte an bie Berrfchaft. (Acten bes Turiner Archivs, gutigft mitgetheilt von herrn Bollati di St. Pierre, Soprintendente agli Archivi Piemontesi in Turin).

Um sich vom Borwurfe ber Mitschulb zu reinigen, citirte Bern 22 Oltiger vor sich, wohl die Hauptschulbigen,

beren Berhor bie Berner bon bem Berbachte reinigte. Es waren Runo und Johann Runtinger (Anntiger), Jatob Fögeli, Clewi Schirri (Tichirren), Clewi Fabri (Schmieb), Willi aus hasle (hafel), Jatob higler (Onler), Chriften Graf, Ulli, Ruenz Teglo, Bensli Sigler, Jatob und Beter Roerft, Bensti Meifter, Beinrich Meber (Maber), Riklaus aus Runtigen, Bensti Fufi, Bensti Slueppo (Schluep) von Affoltern, Johann Betri (Beter), Beinrich Schut, Bensli Schut von Rabelfingen, Betrus Mit Savonen gelang es barauf auch, fich Greiberna. 1413 erkauften sich bie bisher noch au perständigen. leibeigenen Landleute von Oltigen um eine ziemlich hohe Summe von ihrer neuen herrschaft bie perfonliche Frei-Das Staatsarchiv bemahrt noch bie brei biege bezüglichen Urfunden auf; fie betreffen bie Leute bes "Umtes Oltigen" (Safel, Oltigen, Oftermanigen, Biler, Bolaten, Bargen, Rabelfingen, Banbismyl, Friesmyl, Runtigen, Salvisberg, in ber Ghe), bes "Umtes Uetligen" (Murgelen, Uetligen, Worlauffen, Sarismyl) und von Uffoltern (fiehe ben Artifel).

Aus dem gewonnenen Gebiete machte Bern eine Bogtei, die Oltigen, Radelfingen, Uetligen, Sariswyl, Frieswyl, Tebligen, Runtigen (links der Aare), Gurbrü, Golaten (links der Saane) und Affoltern bei Aarberg umfaßte. Aber schon 1413 wurde ste aufgehoben und den Nachbarvogteien und dem Stadtgericht Bern zugetheilt. Es stelen die Gerichte Säriswyl und Frieswyl und mit letztern Oltigen an das Amt Laupen; später auch noch, was links der Saane lag; das Uebrige kam zu Narberg. Im Jahre 1803 gelangte, was auf dem

rechten Aarufer lag, ebenfalls zum Amt Aarberg (fiehe bie Artikel Aarberg und Rabelfingen, sowie Laupen in der Heimathkunde des Mittellandes S. 137). Bei diesem ift Oltigen seitdem verblieben.

Thüring von Mingoltingen, beffen Mutter eine Tochter Hugos von Mümpelgard gewesen, befaß 1473 aus bem großväterlichen Erbe Reben zu Croserand (Grubenthal) bei Neuenstadt (Bern. Stabtarchiv Nr. 639).

Den Ramen von Oltigen führen brei Befolechter, bas gräfliche, bas freiherrliche und ein ritterliche 8. Dieses lettere wird im 13. und 14. Sahrhundert oft genannt. Bermuthlich hatte es feinen Namen von feiner Stellung: fein erftermahnter, Bucco, ift Schultheiß (wohl basielbe wie Advocatus und Castellanus) von Oltigen 1249. Babler gablt gegen 40 .. von Oltigen" auf, beren verwandtschaftliche Beziehungen aber faft fammtlich unbefannt find. Sie haben Buter zu Kalnach, zu Twann, zu Brugg und Biel; ihrer welche find Burger ju Burgborf und Biel. Den Namen findet man auch unter den Monchen und Nonnen zu Frienisberg, zu Fraubrunnen und Frauentappelen. (Fontes, 1. c.) Frienisberg befaß burch Bergabung Beinrichs von Montenach zwei Schuppofen in Oltigen (Frieden, bas Rlofter Frienisberg, S. 55.) Das Frauenklofter Tebligen befaß eine Wiese zu Oltigen, bie es 1491 von Beter Salvisberg erfauft hatte (Blaues Register, Tebligen, im bern. Staatsarchiv.)

Gine Brude führte bei Oltigen über ben Fluß; ungewiß ift nur, ob über Saane ober Aare, eher über bie lettere. 1379 gestattete Herzog Leopolb von Oesterreich ber Gräfin von Kyburg ben Bau einer Brücke bei ihrer Befte — über bie Aare, wird ausbrücklich beis gefügt. (Bahler 125, 126).

Das Bauamt von Bern hatte für seine hier zu beziehenben Zehnten eine Zehntscheuer im Dorfe bis 1798.

Gine Scheibe mit bem Oltiger-Greifen befindet fich unter ben schönen Allianz-Wappen ber Erlach in hindelbank. Um 1350 hatte ein Ulrich von Erlach eine Anna von Oltigen (aus bem ritterlichen Geschlechte) geheiratet.

Literatur: Ramy 166. — E. Bahler, Bersuch einer Geschichte ber Herrschaft Oltigen an ber Aare, im Berner-Taschenbuch 1883, S. 125—189. — Wehren, ber Amtsbezirk Laupen 120—124. — E. Blösch, Gesschichte von Laupen, l. c. Top. Karte 316.

Orpund (Orpunt 1255, Orbunt 1331, Ortpunt 1350). Dörfchen in der Pfarre Gottstatt, Amt Ridau, nörblich von Gottstatt und vom neuen Kanal, am Abhang des Büttenberges. (Das obere Dorf von Orpund gehörte bis vor kurzem zur Pfarre Mett.) Es hat in 71 Häusfern 470 Einwohner; mit Gottstatt und Zihlwyl bildet es die Einwohnergemeinde Orpund, die in 85 Häusern 603 Einwohner zählt.

Ein Grab ohne hügelbebedung, wohl ber vorrömischen Periode angehörig, wurde 1869 in ber Nähe von Orpund entbedt. Es enthielt ein Stelett mit einer gläsernen Armspange und einem golbenen, gewundenen Fingerring (F. Bürki, Unz. f. schweiz. Alt. 1870. S. 151).

Zum neuenburg-nibauischen Gebiete gehörend wurde vom Grafen Rubolf 1255 der Ort Stadowe mit aller Zubehörde vom Orte Orpund bis nach Meienried dem Prämonstratenserorben zur Gründung einer Abtei (Gottsstat) geschenkt (Fontes II. 401, 409). 1305 geriethen das Kloster und die Dorfschaft Orpund in Streit über eine Insel in der Zihl, welche die Dorfschaft als Alsmende ansprach; ein Schiedsgericht sprach sie dem Kloster zu (Fontes IV. 234). Dieses erkauste 1331 von Jasob Schultheiß von Büren eine Scheune im Bezirke Orpund an der Zihl (Fontes V. 808), und 1343 vergabte ihm Rudolf von Erlach als Bogt der Grafen von Neuenburgs Nidau zum Seesenheil ihres Baters zwei Schupposen im Dorfe (Fontes VI. 788). Durch den Rückauf der Güter des Ulrich von Sutz im Iselgau hatten die Reuendurger 1335 auch hier den einstigen Best wiedererworben (Fontes VI. 188, siehe auch den Artikel Inselgau).

Bu Nibau gehörte auch die Schirmvogtei von Gottsftatt mit bessen Gerichten zu Orpund und Meienried; als Nibau am Ende des 14. Jahrhunderts bernisch gesworden, behielt sein Landvogt die Gerichtsbarkeit von Gottstatt, und so gehörte Orpund (als ein Theil des Gerichts Scheuren) zum Landgericht der sog. untern Grafschaft Nibau. Später ward dem Landevogt von Gottstatt ein eigener Gerichtsbezirk gesschaften, der Gottstatt, Sasneren, Bartholomähos, Scheueren und einen Theil von Orpund umfaßte.

In der Helvetik war Orpund, wie Gottstatt, dem Diftrikte Büren zugetheilt; 1803 kamen beide wieder zum Amte Nidau. (Holzhalb II. 174, Blosch 42, 51, siehe auch die Artikel Gottstatt und Nidau).

Ein Bobenzins in Orpund gehörte um 1500 herrn Rubolf von Scharnachthal, bem fpatern Schultheißen von

Bern, und Jakob vom Stein, die ihn 1509 an Audolf Huber, des Raths zu Bern und Bauherrn verkauften, und 1588 der Frau Berena von Lanten, genannt Heyd, Wittwe des Junkers Bartlome Ammann, Burgers zu Bern. Im 17. Jahrhundert gehörte er Rudolf Tscharner, der ihn 1642 seinem Sohne Bernhard verlieh (Rodel im Bestige des Herrn Prof. Lotmar in Bern. Siehe den Artikel Lüscherz).

Burgergeschlechter von Orpund: Antenen, Freb, Jaggi, Ruhn, Schneeberger. (Rämy 316.) Aus Orpund stammen die Henzi, die sich 1578 in Bern eins burgerten und auf Obergerwern, Pfistern und Mohren zünftig wurden.

In Orpund lebte ber Mechanifer Ris, ber ein kunstvolles Planetarium und auch die schönen Kirchen-Orgeln zu Bürglen und Walperswyl verfertigte und über ber Erfindung eines Dampfpstuges starb. Da es ihm an eigenen Mitteln und Hülfe anderer fehlte, starb er in tiefer Armuth um 1850. (F. W. Gohl, die Mineral-quelle von Worben, S. 11.)

Orpund erlitt Feuersbrünfte am 8. Mai 1778 und am 28. Juni 1868. (B. Taschenbuch 1870, S. 355).

Literatur: Ramy 316. Top. Rarte 124.

Ortschwaben (Nortsuaben 1185, Norcsvaben 1221, Norswaben 1249, Nortswaben 1306). Kleines Dorf von 182 Einwohnern in 21 Häusern in der Einwohner- und Kirchgemeinde Menkirch, Amtsbezirk Aarberg. Es liegt an der alten Landstraße von Bern nach Aarberg, zwischen der Neubrück und Mehkirch, 11/2 Stunden

von Bern entfernt. Es hat ein Birthshaus und eine Mühle am fifch und frebsreichen Ortschwabenbach, ber bie Segend von Kirch- und Riederlindach burchsließt und bei Reichenbach in die Aare fällt. Bom süblichen Theile bes Seelandes ist Ortschwaben ber vorgeschobenste Posten, indem Uettligen (im Südwesten) und Kirchlindach (im Norden) zum Amte Bern gehören.

lleber einen Grabhügel zwischen bem Dorf und Menfirch f. Jahn, Ranton Bern ant. beschrieben 368.

Auno von Bremgarten, bessen Geschlecht überhaupt in diesen Gegenden viel begütert war, veräußerte um 1160 sein Allob von Ortschwaben an die Abtei St. Johannsen. (Fontes I. 477. II. 31). Später trugen Ulrich von Bremgarten und seine Kinder vier Schupposen im Dorf und Bezirk Ortschwaben von St. Johannsen zu Lehen. Bermuthlich hat das Geschlecht das einstige Allod als Lehen weiter innegehabt.

Landesherren sind wahrscheinlich hier die Zähringer als Erben der Rheinfelder gewesen. Bon den Zähringern muß das Erbe an die Kyburger gelangt sein. Deren Lehnsleute waren Rudolf und Heinrich von Schüpfen, Mitter, die 1249 mit jener Erlaudniß ihre Güter zu Ortschwaben, Wierezwyl und Ried der Abtei Frienise berg gegen andere Grundzinse austauschten (Fontes II. 313). Was noch im Besitz der Bremgarten geblieben war, ihre ganze Herrschaft mit aller Zubehörbe, vertauften sie im Aufang des 14. Jahrhunderts an die Johanniter von Buchse. Jenes Lehen von St. Johannsen wurde 1308, nachdem Ulrich von Bremgarten es aufgegeben, auf Peter von Gisenstein, Stadtschreiber von Bern, und Peter von

Rrauchthal, Burger von Bern, übertragen (Fontes IV. **281. 329.** 330). 1375 verkaufte Egibius von Holz ben halben Laienzehnten von Ortichmaben an Conrad Scheurer um 200 & Pfennige (Aarberg . Doc. . Buch, S. 42). Das Rlofter Frienisberg mußte auch bie Balber von Ortichmaben mit Twing und Bann qu erwerben: Rubolf von Erlach murbe 1417 mit einer Gegenforberung von Schultheiß und Rath abgewiesen (Frieden, Frienisberg 42, 67, Frienisberg Buch I. 352). Laut Urbar von 1528 hatte Frienisberg aus Ortschwaben zu be-Un Gelb 15 Denare, 2 Mutt Roggen, Mutt 6 Mag Dintel, 8 Mutt Safer, einen Beingins von 1 % 12 Schilling, 9 Huhner, 17 Hahne und 170 Gier. Diefe Abgaben murben in bas Frienisbergerhaus in Bern geliefert (Frieben 107). Um 1440 perfaufte Frienisberg bas Gericht Ortschwaben an einen Ler wer (Lerber) von Solothurn. Noch 1454 mar es im Befite biefer Familie. (Jahn, Artifel Frienisberg 360. — Rarl v. Lerber = Marcuard, Familienchronit ber Lerber, S. 270).

Geschlechter in Ortschwaben: Etter, Schmid. Literatur: Rämy 166. — Top. Karte 317.

Oftermanigen (Ostermundingen 1343, Ostermonigen 1758). Dörfchen von 96 Einwohnern in 18 Däusern in ber Einwohner- und Kirchgemeinde Radelsfingen, Amt Aarberg, zwischen Tedligen und Oltigen, 4 Stunden von Bern, 1½ von Aarberg und ¾ von Radelsingen entfernt, nicht zu verwechseln mit Oftermuns bigen (Oftermanigen) bei Bern.

Oftermanigen gehörte zur Herrschaft Oltigen und theilte beren Schickfale. 1413 tauften fich die Leibeigenen von Bern los (Bahler, Geschichte von Oltigen im B. Taschenbuch 1883, S. 162).

Hand von Bubenberg vergabte an Tebligen am 6. Mai 1409 ben Drittel bes Gerichts zu Oftermundigen. (E. F. v. Mülinen, Helvetia Sacra II. 134.)

Die Stift in Bern hatte im 18. Jahrhundert ben Getreide - und Heuzehnten von Oftermundigen zu beziehen. (Blane im Staatsarchiv).

Literatur: Ramy 166. Top. Rarte 316.

Ottiswyl (Otolswile um 1300). Aleines Dorf von 82 Ginwohnern in 12 Häusern in ber Kirchgemeinde Groß-Affoltern, Amt Aarberg, zwischen Groß-Affoltern und Dießbach, an der Straße, die diese Dörfer verbindet, <sup>3</sup>/4 Stunden von ersterem und 4 <sup>1</sup>/4 von Bern entfernt.

Ottiswhl gehörte zur Herrschaft Affoltern und biese zur Herrschaft Oltigen, die 1412 an Bern kam. Affoltern wurde barnach ber Bogtei Aarberg zusgetheilt. 1413 kauften sich bie Leibeigenen los (Urkunde im Staatsarchiv Bern).

Der Ritter Burthard Senn, Frei und Herr zu Buchegg, befaß einen Bobenzins zu Ottiswyl, ben er 1373 verstaufte, ben aber 1378 seine Schwester Elisabeth, Gesmahlin Hemmanns von Bechburg sich verpflichtete, zusrüczutaufen (Burstemberger, Buchegg, ein historischer Bersuch im Geschichtsforscher XI., S. 294, 298). Bei Ottiswyl liegt ber Hof Homberg, ber im khburgischen Urbar von 1262 als khburgische Bestigung genannt wird.

(Fontes II. 539). 1420 verkaufte Cuno Biberbo an Hans von Herbligen den Zehnten zu Ottiswyl und dieser ihn 1427 an Niklaus Herrscher (Aarberg-Doc.-Buch im bernischen Staatsarchiv, S. 63, 65). 1588 und 1597 kaufte Anton von Graffenried den Zehnten vom Heuengut zu Ottiswyl um 150 A. Im Namen der Susanna May verkauste Johann Franz von Wattenwyl den kleinen Zehnten zu Ottiswyl 1685 an Johann Rudolf Gatschet um 2200 A und dieser an Niklaus Küng und Mithaste zu Ottiswyl um 1500 A (Aarberg-Doc.-Buch 107, 108, 119, 131).

Im sog. Babftuberbrief 1295 erscheint unter ben "200 Burgern" von Bern, sowie später 1303 unb 1309 als Zeuge ein Hug von Otolswile (Fontes III. IV. 1. c.)

Literatur: Ramy 164. — Top. Rarte 138.

St. Petersinfel (Insula comitum 1107, insula in lacu de Nirvez [Nugerol]) 1127, Insula 1275, Insula medii lacus (mitten im See) 1277, Insula in medio lacu 1302, Gotteshaus St. Peter in ber Isla 1319, du Isle 1323, La Motte 1423, Nidowse-Insel 1530, heute auch Bielerinsel genannt), eine Insel von 36 Hettaren Inhalt im Bielersee, zur Einwohner- und Kirchgemeinde Ewann gehörig, Eigenthum bes Burgerspitals in Bern. Bor der Juragewässertorrektion war die Erhöhung der kleinen oder Kanincheninsel vollständig durch Wasser von der größern, der eigentlichen St. Petersinsel getrennt, während num die Berbindung nicht mehr unterbrochen ist.

Die herrliche Lage, ber prächtige Gichenwalb (mehr als die Reben) und eine weite Fernficht geftalten den

Aufenthalt auf ber Infel zu einem überaus ländlichen, genußreichen, und man fann sich nicht verwundern, daß zu allen bekannten Zeiten die Infel besucht ober beswohnt war.

Bei ber Tieferlegung ber Juragemäffer tonnten burch Berrn G. v. Rellenberg 1871-1875 Rachforidungen angeftellt werben, welche in ergiebiger Beife Auffcluß über ben Stand ber Pfahlbauten am Ufer ber beiben Infeln gaben. Bur Uferficherung bienten Bfahlreihen im Guben ber großen Infel, sowie in beren Norben gegen bie fleine Infel und enblich noch im Guben ber fleinen Infel. Die Steingeit hat nur wenige Spuren gurudgelaffen. Bemerkenswerth find Refte einer Rieberlaffung ber fpaten Steinzeit auf ber Insel felbft. Um fo zahlreicher maren auf ber Bestseite am fog. Beibenwege bie Funbe ber Broncegeit, Spangen, haarnabeln, Ringe, Schwerter, Töpfereien, bie auf eine reiche aber nicht große Bfahlbauanfiedlung binbeuten. Aus ber Sallftatt : und La Tene-Beriobe ift meniges vorhanden, aus biefer einige lange Ginbaume, fog. Beibenfciffe (jest in Bern).

Die Lage ber Insel mochte auch spätere Geschlechter zu Ansiedlungen verloden; daß die Römer auf der großen Insel sich niedergelassen, ist wahrscheinlich. Das gegen haben sich auf der kleinen eine Menge Reste aus römischer Zeit, Geschirr und Schmiedeschlacken vorgefunden, die den Bestand eines römischen Gebäudes unzweiselhaft machen; noch heißt eine Erhöhung daselbst der Römerswall. Der "Heibenweg", der nach Erlach führt, ist niemals eine gangbare Straße gewesen.

Auch in frankischer Zeit ift bie Insel besucht worben; ihr werben bie Graberfunde zugeschrieben. Die Nachricht, daß schon im 3. Jahrhundert auf ber Insel ein Stift bestanden, das von König Konrad von Burgund an die Propstei Münster in Granfelben geschenkt worden, klingt wenig glaublich.

Um bas Jahr 1100 gehörte die Insel dem Grafen Wilhelm von Burgund und Macon, der vielleicht Enkel des Grasen Cono von Oltigen und als solcher hier im bernischen Seeland begütert war. Grichenkte, was er ererbt dei Belmund und die sog. Grasen-Insel, so weit es ihm gehörte, der Abtei Clüny (Fontes I. 360). Daß die Insel so benannt wird, läßt wohl schließen, sie sein bevorzugter Aufenthalt der burgundischen Grasen gewesen. Der bei Peterlingen 1127 ermordete Graf Wilhelm von Burgund wurde in der neuen Stiftung auf der Insel bestattet (Fontes I. 399).

Elüny errichtete zuerst in Belmund ein Gotteshaus (ut dicitur esse antiquitus solebat prioratus Sti. Petri de insula, sagt der Bistationsbericht von 1453), das aber bald auf die Insel verlegt wurde. Das Cluniacenserpriorat St. Betersinsel bestand bis 1484.

23 Priore des Cluniacenserstiftes find mit Namen bekannt (Ihr Berzeichniß in E. F. v. Mülinen, Helvetia Sacra I. 139—140). Es find fast ausschließlich welsche Ablige.

Es besaß Güter zu Werbt (ausgetauscht an Frienissberg um ein Sut zu Worben 1228), zu Galmit (s. u.), zu Seeborf (ausgetauscht an die Johanniter von Buchse um Güter zu Lyß 1256), 1 Schuppose zu Jus (Werner Kerro, der sie zu Lehen trug, verkauste sie an St. Joshannsen 1277), 5 Schupposen zu Gomerkingen (Heinrich

von Eriswhl zu Behen gegeben 1294), im Birchi (Hugo von Jegistorf, der sie zu Behen trug, übergab sie an Fraubrunnen 1296, das nun an die Insel Zins zu zahlen hatte), serner Zinse und Rechte zu Scheunenberg (die 1293 Johann von Oltigen gehörten), zu Biglen und Höchsteten (an die Brüder Senn verkauft 1306), zu Vinils (1300 le Clos de Vinils -Binelz?), zu Marcholtingen 1319, zu Rappoldsried 1322, zu Gerolsingen (von einem Gute, das Ulrich von Sutz dem Grasen von Reuenburg verkaufte 1335), zu Bingelz 1357, zu Freiburg 1413, zu Säriswhl und Frieswhl 1415, zu Erlach und Wyler 1417, zu Mörigen 1420, auf dem Tessenberg 1444, zu Lamligen 1448, Merzligen 1475; auch geshörte ihm die Collatur von Port dei Nidau (Bistationsbericht im Archiv des hist. Bereins von Bern I. 298).

Ein Brozeß mit Ulrich Moser, Ministerial bes Grafen von Kyburg, um bas Patronaisrecht ber Kirche von Seeborf hatte 1242 mißlichen Ansgang. Die Schiedsrichter sprachen die Kirche dem Ulrich Moser zu, der aber sein Allod zu Galmitz dem Priorat abtreten mußte (Stettler Regesten 1. Fontes II. 234—237). Nicht glücklicher war es 1376, als es Reben zu Neuenstadt anssprach, die Fraubrunnen gehörten, 1400, als ein Zehnten in der Pfarre Port zwischen ihm und Bertschin Wyttenbach streitig war, und 1431, als ein Acker zu Uettligen den Johannitern von Buchse zugesprochen wurde.

Nach allebem scheinen die Mönche ber Insel, beren Zahl auf sechs bestimmt war, nicht die besten Haushalter gewesen zu sein; es mögen auch andere Ungehörigkeiten bazu gekommen sein, so daß schon vor der Reformation

bem Briorate bie Stunde ichlug. Bei ber Erhebung ber Leutfirche St. Bincengen gu Bern gur Collegiatfirche gestattete Bapft Innocens VIII. 1484 bie Aufhebung ber Rlöfter von Amfolbingen, Interlaten, Münchenwhler und St. Betereinsel und bie Bereinigung ibrer Ginfünfte mit jenen bes neuen Stifts in Bern. Aber bem Mangel wurde baburch nicht geholfen. Der Got= tesbienft litt erft recht, fo bag 1488 bas St. Bincenzenftift in Bern bie beiben Inseln im Ribquer : See mit ben Ginfünften ber ehemaligen Bropftei auf bem Teffenberg an St. Johannsen unter ber Bebingung regelmäßis gen Bottesbienftes und Unterhalts ber Bebaube übergab. Aber auch biefes half nicht. 1502 wurde neuerbings bestimmt, nach bem Absterben bes Abtes (Sans von ber Lanberen ftarb 1507) folle bie Infel an bas Als biefes bei ber Reformation auf-Stift aurückfallen. gehoben und viele alte Rlofterguter liquibirt murben. erwog ber Rath von Bern bie Frage, mas mit ber Infel zu geschehen habe, und beschloß am 19. Februar 1530, ber Berg in ber Infel bei Erlach folle zu Sanben bes Großen Spitals in Bern gefauft merben. biefes aber in ber letten Zeit mit großen Roften geplagt war, fcentte ibm ber Rath am 1. Juli 1530 bie Infel mit allen Ginfunften und ben Rorn = und Saberginfen von Tebligen in Biel.

Die Kaft vog tei, liest man, habe ben Grafen von Neuenburg aus ben Zweigen Nibau und Aarberg gehört. Indeffen bürfte es wahrscheinlicher sein, daß sie ben Zähringern zustand. 1228 gehörte sie den Grafen Werner und Hartmann von Khburg, welche jener Erben waren (Fontes II. 86). Elifabeth von Anburg trat 1314 von allen Ansprüchen an bie Jufel gurud; fie icheint bazu gezwungen worden zu fein (Fontes IV. 582). Die Grafin Ratharina von Berbenberg, Schwester bes Grafen Cberharb von Ryburg, vertaufte 1323 ihre Buter zwischen Mare und Jura an ihren Obeim, ben Grafen Rubolf von Renenburg-Ribau, mit Ausnahme ber Raftvogtei bes Gotteshaufes ber Jusel (Fontes V. 382. 450). Die Brafin Anna von Ryburg, Schwester und Erbin bes letten Grafen von Neuenburg = Nibau, und ihr Sohn mußten 1382 ihre Guter im Inselgau und bie Raftvogtei an Defterreich, bem Ramen nach an bie ofterreichische Stadt Freiburg abtreten. Rach bem für biefe ungludlich geführten Kriege mußten ber Infelgau und bie Raftvogtei an Bern abgetreten werben 1395 (fiebe ben Artitel Infelgau, G. v. Battenmyl, II. 290. 303).

Theile von Fresten bes alten Alosters fand man 1882; fie stellen das Lamm Gottes und eine Bertunsbigung bar (Anz. f. schweiz. Alt.-Aunde 1882 S. 342).

Die St. Betersinfel lag im Dekanat Solothurn im Bisthum Laufanne. Nach ber Reformation war es fragslich geworben, in welche Kirchhöre die Infel eingepfarrt sei. 1818 ward erkannt, daß sie zu Twann kirchsgenössisch sei.

Nachbem die Insel in den Besitz des Spitals von Bern übergegangen, begannen große Reparaturen an den alten Klostergebäulichkeiten, welche die erhebliche Summe von 1535 A kosteten. 1557 wurde die Kirche abgebrochen und an ihrem Plate ein neuer großer Keller angelegt, 1650 ein neuer großer Bau erstellt, den

auch Glasgemälbe schmückten, 1720 bas Thürmchen mit ben Zeittafeln aufgeführt. Seit 1763 war von Reubauten die Rebe. So sehr sie drängten, erst 1809 gesschah etwas. 1813 erstand die Herbstwohnung des Spitalverwalters, wobei man Sorge trug, das Rousseaustübchen unverändert zu belassen. 1810 fand man westlich vom Hause beim Graben der Fundamente der neuen Scheuer 18' unter der Erde Schädel, Ziegelsteine, Eisenstück, Schladen. Der Landungsplatz am See mußte 1506 ersneuert werden. Im 18. Jahrhundert führte man viele Mauern auf, die aber sämmtlich nicht genügten. Noch steht ein viereckiger Stein mit der Inschrift: "Im Jahr 1770 ist diese Mauer angefangen und Ao 1774 vollendet durch Meister Hans Ulrich Spillmann von Billenacheren, Amis Castelen." 1882 wurde ein neuer Hasen erstellt.

Frühe schon wurden auf der Insel Reben ges zogen. Ein eigener Rebmann besorgte ste; im 17. Jahr-hundert vereinigte man indeß seine Stelle mit der Schaffsnerei. Die schönen Walbungen bestelle mit der Schaffsnerei. Die schönen Walbungen bestelle mit der Schaffsnaft war so groß, daß die Schweine des Spitals auf die Insel in's Acherum geführt wurden. 1803 bestand der Flächeninhalt der Insel aus 104 Jucharten, davon 31 Hausplätze, Gärten und Mattland, 33 Reben, 39 Wald.

Bekannt ift die Insel noch besonders geworden durch den Aufenthalt, den J. J. Roufseau auf ihr machte. Aus Frankreich, dann aus Genf so gut als verbannt, erreichte er im August 1765 die St. Peters-Insel, wo er nun während dreier Monate ein ebenso stilles als glückliches Leben führte. Aber ben Berfasser bes Contrat social und anberer revolutionärer Schriften wollte auch Bern nicht in seinem Gebiete bulben. Der Landvogt von Nibau übermittelte ihm ben Befehl, es zu verlassen. Koussen that es am 24. Oktober. Wir verbanken ihm die reizendsten Schilberungen der St. Beters-Insel (Reveries). Wenn von ihren Besuchern die Rede ist, mögen auch der wunderliche Caglioftro (um 1780) erwähnt werden und Thomas Pitt, Baron de Cramelsford, der 1804 starb und verordnet hatte, daß sein Leichnam auf der St. Betersinsel, die er so sehr liebte, seine letzte Ruhestätte sinde. Zur Ueberführung der Leiche kam es nicht, wohl aber wurde ein Theil seines bedeutenden Legates ausgerichtet.

Abbilbungen ber Insel geben: Aberli, Betel, Birmann, Benz, Locher, ber helvet. Kalenber 1795, Bilb 6 (Auf der Peters-Insel im Bielersee, wo Rousseau lebte) von Emanuel de Grouchy, Lafon, König, Lory, ber helvet. Almanach 1802, nach S. 130 (Der Herbstsfonntag auf der Peters-Insel) von König, Stettlers Lexifon I. 211. — Im Epzimmer der Schaffnerei der Insel hängt ein "Eigentlicher Erundriß des Bielersees", ein Bild des Sees mit seiner Umgebung aus der Bogelschau.

Literatur: Sigmund von Bagner: Die Peters-Insel im Bielersee, Bern 1795 (auonhm), 83 S. in 4°, mit hübschen Bignetten von König und Lafon. — Sigmund von Wagner, L'Isle de Saint-Pierre ou l'Isle de Rousseau dans le lac de Bienne 156 S. in 4° (anonhm). — B. L. Meßmer, der Burgerspital von Bern, Bern

1831, S. 107-110. - F. Stettler, Regeften bes Briorates auf ber Infel mitten im See Cluniacenfer-Orbens. - E. F. v. Mülinen, Helvetia Sacra I. 139 bis 140. - Jacques Germiquet, L'Ile de Saint-Pierre danc le lac de Bienne, 60 S. in 120, Neuveville 1876. — X. Robler, L'Ile Saint-Pierre, Auszug bes Borigen in ber Emulation vom Jan. und Feb. 1876. — G. v. Fellenberg, bie Beters - Infel gur prabiftorifchen und romifchen Beit, im Archiv bes hift. Bereins von Bern XII. 309—335. — Ang. f. schw. Alt. l. c. — S. R. Sted, hiftorifche Nachrichten vom Spital jum beiligen Beift in Bern II. 143-162, Mss. in Fol. im Burgerspital in Bern. — Die St. Beters: Infel und bas linke Seeufer, von Ferdinand hirt, Lehrer in Twann, im Sonntags-Gaft (von Solothurn) vom 20., 27. Auguft, 3. Sept. 1893. — Top. Rarte 135.

## Petinesca,

untergegangene (helvetische Burg und) Kömerstadt auf bem Jensberg, östlich von Nibau. Der Name wird irrig auch Betenisca, Penestika geschrieben. Erwähnt ist er in ber Tabula Peutingeriana und im Itinerarium Antonini.

Die südwestliche Höhe bes waldigen Jensberges front eine Befestigung, welche ben Namen An ebelburg trägt. Gine Biertelftunde östlich durchzieht ein Wall mit Graben den ganzen Berg von Norden nach Süden. Auf dem Abhange gegen Studen, dem Studenberg, schließen mehrere Wälle den Zugang "hohler Weg" ein, während noch weiter unten bei der Triebei gegenüber Worben Reste einer ungemein starten Mauer zu Tage treten.

Diefe Dertlichkeit, welche fich burch ihre beberrichenbe Lage auszeichnet, ift icon von ben Selvetiern als eine zu Bertheihigungszweden überaus geeignete erfannt worben. Es haben fich feltische Mungen und Scherben gefunden, sowie geschniste Anochen und verarbeiteter Stein. Die Romer haben fich auf bem Jensberge nicht por Augustus niebergelaffen. Die Stellung war inbef für fie noch wichtiger als für bie Belvetier, inbem fie ber Mittelpunkt all' ber Rieberlaffungen namentlich im Norden bei Bort, Brugg, Studen u. f. w., man möchte fagen, ihre Citabelle mar. Befonbers ber öftliche Abhang ift von ihnen besiedelt gewesen und zwar in einer Ausbehnung von 15-16 Jucharten, fo bag man von einer Stadt zu fprechen geneigt ift. Best liegt fie in Der Boben, auf bem Balbmuchs, ift fpa-Trümmern. ter gerobet worben, so bag auch eine planmäßige Erforschung nicht so viel zu Tage forbern wurbe, wie man fich versprechen möchte. Die wichtigsten Funde, bie gemacht wurden, betreffen Mungen aus ber Beit von Augustus bis in bas 4. Jahrhundert, eine große Menge Thonfcherben, Biegel, Bflafter ber Strafe, Brundmauern bon Bebauben, Sausgerathe, Schmud, eiferne Bolivarte Den erften Ginfall ber Alemannen im und beral. Jahre 260 hat Betinesca überftanben; jebenfalls ftanb · bie Stabt noch barnach, wie aus ben Mungen ber-Als aber biefes germanische Bolf jum zweiten Male in Belvetien einbrach und fich bier nieberließ, muß Betinesca gu Grunbe gegangen fein; man hat teine Spuren fpaterer Zeit, am wenigften alemannifcher Bertunft, auf bem Jensberg gefunden.

Literatur: Guillimann, De Rebus Helvetiorum I. Cap. 4. — Plantin, Helvetia antiqua et nova. S. 268. — Saller, Selvetien unter ben Romern II. 283-287. - Jahn, ber Ranton Bern. S. 36 - 68. -G. de Bonstetten, Carte archéologique du Canton de Berne, Texte p. 20-21. - Anzeiger für schweiz. Alterthumstunde 1872 S. 376 und 1884 S. 88, 1891 S. 484. — Ang. f. fcm. Gefc. und Alt. 1862, 57, 1867, 17, 38. - Berichte ber Antiquar. Gef. von Burich IX., 4. XIV. 4. - Berhandlungen ber Berliner Anthropol. Gef. 1890, S. 511. — Mittheilungen ber Antiquar. Gef. v. Zürich II., 12, S. 89. VII., 7, S. 185, XV. 5, S. 217, 218. - Jahn, im Jahresbericht ber Société Jur. d'Emulation, 1852. - Fiala im Jahresbericht bes hift. Bereins von Solothurn 1882/1883. Gefällige Mittheilungen von herrn Dr. 3. Beierli. - Top. Rarte 138. Siehe auch b. Einl., S. 20.

Bieterlen, franz. Perles (Perla 1228, 1255, Bietherloch 1269, Bieterlo 1300, Byetterlon 1310, Parles 1453.)

Pfarrborf im Amte Büren, von Bern über Schüpfen 7 Stunden, von Büren eine starke Stunde entfernt, mit Eisenbahnstation. Es liegt an der Biel-Solothurnstraße im Thale zwischen dem Büttenberg und dem Jura. Das Dorf hat 853 Einwohner in 102 Häusern. Mit Byfang, Schlößli und den Wächterhäusern bilbet es eine Ginzwohnergemeinde (963 Einwohner in 115 Häusern.) Die Kirchgemeinde Bieterlen besteht aus den Einwohnergemeinden Pieterlen und Meinisberg (1465 Einwohner).

Im Jahre 1549 wurden bei bem Dorfe 1500 röm if che Münzen entbeckt. Der Kirchhof birgt nachrömische Gräber. Römische Spuren find auch westlich
vom Dorfe gefunden worden (G. de Bonstetten, Carte
arch. p. 29).

Das St. Immerthal gehörte ben Grafen von Reuenburg, fam aber burch verschiebene Mitglieber biefes Saufes, Die ben bifcoflicen Stuhl zu Bafel beftiegen, an bas Bisthum; genau läßt fich nicht angeben, wann bas gefcah. (Die geiftliche Hoheit hatte ber Bifchof von Laufanne, bie weltliche ber Bifchof von Bafel.) Bifcoflich basterische Lehnsteute maren bie Ebeln von Erguel, bie ihrem Schloffe bei St. Immer und barnach bem gangen Thale ben Ramen gaben. Die Berrichaft Erguel ober Bogtei Courtelary blieb im Befige bes Sochftiftes bis gur Revolution. Die Berrichaft gerfiel in acht Bfarren ober Meiereien: St. Immer (Ober-Erguel), Courtelary, Corgemont, Tramelan (Mittel-Erguel), Sombeval, Bery, Bauffelin und Bieterlen (Unter = Grquel). Meierei Bieterlen bestand aus ben Dorfern: Bieterlen, Rothmund, Meinisberg und Reiben. Abre Grenzen waren um 1350 laut einem Robel: Bom Magholberftod an ben Bannichleif, an ben Brunnen gu Fügliftall, zum alten Raltofen, an bie Salben und Cbene. abwärts an die weiße Fluh, hinunter an die fieben Furren und hinüber an bas stille Wasser, zur Brucke von Buren, die Aare hinauf bis zur Blegmatte an ben Fehlbaum, bom Baffer binauf bis jum Markbirnbaum. von ba an die Markeiche, an die Markbuche, von ba bis an bas Bolg am Buttenberge, an ben Martftein, von ba

auf die Egg an die Grafenfluh und dann wieder an den Maßholderstod (C. A. Blösch, Geschichte der Stadt Biel I. 76—78, Fontes VII. 552—553. L. Stouff, Le pouvoir temporel des Eveques de Bâle et le Régime Municipal, in den Pièces justis. 61—65). Der Bischof besaß alle hohe und niedere Gerichtsbarkeit im Erguel, mit Ausnahme der Misitärhoheit, die Biel gehörte.

Diese Berhältnisse blieben bis zur Revolution, wo 1792 bas Bisthum Basel von den Franzosen besetzt wurde und im Dezember 1797 auch das Münsterthal und das Erguel dieses Schicksal theilten. Im Ansang des folgenden Jahres ward das ganze Bisthum mit Biel und seinem Pannergediet der fränkischen Republike in verleibt. Pieterlen war eine der vier Kirchzgemeinden der Unterpräsestur Delsberg, Departement Oberrhein. 1814 bei Napoleons Sturze trennte sich das Laud von Frankreich und gelangte durch Beschluß des Wiener-Congresses als Theil des Kantons Bern an die Schweiz. Laut Erkanninis des Kantons Bern vom 3. Januar und 6. April 1816 wurde Pieterlen dem Oberamte Büren zugetheilt.

Bur Kirchgemeinbe gehörten bis in die 30er Jahre nebst Pieterlen und Meinisberg noch Reiben und Rothsmund. Damals wurden mit Rücksicht auf die Entsernung von der Kirche Reiben zu Büren, Rothmund (Romont) zu Füglisihal (Bauffelin) eingepfarrt. Romont wurde am 28. November 1839 dem Amtsbezirk Courtelary zugetheili.

Die Kirche von Pieterlen lag im Dekanat Solothurn, im Bisthum Laufanne (Fontes II. 89). 1285 gehörte die Collatur ben E blen von Bilbenftein. 1416, am 15. Januar, verkauften Jakob von Sptingen, genannt von Wilbenftein, und seine Schwester Fröweslin, Amt und Collatur von Pieterlen den Prämonstratensern von Bellelay um 1050 Gulben. Bei diesen blieben sie dies 1793, wo die französischen Truppen den Jura besetzen, Bellelay aushoben und seine Güter einzogen. 1814 nach dem Sturze Napoleons kam der Kirchensat an Bern.

Bon Pfarrern find zu nennen: Johann Conrab Gottfried Wilbermett (stehe ben Art. Biel, S. 96), Rubolf Emanuel Did aus Bern, geboren 1817, ordinirt 1840, Pfarrer zu Pieterlen 1846, geftorben 1888.

Die Kirche, bem h. Martin geweiht, erfuhr 1615 und 1858/1859 Erneuerungen bes Langshauses. Das Chor hat Strebepfeiler und Rippengewölbe. (Rahn, zur Statistit schweiz. Alterth. im Anz. f. schweiz. Alterthumskunde 1882, 246). Laut dem Bistationssberichte von 1453 war die Kirche damals in einem bedenklichen Zustande. (Archiv d. hist., Bereins I. 292—293). Sie enthielt zwei Altäre, von denen der eine der heiligen Jungfrau, der andere dem heiligen Rikolaus geweiht war. Noch ist ein Grabstein mit dem Wappen der Eptingen, der Collatoren, vorhanden.

Bon Glasgemälben befinden sich im Chor, brei ganze Fenster, barftellend: Christus als Lehrer, die Anbetung der hirten, Maria und Joshanes unter dem Kreuze. Berfertigt 1859 von Röthinger in Zürich, wurden sie von herrn Wilbersmett der Kirche im gleichen Jahre geschenkt.

im Schiff, vier Wappenschilbe: Biel, Bellelay, Fürstbischof von Basel (aus bem Anfang bes 17. Jahrhunderts) und Wilbermett, versertigt von Kuhn in Basel, und 1875 von Herrn Wilbermett geschenkt. (Mittheilung von Herrn Pfarrer R. Did an meinen Bater, vom 2. August 1875).

Bloden. 3mei Bloden von 1648 murben 1862 von Ruetschi in Aarau umgegoffen. Roch alter find bie großen Gloden. Die eine ftammt bon 1508 (ober 1505?), die andere von 1453 (ober 1458?). Die erftere trägt bie Inschrift: "Ocanna beis ich, hans ruobolf gowenstein von Bafel gos mich", und . deum colo, festa decoro, sidera frango, defunctos plango, vivos conjugo. (Bott bien' ich, die Feste schmud' ich, bie Blige brech' ich, bie Tobten bewein' ich, bie Lebenben vermähl' ich) mit ben Bilbern St. Martins zu Pferb, wie er ben Mantel zerschneibet, und ber Maria mit bem Chriftfinde. Die andere enthalt, ebenfalls in gothifchen Minusteln, die Worte: O rex glorie Christe veni nobis cum pace (D Chriftus, Ronig ber herrlichfeit, tomm' ju une mit Frieben), und bie Bilber von Chriftus am Rreuze mit Maria und Johannes und St. Martin gu Bferd por bem fnieenben Bettler (Rufcheler 76).

Im Pfarrhause befinden sich die Portraits sologender Bischöfe von Basel: J. K. v. Roggendach 1656—1693, J. K. v. Reinach 1705—1737, J. S. v. Reinach 1737—1743, J. W. Rind v. Balbenstein 1744—1762, S. N. E. v. Frohberg 1762—1775, F. v. Wangen v. Geroldseck 1775—1782, J. S. v. Roggendach 1782—1794, sowie des Abtes Gregor Joliat von Bellelan

(1743—1771) von 1756. Die Kirchgemeinbe Bieterlen ließ die Gemälbe in neuester Zeit restauriren. (Berner Tagblatt vom Dienstag 2. Mai 1893).

Besitz in Pieterlen hatte nebst Bellelay auch Gottsstatt durch verschiedene Bergabungen, so der Gräfin Gertrud von Toggenburg, Schwester des Grafen Rusdolf I. von Neuendurg-Nidau 1255 (Fontes II. 405, IV. 5—6), sowie St. Urban, das ihn aber um Güter zu Rütt vom Leutpriester von Mett eintauschte (Fontes II. 545—547).

Gine Feuersbrunft verzehrte 1726 in Bieterlen 26 Firsten mit aller Sabe.

Gefchlechter in Bieterlen: Kunz, Laubscher, Matter, Scholl, Schneiber.

Ein Geschlecht Pieterler wird in Bern und bessen Umgebung im 14. Jahrhundert zuweilen genannt; Ulrich und sein Sohn Heinrich waren Burger von Bern. Heinrich war Johanniter zu Buchse 1313. — Das Dorf hat auch einem abligen Geschlechte den Namen gegeben, das zu Biel verdurgert war; Berthold lebte um 1260, Johann 1301, Heinrich der Pfarrer von Rüti 1309 (Fontes l. c. Blösch, Gesch. der Stadt Biel I. 45).

Gine Ansicht vom Pfarrhaus und Kirche von 1823 enthält Weibels Sammlung: Die Pfarrhäuser bes Ris. Bern.

Literatur: Blösch, Geschichte ber Stabt Biel I. c., Trouillat, Monuments de l'Histoire de l'Evêché de Bâle. — Saucy, Histoire de l'Abbaye de Bellelay. — A. Quiquerez, Histoire des Institutions pol. const. et jur. de l'Evêché de Bâle 211—229. Bestens verbanke ich hier die gutigen Mittheilungen von herrn Pfarrer H. Rettig in Pieterlen. — Top. Rarte 122.

Port (Port 1228, Borte 1262, Por 1285). Dorf, früher Pfarrdorf, in der Pfarre und im Amtsbezirk Ridau, am nordwestlichen Abhang des Zensberges und am rechten (füblichen) Ufer des Zihlkanals gelegen, ½ Stunde von Ridau und 6½ Stunden von Bern entsernt. Das Dorf hat in 28 Haufern 258 Einzwohner, die Gemeinde (Dorf, Lohngasse, Bellevue, Reumatt) in 44 Häusern 374 Einwohner.

Bort hat wohl feinen Namen aus bem Lateinis fchen; es ift angunehmen, bag ber Gee fich weiter bis jum Fuße bes Jensberges ausbehnte. So mare Port in ber That ber hafen von Betinesca gewesen. naue Nachforschungen, die ein niedriger Bafferstand erleichterte, haben benn auch im Winter 1888/1889 unb 1890/1891 manchen wichtigen Fund ergeben. Zunächst ber Beiben-Allee "bei ben Stubeli" fteht noch eine Kleine Reihe eichener Bfähle in ber Rihl, die mahrscheinlich ein Theil einer Flußbrücke gewesen find. Schwerter, Langen, Speerspiten, Gensen, Sicheln ber La Tene-Beriode (fiehe die Ginleitung), Aerte, Reffel romifcher Beit, frankifche Megte und Speerfpigen, mittelalterliche Dolche wurden entbedt. Die Arbeiten ber Baggermafchine im Mare Biblfanal haben bor einigen Jahren manches zu Tage gebracht, aufgewühlt vielmehr. Die mertwürdigften Funde neuester Zeit find ein Umulet, Broncering mit aufgesetten Thiergestalten, jest im

bernischen Museum, und ein römischer Legionärhelm, jest in Zürich. (E. v. Fellenberg, im Anz. f. schw. Alt. 1891 S. 480—482, und R. Ulrich, ebenda S. 575—576). lleber die ältern Funde siehe: Jahn, E. v. Fellenberg, C. Vougas, Les Helvètes à la Tène, B. Groß, La Tène un oppidum gaulois und den IX. Pfahlbaubericht.

Im spätern Mittelalter war in Port eine Pfarrfirche, 1228 zum Dekanat Solothurn (1285 zum Dekanat St. Immer) bes Bisthums Laufanne gehörig (Fontes II. 89, III. 392). Ein Pfarrer Petrus von Port wird von 1289—1320 als Zeuge und Schiebsrichter oft genannt.

Der Kirchensatz gehörte im 15. Jahrhundert der Cluniacenserpropstei auf der St. Peters-Insel, vielleicht schon zur Zeit von deren Gründung, da Graf Wilhelm von Burgund dem Orden Grund und Boden am rechten Ufer des Bielerses geschenkt (siehe die Artitel Belmund und St. Petersinsel).

Aber der Ort scheint seine Bedeutung verloren zu haben. 1453 hatte er nur mehr 8 Feuerstellen. Doch war Belmund damals noch eine Filiale von Port.

Der Kirchensatz gieng wahrscheinlich 1484 mit ber St. Beterkinsel an bas neue Stift zu Bern und in ber Reformation an ben Staat über. Wohl erhielt ber Ort noch 1537 die Erlaubniß, einen Pfarrer zu haben; aber es scheint nicht mehr zu ber Ernennung eines solchen gekommen zu sein. Die Ortschaft war barnach zu Bürglen und später zu Nibau pfarrgenössisch. Die Kirche wird 1588 noch erwähnt.

Gottstatt erwarb 1350 eine Schuppose in Bort. (Fontes VII. 512); Besit in Bort hatte Gottstatt noch 1588.

Die Gegend von Port gehörte ben Grafen von Renenburg-Ribau. 1262 hatten die Grafen von Khburg 1 Schuppose zu Borte in ihrem Bezirke Oltigen (Fontes II. 539). Bon dem letzten Grafen, Rudolf IV., erbte bessen Schwester Anna, Gemahlin des Grafen Habel ihr Sohn, der Landgraf Rudolf, sahen sich 1382 gezwungen, den Besitz im Inselgau, nämlich Ober- und Rieder-Word, Jens, Wiler, Port und halb Belmund an das damals österreichische Freiburg zu verlaufen. 1398 giengen diese Ortschaften an Bern über (siehe den Artistel Inselgau).

Am 12. April 1509 verkauften hans Rubolf von Scharnachthal, Ritter, herr ju Oberhofen, Schultheiß von Bern und Beter Wymann, Burger von Bern, als Bogt Jatobs vom Stein, Cafpars Sohnes, bem Raths: und Bauberen Rudolf Suber Binfe von Gutern in Burg-Ien, Brugg, Bort, Orpunt, Safneren, Epfach, Mörigen, Sifelen, Täuffelen und Berolfingen um 2200 Bernpfund. Das Guthaben mar am Ende bes 16. Jahrhunderts im Befite ber Frau Berena von Lanten, genannt Bend, Wittme bes Junters Bartlome Ammann, Burgers von Bern. Als zinspflichtige Bauern von Bort merben barin angeführt: Benbicht Rocher, Niflaus Bunbeli, Daniel Meifter. Das Guthaben zerftudelte fich balb barauf; bie Binfe von Bort kamen 1616 burch Beirat an ben Junter Johann von Luternau. (Robel von 1588 im Befite von herrn Brof. Lotmar in Bern).

Rörblich vom Dorfe befindet fich bas Landgut Bellevne, bas ber Familie heilmann und später bem General und Alt-Bundebruth Ulrich Coffenbein (gehoren 3. Kovember 1811 in Schwarzenegg, geftorben ben 3. Rovember 1890 in Bellevnet, gehörte.

Aus Bort ftammen vermuthlich bie von Bonbeli in Bern. 3m 16. Jahrhundert nahmen fie in Bern bas Burgerrecht und wurden auf Bfiftern gunftig. Babrenb ein Theil ber Familie im Sandwerferftande verblieb, tam ber anbere zu hohen Stellungen. Gegen 20 wurden ber Burgern, mehr als 10 Landvögte, zwei bes Raths. Ginige traten in fremde Rriegsbienfte, in Solland, Biemont und Brandenburg. Samuels, bes Landvogts zu Bangen und Lanfanne, Sohne Gabriel, Simeon, Emannel und Johann Erhard wurden vom Ronig Friedrich I. von Breußen am 17. April 1703 in ben Freiherrenftand erhoben und die Begiehungen der Familie gu Breuken murben noch baufiger, als Emannel 1727 für fich und feine Nachkommen bas Burgerrecht in Renenburg erhalten batte. Simeon mar prengischer Befandter an bie Gibgenoffenschaft 1688, nach Savopen 1691, nach Ryswid 1696, nach England 1699 und nach ben Rieberlanden 1701. Johann Erhard murbe Oberft bes Alt-Dohnaischen Regiments 1710 und Festungetommaubant in Bissau 1711. Emanuel (1660-1734) war Professor in Laufanne und Bern, preußischer Rammer: junter, erfter Landvogt zu Aubonne, bann zu Ticherlis, enblich bes Raths. 1708 taufte er von ben von Tavel bie Freiherricaft Chatelard bei Bivis, die feinen Rach: tommen bis 1805 verblieb. 3mei feiner Gohne, Jonas Emanuel und Beat Beinrich, zeichneten fich als gewandte Geschäftsleute aus, fo bag bie Regierung fie gu Commiffaren ber in England angelegien Belber ernannte. Aber auch von ben Frauen bes Geschlechts machten fich mehrere befannt: Ratharina, Babriels Tochter, geboren 1683, heiratete ben englischen Gefanbten in ber Schweig. Abraham Stanpan. Sie begleitete ihn nach Wien unb Constantinopel, wo ihre Schonheit so fehr bie Gifersnot einer Circaffierin erwedt haben foll, bag biefe Ratharina erbolchte. Emanuels Entelin Julie, eine ebenfo gelehrte als liebenswürbige Dame, machte fich in ber beutschen literarischen Welt einen Ramen. Auch die Romantit fehlte nicht: Jonas Emanuel verehrte bie liebenswürdige Bernardine Couvreu von Bivis; als aber bie Eltern bie Berbinbung migbilligten, entführte er fie aus ber «Aile» zu Bivis und heiratete fie. Nach feinem Tobe verschönerte fie bas Schloß Chatelarb. — Roch besteht die Familie fort, und namentlich scheint fich in ihr die Beschäftsgewandtheit zu vererben.

Literatur: Ramy 319. — Genealogie von Bonbeli. — Top. Karte 124.

**Prägels,** franz. **Prêles** (Preles 1185, Prælle 1284, Preela 1289, Preele 1299, Prela 1303, (Predels? 1348).

Dorf auf bem Teffenberg, am füblichen Abhang bes Chasseral, in ber Kirchgemeinde Teß, Amisbezirk Reuenstadt, 400 m. über bem Bielersee, nördlich von Ligerz, westlich von Twann, 5/4 Stunden von diesem, 20 Minuten von Teß und 98/4 Stunden von Bern ent-

fernt. Das Dorf hat in 47 Häusern 341 Einwohner; mit ben Häusern la Praye und sur la Douanne bilbet es die Gemeinde Prägels (in 54 Häusern 394 Ginswohner).

lleber die Hoheitsrechte und Schidsale des Tessenbergs, zu dem Prägels gehörte, s. d. Art. Teß, Lamsligen und Nos. In Prägels war die Abtei St. Joshannsen schon im 12. Jahrhundert begütert. (Fontes I. 478, III. 477). Bon einem Geschlechte von Prägels werden genannt Eberhard 1196, Ludwig und Cono 1284, Ludwig ein Priester (Fontes l. c.)

Literatur: f. b. Art. Teg. — Top. Rarte 135.

**Stabelfingen** (Ratolingun 894, Ratolfingen 1131, 1261, Ratolfingen, Ratolvingin 1267).

Es giebt zwei Ortschaften bieses Namens im Kanton Bern, die eine liegt in der Pfarre Bechigen, die andere ist das Pfarrdorf im Amt Aarberg, 8/4 Stunden südlich vom Amtssitz am westlichen Abhang des Frienisderges auf dem rechten Ufer der Aare, 1/4 Stunde von dieser entsernt, und 4 Stunden von Bern (über Säriswhl). Das Dorf hat 483 Einwohner in 70 Häusern. Mit Tedligen, Igelrain, Landerswhl, Jucher, Ostermanigen, Mazwhl, Oberruntigen, Thalmatt und Oltigen bildet es eine Einwohner 2 und Kirchgemeinde (1478 Einwohner in 217 Häusern.)

Daß in Rabelfingen eine römische Rieberlaffung bestanben, beweisen zahlreiche Funde. Auch ist ber Name bes Walbes Raftelrain als von einem römis schen Castelle herrührend erklärt worben. Unter ben vielen Gütern, die das Kloster St. Salsen in der Westschweiz, im heutigen Kanton Bern, in Folge von Bergabungen besaß, wird auch eine Hube in Radelfingen erwähnt, ein Geschent der edeln Frau Pirin, das König Arnulf 894 bestätigte (Fontes I. 255—256). Der Ort muß frühe schon eine gewisse Bebeutung gehabt haben; bereits um 1131, also 60 Jahre vor Berns Gründung, ist von einem Leutpriester in Radelfingen die Rede (daß die betreffende Urkunde wahrscheinlich eine spätere Unterschiedung ist, dürste daran nichts ändern (Fontes I. 404).

Mühle und Balb bei Rabelfingen gehörten als Inburgifches Leben bem Ritter Beinrich von Schupfen, ber fie 1267 feinem Schwiegersohne hemmann von Matistetten vermachte (Fontes II. 687). Aber gleichzeitig gehörte bas Land bereits ben Grafen von Thierstein. Die hoben Gerichte gehörten gur Berrichaft DI= tigen - fie tamen mit biefer Berricaft 1413 an Bern (Bloich 48) - bie niebern ben Eblen von Schüpfen, barnach ben Buben berg. Die Bubenberg hatten in Rabelfingen viele Binfen gu beziehen (Marberg-Buch I. 320). Abrian von Bubenberg, ber Sohn bes berühmten Abrian von Bubenberg und beffen Frau Jordana von La Sarraz, (bes Raths zu Bern 1480, gestorben 1506) verkaufte bei zunehmenber Berichulbung 1502 um 800 Bulben bie Berrichaft Rabelfingen fammt Wald, Pfennigzinsen, Hühnern, Hahnen, Tavernenzins. Landgarben, Twing und Bann an bas Klofter Frienisberg. Die Regierung von Bern aber loste ben Rauf ein und zog ihn an sich (Frieden, bas Klofter

Frienisberg S. 70). Rabelfingen wurde bem Amt Aarberg beigelegt, bei bem es geblieben ift. (Rur von 1798 bis 1803 gehörte Rabelfingen zum Disstrift Landgericht Zollikofen). Antheil am Zehnten von Rabelfingen hatte Hermann Labhardt, Propst zu Amsoldingen; er verkaufte ihn 1438 an das Kloster Frienissberg. Auch das "Mühlizehnili" von Rabelfingen, Lobssigen (siehe den Artikel) und Mühlethal gieng 1441 an dieses Stift über.

Der Getreibes und Heuzehnten gehörte im 18. Jahrhundert ber Stift in Bern (Plane im Staatsarchiv).

Die Dominitaner von Bern bezogen einige Zinse aus dem Dorfe; wahrscheinlich sind es dieselben, welche das Inselspital noch nach Jahrhunderten bezog (Klosters Zinsbuch von 1466, Seite 46 und Bodenzinss und Zehntensurdur von 1676, S. 1021 im Archiv des Inselspitals in Bern).

Die Kirche Rabelfingen lag im Detanate Wangen (fpater Büren) bes Bisthums Conftanz (Fontes III. 158).

Die Rirche gehörte ben herren von Bubenberg.

Helvetia Sacra II. 134). Wit ber Reformation kam bie Collatur an Bern.

Die schön und hoch gelegene Kirche von Rabelfingen enthält teine alten Glasgemälbe. Im Thurme hängen zwei Gloden; die eine, von Abraham Gerber von Bern 1731 gegossen, weist viele Berzierungen und die Bappen von Bern, von Johannes Otih, Bogt zu Aarberg, von Graffenried, J. H. Burstemberger, Stifisschaffner; die andere ist ein Bert der Gebrüder Rüetschi in Aarau 1851. (Nüscheler 78, 79). Die Kirche dürste in die romanische Zeit zurückehen, was ein schmales nun zugemauertes Fenster des Schiffes beweist. Die Decke bes Schiffes hat Leisten aus dem Ansang des 16. Jahrshunderts.

Befannter Pfarrer von Rabelfingen:

Rubolf König aus Bern, Sohn bes Pfarrers Rus bolf König von Münchenbuchfee, geboren 1796, orbinirt 1818, Pfarrer zu Rabelfingen 1823 bis Januar 1868.

Es erscheinen verschiebene nicht ablige Familien, die den Namen von Radelfingen tragen; die eine führt ihn vom Dörschen dei Bechigen, die andere angesehene vom Pfarrdorf bei Aarberg (Fontes IV. 489, 520, V. 516, VI. 470). Dieser wird wohl Margazretha, die Klosterfrau von Tedligen, angehören (Amiet, Regesten von Fraudrunnen, Nr. 677).

Burgergeschlechter von Rabelfingen find: Aeschbacher, Barth, Bed, Bürki, Geiser, Hausammann, Heimberg, Höbscher, Jaberg, Krieg, Minber, Beter, Sahli, Schlecht, Schori, Schwab, Stalber, Stuber, Tschannen, Weingart, Zitterli. Davon ist bekannt geworben: Bendicht Tschannen, Ingenieur, Großrath und Nationalrath (geboren 1847).

Feuersbrünste suchten bas Dorf heim 1771, 1778, 1865 (B. Taschenbuch 1869, S. 340). Die Straße nach Frieswhl wurde 1851 und jene nach Aarberg 1852 neu erbaut.

Frienisberg S. 70). Rabelfingen wurde bem Amt Aarberg beigelegt, bei bem es geblieben ist. (Nur von 1798 bis 1803 gehörte Rabelfingen zum Disstrift Landgericht Zollikofen). Antheil am Zehnten von Rabelfingen hatte Dermann Labhardt, Propst zu Amfolzbingen; er verkaufte ihn 1438 an das Kloster Frienissberg. Auch das "Mühlizehnili" von Rabelfingen, Lobssigen (siehe den Artikel) und Mühlethal gieng 1441 an dieses Stift über.

Der Getreibes und heuzehnten gehörte im 18. Jahrs hundert ber Stift in Bern (Plane im Staatsarchiv).

Die Dominitaner von Bern bezogen einige Zinse aus dem Dorfe; wahrscheinlich sind es dieselben, welche das Inselspital noch nach Jahrhunderten bezog (Kloster-Zinsbuch von 1466, Seite 46 und Bobenzins- und Zehnten-Urbar von 1676, S. 1021 im Archiv des Inselspitals in Bern).

Die Kirche Rabelfingen lag im Defanate Wangen (später Büren) bes Bisthums Conftanz (Fontes III. 158).

Die Kirche gehörte ben Herren von Bubenberg. Heinzmann von Bubenberg, Ebelknecht, Herr zu Spiez, Burger von Bern, schenkte am 14. August 1421 ben Altar U. L. F. in der Kirche zu Radelfingen, mit dem Patronats- und Bogtsrecht dieses Altars, an das Frauenkloster Teblingen (E. F. v. Mülinen, Helvetia Sacra II. 134). Mit der Resormation kam die Collatur an Bern.

Die schön und hoch gelegene Kirche von Rabelfingen enthält teine alten Glasgemälbe. Im Thurme hängen zwei Gloden; die eine, von Abraham Gerber von Beru 1731 gegoffen, weist viele Berzierungen und die Bappen von Bern, von Johannes Otth, Bogt zu Aarberg, von Graffenried, J. H. Burftemberger, Stiftsschaffner; die andere ist ein Bert der Gebrüder Rüctschi in Aarau 1851. (Nüscheler 78, 79). Die Kirche dürfte in die romanische Zeit zurückgehen, was ein schmales nun zusgemauertes Fenster des Schiffes beweist. Die Decke des Schiffes hat Leisten aus dem Ansang des 16. Jahrshunderts.

Befannter Pfarrer von Rabelfingen:

Rubolf König aus Bern, Sohn bes Pfarrers Rusbolf König von Münchenbuchsee, geboren 1796, ordinirt 1818, Pfarrer zu Rabelfingen 1823 bis Januar 1868.

Es erscheinen verschiedene nicht ablige Familien, die den Namen von Radelfingen tragen; die eine führt ihn vom Dörschen dei Bechigen, die andere angesehene vom Pfarrdorf bei Aarberg (Fontes IV. 489, 520, V. 516, VI. 470). Dieser wird wohl Margaretha, die Klosterstrau von Tedligen, angehören (Amiet, Regesten von Fraudrunnen, Nr. 677).

Burgergeschlechter von Rabelfingen find: Aeschbacher, Barth, Bed, Bürki, Geiser, Hausammann, Heimberg, Hübscher, Jaberg, Krieg, Minber, Beter, Sahli, Schlecht, Schori, Schwab, Stalber, Stuber, Tschannen, Weingart, Zitterli. Davon ist bekannt geworden: Bendicht Tschannen, Ingenieur, Großrath und Nationalrath (geboren 1847).

Feuersbrünste suchten bas Dorf heim 1771, 1778, 1865 (B. Taschenbuch 1869, S. 340). Die Straße nach Frieswyl wurde 1851 und jene nach Aarberg 1852 neu erbaut.

Eine Anficht von Rirche und Pfarthaus von 1824 giebt Beibel in ber Sammlung: Die Pfarthäuser bes Kantons Bern.

Literatur: Ramy 166. - Top. Rarte 140.-

**Stapperswyl** (Raverswiler 1241, Raphirswilere 1246, Rapherswile 1257, Rapfirswile 1260, Raferswiler 1262, Rapherzwile 1327, 1342.)

Pfarrborf im Amtsbezirk Aarberg, an ber Straße, bie von Bern über Münchenbuchsee, Wengi, Schnottwhl (im Solothurnischen) nach Büren führt, in schöner fruchtbarer Gegend,  $3^{1}/2$  Stunden von Bern und  $2^{1}/2$  von Aarberg entfernt.

Das Dorf hat in 57 Häusern 371 Einwohner. Mit ben Dörfern und Weilern Frauchwyl, Wierezwyl, Rüberi, Seewyl, Moos-Affoltern, Dieterswyl, Bogelsang, Bittwyl, Zimlisberg und Holzhäusern bilbet es die Einwohner- und Kirchgemeinde Rapperswyl (in 269 Häussern 1810 Einwohner).

In Rapperswhl ist man auf zahlreiche Spuren aus römischer Zeit gestoßen, so namentlich auf einen Botivstein, der jest im Garten hinter dem Pfarrshaus aufgestellt ist. (Fontes I. 58, Mommsen, Inscriptiones Latinæ Nr. 217.)

So weit unsere Kunde bes Mittelalters reicht, finden wir hier als Grundherren die Grafen von Kyburg, wohl als Erben der Herzoge von Zähringen. Auch als ihr Eigen-Besth schon sehr geschwunden war (Fontes II. 537), blieb ihnen doch die Landeshoheit.

Am 28. December 1262 fah fich Graf Sarimanns bes Jüngern von Anburg Wittwe veranlaßt, gur Tilgung feiner Schulben ihr ganges But zu Rapperswyl mit bem Batronaterecht ber Rirche, Dieterswyl mit feinen Balbern, Bittmil, im Gidi, Affoltern bei Deigmil, je eine Schuppofe ju Bengi und Rofthofen, ferner ben Befit in Stubche und au Sariswol um 140 Mart Silber an bie Abtei Frienisberg zu vertaufen (Fontes II. 564-568, 570-572). Bon Glifabethe Beiftanbern und bem Bogte ihrer Tochter Anna war ber Bertauf genehmigt worben; aber Graf Rubolf bon Sabsburg, Elisabeths Schwager, fab biefe Beraugerung ungern, und nur nach langem Biberftreben gab er feine Ginwilligung (Fontes II. 746). Bereits früher hatte bie Abtei Frienisberg Buter in Rapperswyl erworben, fo bie sogenannte Mülistatt, die fie 1241 an ben Rirch= berrn von Rapperswyl gegen beffen But zu Bieregwyl austaufcte. 1260 faufte fie bon Cuno bon Salten fein Allob bei bem Dorfe und basjenige bes Rubolf Münzer pon Bern (Fontes II. 221, 505, 519, III. 83). bem Grafen Cberhard von Ryburg hatte bie Abtei einen langen Brozek über ben Kirchenfat von Rapperswyl. ber am 9. Marg 1327 gu ihren Gunften entichieben murbe (Fontes V. 544-549).

Die Kirche wurde turz barauf, 1829, Frienisberg incorporirt (Fontes V. 665, 705). Roch brach Streit über die Einkunfte ber Kirche aus, ben 1830 Schultheiß und Rath von Bern schlichteten (Fontes V. 730), und 1836 über ben Zehnten von Frauchwyl (f.w.u.), wobei bas Kloster wieber nicht zu turz tam (Fontes VI.

299.) Auch bas Sigriftenamt mit seinen Einkünften ließ es sich nicht nehmen (Fontes VI. 74). 1418 erwarb es Twing und Bann in den Wäldern von Rapperswyl, 1494 von Abrian von Bubenberg dem Jüngern die Bogtei daselbst (Frieden, das Kloster Frienisberg 63—70).

So hatte Frienis berg eine Menge von Gütern und Rechten in der Dorfmart von Rapperswhl und bezog reiche Zinse; von Rapperswhl und Frauchwhl allein an Geld 2 % 10 Schilling, 23 Mütt Dinkel, 1 % Weingeld, 10 Hihner, 19 Hähne und 185 Eier, die alle in's Frienisdergerhaus zu Bern abgeliefert werden mußten. Die Pfründe Rapperswhl hatte an Zinsen 80 % zu beziehen. Diese große Summe kam auch dem Kloster zu statten (Frieden, 107, 108).

Auch andere Gotteshäuser hatten Güter im Dorfe. Eine Hube in der Dorfmark, genannt das öbe Haus, besaß, als Erblehen von St. Johannsen, der Kirchherr von Rapperswyl, Cuno von Lobsigen; er verlieh sie 1309 weiter an Reinold von Tavannes und Heinrich Haller vom Schloßberg (Fontes IV. 361). Die Ronnen beim Pfarrkirchhof zu Bern kauften 1315 ein Gut im Dorfe, bessen Bogtei Johann von Bubenberg vorbehalten blieb (Fontes IV. 618). Im Bertrag der Frauenconvente von Bern 1322 wurde das Gut zu Rapperswyl den Schwesstern der Niedern Samnung zuerkannt (Fontes V. 281).

Ein Eggenberggut in ber Kirchhöre gehörte 1382 zur einen Salfte bem obern Spital zu Bern und zur anbern Salfte ben Erben eines Heinrich Rieber, bie fie in biesem Jahre ben Johannitern von Buchsee um 60 Gulben verkauften. Das Gut hatte bem beutschen hause

zu Bern 5 Schilling Zins zu entrichten. Ueber Schupposen zu Zimlisberg hatten bie Johanniter 1405 Streit mit bem Kirchmeher von Rapperswhl (F. Stettler, Regeften bes. Männerhauses Buchsee, N. 168, 182).

Mit ber Reformation kam auch bie niebere Gerichtsbarkeit ber ganzen Dorfmark an Bern. Bereits 1505 war Rapperswyl zu einem Freigericht erklärt worden. Daran erinnert noch der Name "Freiheit", ben das Erdgeschoß des Pfarrhauses führte, weil es zu einer von vier mit dem Bären bezeichneten Marksteinen begrenzten Freistätte gehörte.

Nach ber Reformation bilbete Rapperswyl (aber nicht die ganze Dorfmark) eines ber vier frienissberg ischen Gerichte, bessen Obliegenheiten ein Meher und ein Weibel besorgten (Frieden, das Kloster Frienisberg 83, 143, 144).

Von 1798—1803 war es bem Diftrifte Landgericht Zollikofen zugetheilt, barnach kam es an bas Amt Aarberg.

Die Kirche von Rapperswyl lag im Dekanat Wangen des Bisthums Constanz (Fontes III. 158).

Die Bauernschaft des Dorfes, die bewiesen, daß ber Zehnten von Frauchwyl, den ein von Ligerz an das Licht der Kirche gestiftet, ihr gehöre, wurde dafür 1324 vom Grafen von Kyburg angehalten, das Licht in ihrer Kirche zu unterhalten (Fontes V. 406—407. VI. 299).

Der Leutpriester Friedrich zu Rapperswyl verkaufte 1246 Güter seiner Kirche zu Ellenberg an die Johanniter zu Buchsee (Fontes II. 273). Der Rirchenfatz gehörte, wenn die Kirche in die gahringische Beit gurudreicht, wohl ben Zähringern. Bon ihren Erben, ben Rhburgern, gieng er, wie erwähnt, 1262 an das Kloster Frienisberg über und gelangte bei ber Reformation an Bern.

Die Kirche von Rapperswyl wurde von 1860 bis 1862 in gothischem Sible neu erbaut (C. F. Lauter-burg, die neue Kirche in Rapperswyl und ihre Einsweihung, Bern bei K. J. Wyg 1862). Sie enthält keine Glasgemälbe. Die größte und die kleinste der fünf Gloden stammen aus der Gießerei der Gebrüder Rüetschi in Aarau (1861), die drei andern aus jener F. L. Kaisers von Solothurn (1825). (Rüscheler, 79).

Eine Ansicht ber alten Kirche und bes Pfarrhauses von 1824 ift in Beibel's Sammlung: Die Pfarrhauser bes Kantons Bern.

Befannte Pfarrer von Rappersmyl find:

- Christian Schor aus Bern, Pfarrer zu Gsteig bei Saanen 1648—1658, Pfarrer zu Rapperswyl 1658 bis zu seinem Tobe 1683.
- Davib Albrecht Bolg, f. b. Art. Rergerg.
- David Ebelftein (siehe ben Artitel Rüggisberg, Seimathtunbe IV. 71.)
- Karl Emanuel Did aus Bern, geboren 1813, orbinirt 1838, Pfarrer in Rapperswyl 1845—1861, Zuchthausprediger in Bern 1861—1876; starb ben 29. Nov. 1876 (B. Taschenbuch 1878 S. 339).
- Karl Franz Lauterburg, geboren 1825, orbinirt 1848, Pfarrer in ber Lenk 1852—1861, in Rapperswyl 1861—1870, zweiter Pfarrer an ber Nybecklirche

in Bern 1870, ftarb ben 16. Nov. 1871. Unter ihm wurde die neue Kirche eingeweißt (f. o.). Die Gemeinde hätte ihrem frommen Sinne schon einige Jahre zuvor das Denkmal gesetzt, wenn nicht ihre Mittel durch die Hülfe nach dem Brande von Bittwyl am 10. Mai 1857 erschöpft worden wären. Herr Pfarrer Lauterburg ist der Bater der Herren Pfarrer Otto L. in Neueneck, Morit L. in Stettlen und Gustav L. in Schloßwyl.

Burgergeschlechter in Rapperswhl: Baumgariner, Frieberich, Jatob, Marti, Renfer, Beibel.

Aus Bittmpl gebürtig ift Benbicht Frieben, geb. 1838, Lehrer in Frienisberg, Uettligen, Grlach, Fraubrunnen, Berfaffer von "Das Klofter Frienisberg" (1872) und ber "Feier von Fraubrunnen" (1875), ein eifriger Arbeiter im Gebiet ber Heimathkunde.

Aus bem Dorfe find nach Bern gezogen und allba eingeburgert die Forer (1586), zünftig auf Schuhmachern, und die Furer (in der erften Hälfte des 17. Jahrhunderts), zünftig auf Kaufleuten. Die Forer, aus benen einige in den Großen Rath gelangten und Bogsteien verwalteten, erloschen im Mannsstamme 1875.

Aus Rapperswyl stammt Herr Ebuarb Marti, geboren 12. Oktober 1829, gew. Direktionspräsident ber Jura-Simplon-Bahn, Nationalrath seit 1866, Präsident bes Nationalrathes 1877/1878, Mitglied bes schweiz. Schulrathes 1864—1886, bernischer Regierungsrath 1892 und Regierungspräsident 1893.

Bielleicht ftammen von ba bie in Bern auf Bfiftern verburgerten Bidarb, vielleicht aber aus Freiburg.

II. 283). Mit Genehmigung ber Gräfin Richenza von Ribau verzichteten Johann Ribalt und seine Frau 1267 auf alles Recht, bas sie an die Rebe von Rochet zu haben glaubten, zu Gunsten des Johanniterhauses Buchsee (Fontes II. 678). Unter den iselgauischen Gütern, die Ulrich von Sut 1335 dem Grafen von Neuenburg-Nidau verkauste, befanden sich auch Reben zu Rogget (Fontes VI. 188—189).

Balb barnach scheint ber Ort abgegangen zu sein. Literatur: C. A. Blösch, Geschichte ber Stadt Biel I. 51. — Pagan, historische Beschreibung ber Bogtei Nibau Mss. 5. — Top. Karte 185. —

**Nathi** (Ruthi in litore 1185, Ruti 1233, Ruyty 1273, Rüthi 1275).

Bon ben vielen Ortschaften dieses Namens sind im Kanton Bern die bebeutenbsten Rüthi bei Burgdorf in der Pfarre Kirchberg, Stoffelsrüti und Kienersrüti in der Pfarre Kirchborf im Amte Sestigen, Bordere und Hintere Küthi in der Pfarre Thurnen, Amts Sestigen, Bordere und Hintere Kütte in der Pfarre Bremgarten, Amts Bern, die landwirthschaftliche Schule Kütti bei Bollisosen und Küthi bei Büren. Den Namen Kütischichte auch die Thalschaft des Dürrgrabens im Emmenthal als Amt und Herrschaft eines Freiherrngeschlechtes. Der Name rührt vom Ausroden her.

Das Pfarrborf Rüthi im Amt Büren liegt zu beiben Seiten ber Biel-Solothurn-Straße (ber alten Römersftraße), am rechten Ufer ber Aare, zwischen Büren und Arch, von jebem berselben eine halbe Stunde und von

Bern über Schüpfen 61/2 Stunden von Bern entfernt. Es hat in 100 Häufern 692 Einwohner und bilbet eine Einwohner = und Rirchgemeinde.

Auf bem Buchseefelb, amifchen bem heutigen Dorf und bem Ruthiwald ftand eine romifche Rieberlaffung, bon welcher gablreiche Spuren gefunden worden find. Der Weg, ber von ba nach ber alten Strafe führte, beißt noch ber Raiferweg. Aber auch an Erinnerungen ber teltisch germanischen Borgeit ift bie Begend reich. Der gange Sohengug gegen Arch enthalt viele Sügel, Erbburgen ober Grabhugel, beren größter bie Teufelsburg beift. Sie liegt rechts am Wege von Goglimpl nach Ruthi. Es ift ein gerabezu toloffales Bert, bas an Rahl ber Balle und Graben, an Ausbehnung und Sohe feines Bleichen fucht. Name, ber fich icon 1399 aufgezeichnet finbet, rührt wohl von ben Christen her, die den früher hier verehrten Beibengott als Teufel betrachteten. (Jahn, Ranton Bern ant. beschrieben, S. 102-107.) 3m bernischen Staatsarchiv wirb ein Blan bes Geometers Johann Ludwig Erb von 1723 vom "Hochwald, die Teufelsburg genannt", aufbewahrt, auf bem fich noch bie Bezeich= nungen: Beibe unten an ber Burg, ber hohle Beg, bie hohe Burg finden. (R. Reller, helvetifche Denfmaler I. in ben Mitth. ber Antig. Gef. in Burich XVI. (1869) S. 85, G. de Bonstetten, Carte arch. p. 31-32, beibe mit Tafeln, Meifterhans, Aeltefte Gefchichte bes Rantons Solothurn (1890), 28, 29).

E8 ift auffallenb, wie viele ber emmenthalisichen Dynaftengeschlechter in Ruthi (boch wohl

unser Müthi) begütert waren: die Signau, die Wolhusen, die Balm, die Trachselwalb, und auch die Grünenberg.

Freiherr Heinrich von Signau, ber um 1200 lebte, verkaufte seine Allobe zu Rüthi an Arnold von Wolhusen, bessen Sohne Walther und Markwart sie 1233 an St. Urban vertauschten. (Fontes III. 758).

Eine Freiin von Balm brachte Besitz in bem seelanbischen Dorfe ihrem Gemahle zu, herrn heinrich von Grünenberg; er verkaufte sie 1249 um 11 Mark Silbers auch an St. Urban. (Fontes II. 317, 368).

Einkünfte in Rüthi wies Herr Thüring von Trachsels walb 1257 den Johannitern von Buchsee an. (Fontes II. 449).

Folgenbe geistliche Stifte hatten Befitz in Rüthi:

Frienisberg (Fontes II. 459), bas Stift Solothurn (Fontes VI. 647), besonders aber St. Urban, das ihn beständig vermehrte (Fontes II. 60, 130, 459, 546, 556, 618, III. 417, V. 182). Die Bergabung an St. Johannsen, die in der päpstlichen Bestätigungsbulle von 1185 und später genannt wird (•in litore Ruti•), wird sich eher auf Stadrüti beziehen (Fontes I. 478, etc.)

. Landesherren waren die Grafen von Neuenburg und bann beren straßbergischer Zweig. Rüthi gehörte zur Herrschaft Straßberg, mit der es alle Schicksfale theilte, bis es am Ende des 14. Jahrhunderts an Bern kam. Bei dem Amte Büren ist das Dorf verblieben — sogar während der helvetischen Republik, die sonst Alles verschob — bis auf den heutigen Tag.

Die Kirch e von Rütht, beren Leutpriefter 1251 zuerst erwähnt wirb, lag im Dekanate Wengen bes Bisthums Constanz (Fontes II. 337, III. 158). Sie war ber Hl. Katharina geweiht.

Bon ben brei Gloden find zwei 1861 von Morit Sutermeifter in Aarau und eine 1811 von Franz Ludwig Kaiser in Solothurn gegoffen. (Rüscheler 85, 86).

Der Kirch en sat gehörte ben Grafen von Buchegg und ihren Erben ben Freiherren Senn von Münsingen. Am 14. Januar 1368 gab Burthart Senn die Herrschaft Buchegg mit allen Kirchensätzen, barunter Küthi, mit allem Twing und Bann dem Bischof von Basel auf und nahm sie von ihm wieder zu Lehen.

Im Beginne bes 15. Jahrhunderts soll ber Kirchensat an bas Teutsch-Orben 8- Haus zu Bern und bei bessen Aufhebung 1484 an bas neue St. Bincenzenstift übergegangen sein; mit ber Reformation aber 1528 kam er an Bern.

Das Pfarrhaus wurde 1785 neu gebaut.

Befannte Bfarrer finb:

- Abraham Suter aus Bern, ordinirt 1745, Helfer an ber Heilig-Geist-Rirche 1746, Pfarrer zu Rüthi 1754—1785, Kammerer bes Bürencapitels 1771, bessen Detan 1775, resignirte bas Detanat 1784 und starb im Februar 1785.
- Samuel Rofchi, fiehe bie Artifel Wahleren im Mittelland III. 238, und Buren S. 145.
- Wilhelm Friedrich Merz aus Bern, geboren 5. Januar 1828, ordinirt 1852, Bicar zu Jegenstorf, Pfarrer zu Zweisimmen 1856—1870, zu Rüthi 1870

bis 1880, starb ben 13. October 1880, ein tüchtiger, schlichter, namentlich um ben Kirchengesang verbienter Geistlicher. (B. Taschenbuch 1882, S. 289).

Die alte gothische Kirche hat bei ber Renovation 1810 eine Umänberung auch ber Fenster und Thüren erfahren; die Fenster wurden rund, die Thüren viereckig. Nur die Thurmfensteröffnungen, auf jeder Seite eine, blieben mit ihrem Maßwert erhalten. Früher bereits verlängerte man das Schiff um die Breite der Borlaube.

Im öftlichen Chorfenfter sind zwei Glasgemälbe: "Die Stifft zu Bernn 1546", auf grünem Grund ein Bär im rothen Wams mit seinem Hrischsager am Gürtel, das Wappen von Bern haltend; das zweite, auch von der Stift 1614 (?): Zwei stehende Löwen mit zwei Bernerwappen, unter dem Reichsadler; oben noch ein drittes Bernerwappen und in der Ede Simson mit dem Thore. Eine Bincenzenscheibe, die im Schiff der Kirche sich befand, ist vor 7—8 Jahren veräußert worden. — Außen an der süblichen Kirchenmauer setzte die Gemeinde 1830 dem Pfarrer Abr. Sam. Hemmann (Spitalprediger 1796—1806, Pfarrer in Thurnen dis 1827, in Müthi dis zu seinem Tode 1830) eine Gedenktafel. (Gütige Mittheilungen von Herrn Pfarrer Schneeberger in Küthi).

Den Getreibezehnten von Rüthi besaß im 18. Jahrhundert die Stift in Bern. (Plane im Staatsarchiv Bern).

Bon ber Teufelsburg ift nachzutragen, daß fie zu den Besitzungen des Hauses Buchegg gehörte, dessen letzter Sprosse Elisabeth, Wittwe Hemmauns von Bechburg, sie 1391 an Solothurn verkaufte. Auf sie mag sich die Sage vom Burgfräulein beziehen, das eine beffere Wohnung wünschte und gegen Versorgung auf Lebenszeit einer Nachbargemeinde ihr Gut abtreten wollte. Da niemand sich ihrer angenommen, habe sie sich an Solothurn gewandt. (Jahn, Kanton Bern ant. beschrieben 105, 348. Wurstemberger, Buchegg, ein historischer Verssuch im Geschichtsforscher XI. 188.) Noch heute gehört die Teuselsburg mit Grund und Waldung der Burgerzgemeinde der Stadt Solothurn.

Zweimal wüthete in neuester Zeit Feuer im Dorfe: am 20. Mai 1868, wo ber östliche Theil, 54 Firsten verbrannten, und am 7. März 1876 (B. Cassidenbuch 1870, 353 und 1878 S. 319). Der Brand von 1868 zerstörte mehrere Bauernhäuser mit ben zierslichen Siebellauben, die ein wahrer Schmuck des Dorfes sind. Nur zwei solche sind noch (an der Solothurnstraße) vorhanden.

Geschlechter in Rüthi: Eggli, Mollet (Mullet), Müller, Rit, Schlup (Schlueb und Schluep), Stauffer, Wachs und Wyß. Der Stammbater ber Eggli soll ein preußischer Handwertsbursche gewesen sein, der im Ansfang des letzten Jahrhunderts als Gesell in Rüthi Arbeit fand, im Dorfe verblieb, das Burgerrecht und ansehnslichen Grundbesitz erwarb.

Aus Rüthi stammen F. Eggli, ber Zeit Regierungsrath in Bern, geboren 1838 in Büren, und N. Stauffer, gesboren 1844 in Rüthi, Lehrer in Biel, 1868 Lehrer an ber internationalen Schule protestantischer Familien in Mailand und seit 1878 ihr verdienter Director.

Walthard aus Rüthi haben sich im 16. Jahrhundert in Bern auf Möhren und im 18. Jahrhundert auf Zimmerleuten eingeburgert.

Eine Anficht von Pfarrhans und Kirche von 1824 enthält Weibels Sammlung: Die Pfarrhäuser bes Kanstons Bern.

Literatur: Ramy 197, 198. — Top. Karte 125. —

Safneren, franz. Savagnier (Savenieres 1251, Saunerron 1270, Savnerron 1284, Savenaron, Saphernerun 1286, Saverrim 1290, Sauerren 1290, Savenerron 1294, Saphnerun 1296, Saffnerren 1348).

Dorf in ber Pfarre Sotistatt, im Amte Nibau, an ber Straße von Orpund nach Meinisberg, am Fuße bes Büttenberges, am linken Ufer ber Zihl, von Nibau 1 ½, von Gotistatt ½ und von Bern über Nibau fast 8 Stunsben entfernt. Das Dorf hat in 80 Häusern 526 Einswohner; mit bem Bartholomehof bilbet es eine Einswohnergemeinde (in 83 Häusern 544 Einwohner).

Sinter ber Mühle beim Riebrain fanden fich romif ce Spuren (G. do Bonstetten, Cart. arch. p. 32).

Safneren gehörte mit seiner ganzen Umgebung zur alten Grafschaft von Reuen nburg, später zu Neuensburg-Nibau. Als diese bernisch geworden, war Safneren eines der sechs Biertel der sogenannten untern Grafschaft der Bogtei Nibau, wurde dann aber dem Landvogte von Gottstatt unterstellt. Während der Helvetif gehörte es zum Districte Büren; 1803 wurde es wieder dem Amte Ridau zugetheilt.

Der Bifchof von Bafel, Berchtolb von Rfirbt, bewilligte 1251, baß fein Minifteriale Ulrich von Biel viele Buter u. a. seine Allobe bei Safneren und Lamligen ber Abtei Bellelay für fein Seelenheil vergabte (Fontes II. 335). Der Junter Rubolf von Pfaffnach befaß als Erbe feiner Ahnen ein großes Allob zu Safneren, bas er 1270 auch ju feinem Seelenheil, an bie Abtei St. Johannsen schenkte (Fontes II. 757). Die Bogtei biefes Allobs ichentte Rubolfs Bruber hemenrab ber Abtei 1284 (Fontes III. 360). Guter ju Safneren vergabte Jubenta, die Wittme Rubolfs von Balm, 1286 ober vorber gur Stiftung einer Jahreszeit für ihren Mann an St. Urban (Fontes III. 414, 451, 510). Mit bem Junter Beter von Safenburg hatte biefe Abtei 1296 Streit über Befit im Dorfe, ber gu ihren Gunften enbete (Fontes III. 659). Ebenfo mußten Ritter Jakob von Büetigen und seine Frau Frein Diemut von Schwanden 1286 ihren Anspruchen auf 5 1/2 Schupposen in Safneren gu Bunften bon St. Urban entfagen (Fontes III. 412).

Simon von Schwabernau, Burger zu Biel, verstaufte 1290 dem Audolf Schmied von Büren die Hälfte seines Gutes der Brüel zu Safneren (Fontes III. 488). Als aber Audolfs Sohn Niklaus in das Kloster Gottstatt aufgenommen wurde, vermachte Audolf 1294 den Besitz der Abtei (Fontes III. 535). Diese erhielt von Graf Audolf von Neuenburg-Nidau 1295 seine Rechte an Mühlen, Stampfen und Wasserläufen (Fontes III. 626). Auch von Peter von Mörigen kam ihr 1297 "die gemeine Matte" in Sasneren zu (Fontes III. 671), 1344 von Hugo von Durrach 8 Schupposen im Bezirke von

Safneren (Fontes VII. 71), 1348 bas Drittel einer Schuppose ebenba von der Wittwe des Euno von Sutz (Fontes VII. 378), 1351 vom Grafen Audolf IV. von Nidau den Hof zu Safneren (Fontes VII. 558).

Das Bußwylers, und Bluntschlisgut in ber Dorfmarche Safneren war bem Kloster Frauenkappelen vergabt, seine Einkünste aber von Gottstatt bezogen worden. 1451 entschied das Gericht zu Nidan zu Gunsten von Frauenkappelen (F. Stettler, Regesten von Frauenkappelen, Nr. 101).

Bobenzinse aus Sasneren bezogen um 1500 ber spätere Schultheiß Hans Aubolf von Scharnachthal und Jakob vom Stein, Caspars Sohn; sie verkauften sie 1509 an den Rathse und Bauherrn Audolf Huber. 1588 besaß sie Fran Berena von Lanten, genannt Heyd, Wittwe des Junkers Bartlome Ammann, Burgers von Bern. In Sasneren hatten 1588 Zinse zu entrichten: Hans und Batth Staufer Hans und Batt Riso, Turs und Töni Dick (Robel im Besitze von Herrn Prof. Lotmar in Bern).

Am 20. Juni 1829 verbrannten burch ben Blis die Mühle und 18 Wohngebäube, die darnach mit einer Beisteuer der Regierung von 100 Franken für jedes neue Haus wieder aufgebaut wurden. Am 8. Mai 1866 brannten hier 15 Firsten ab (B. Taschenbuch 1869, 337).

Burgergeschlechter: Bratichi (auch in Bern verburgert 1882 und günftig auf Mohren), Fuchs, Sanzi, Ries. Auch die Did, Burger von Bern seit 1434 bis 1582 und günftig auf Schmieben und Affen, stammen

aus Safneren. Biele ermählten ben geiftlichen Beruf. So war Johann Did (geftorben 1610) Defan in Bern; bon feinen Sohnen wurde Johannes Pfarrer zu Laupen 1595 bis 1605 und zu Bolligen 1605 bis zu seinem Tobe 1622 und beffen Sohn Samuel Pfarrer zu Frauenkappelen 1634-1639 und zu Oberbalm 1639-1652. Detans Bruber Lienharb mar Belfer zu Signau, Pfarrer au Mühleberg 1574, ju Meffen 1577, bis ju feinem Tobe 1586 und fein Sohn David murbe Belfer zu Unterfeen, Bfarrer an Diemtigen 1612, au Erlenbach 1615, zweiter Pfarrer in Thun 1628, in Wichtrach 1636 bis zu seinem Tobe 1659. Auch im 18. Sahrhundert widmeten fich einige ber Rirche und biefer Trabition ift bas Beschlecht auch heute noch treu geblieben. Anbere traten in Behörben, murben ber Burgern; 30hannes mar von 1625-1631 Boat zu Buchfee und Binceng 1623-1629 Bogt zu Wangen. Biele trieben handwerke; verschiebene maren Birthe, fo Johannes gum Becht 1570, Georg ebenba 1584, Abraham 1657 gum Falten, ein anderer gur Rrone. In neuefter Beit wibmen fich mehrere bem ärztlichen Berufe. Gin Theil ber Familie hat fich im 17. Jahrhundert in heffen nieder-Das Burgerbuch von 1893 verzeigt einen Beftand ber beiben Linien auf Schmieben und Affen von 59 Röpfen (Benner &. v. Mülinen, bern. Burgerbuch, Mss. 81. — R. F. v. Mülinen, bern. Burgerbuch Mss. II. 635.)

Literatur: Rämy 316. — Gef. Mitth. von Herrn Pfarrer Friedli in Gottstatt. — Top. Karte 124. — Sarbachen (Sarbachen 1185, Sarbach 1287, Sarbachon 1292), ein jest verschwundener Ort am nörblichen Ufer bes Bielersees, nahe bei Neuenstadt.

Wie überall am Bielerfee, waren auch bier bie versichiebenften Berrichaften und Stifte begütert.

Albert von Winingen vergabte vor 1185 eine Eigensrebe zu Sarbachen an St. Johannsen (Fontes I. 478); bas Spital zum Heiligen Geist in Bern vertauschte 1260 seine Reben an die Johanniter von Buchsee (Fontes II. 525); ber Teutsch-Orben von Sumiswald vertauste 1287 seine Güter an Fraubrunnen, das im gleichen Jahre noch die Reben des Hermann von Biel erwarb und von Ortolf von Utzigen dessen Büter, die Lehen von Reuensburg-Nidau waren (Fontes III. 426, 429, 697, VII. 724 andere Erwerbungen IV. 591, 592, 607. Amiet, Regesten von Fraubrunnen, Nr. 27. 28. 46. 47. 107. 108. 110. 189. 367). Christina Fritag von Biel verlaufte an Bellelah 1292 ihre Eigenreben in Sarbachen um 60 Gulden (Fontes III. 526).

Ein Geschlecht von Sarbachen, bas jebenfalls aus dem Dorfe stammt und in seiner Umgebung
begütert aber nicht ablig war, wird um das Jahr 1300
viel erwähnt. Ein Rolinus, vermählt mit einer Ita,
hatte einen Sohn Johannes, und sein Bruder Beter,
vermählt mit einer Bertha, hatte brei Söhne Johann,
Beter, Riklaus. Außerdem sind bekannt Riklaus, der
von seiner Frau Mechtild drei Söhne, Beter, Ulrich und
Otto hatte, sodann Bernhard, Imer, Johann genannt
Tholin, Jakob und seine Tochter Henriette, Albrecht und
seine Frau Willametta. Ein anderer dieses Hauses, besseu

Borname unbekannt, war 1297 Abt bes Klofters Gottstatt, zu bem seine Familie in vielen Beziehungen stand (G. F. v. Mülinen, Helvetia Sacra I. 216). Bielleicht sind sie eines Stammes mit der in Bern verdurgerten Familie Sarbach, von welcher Enz (Vincenz) 1395 bis 1406 Bogt zu Aarberg und 1410 noch des Raths zu Bern war. Dieser Enz hat das Wehermannsgut dem obern Spital in Bern vergabt (Fontes I. c. N. F. v. Mülinens kleine geneal. Stammtafeln III. 20).

Chavanes 1278, franz. Chavannes (Schavana 1266, Chavanes 1278, 1285, Chavennes 1284, 1292, Chavans 1292, Schavans 1305, Schavens Schafentz 1338, Chawines 1340, Chauvannes 1342, Schavanes 1343, Tschafans 1386, Zschavans 1393, Chavannez 1436, Ztafes 1470, Tschaffys 1534).

Dörfchen von 91 Einwohnern in 18 Häusern am nördlichen Ufer des Bielersees in Kirchgemeinde und Amtsbezirk Neuenstadt, zwischen Neuenstadt und Ligerz gelegen, von jenem 3/4 Stunden, von diesem 10 Minuten und von Bern 9 Stunden entfernt. Die Einwohner leben fast ausschließlich dem Weinbau.

Bor Schaffis befand sich in ber ältern Steinzeit ein Pfahlbau borf (3. Heierli, 9. Pfahlbautenbericht 1888, S. 67, in ben Mitth. b. Antiquar. Ges. in Zürich XXII). Auch haben sich, nach Funden zu schließen, Römer bort niedergelassen (G. de Bonstetten, Carte arch. du Canton de Berne, Texte p. 10).

Amadeus herr von Reuenburg befaß 1285 bie Rebe li clos de Chavanes. herr Werner von Kien vertaufte

Control of the second of the s

1250 bem Berrn Burcharb von Rien feine Reben gu Schaffis und Donchamp. Ritter Beter von Courtelary befaß eine Rebe an bem Orte, die er 1805 an Rubolf von Neuenburg-Ribau aufgab. Der Ebelinecht hartmann bon Zumeton verlaufte 1386 bem Rlofter Engelberg um 154 Bulben feine Reben bei bem Brunnen von Schaffis amischen ben Reben bes Bropftes ber Infel bifenhalb und ber herren Reben von Ligers windshalb, oberhalb ber rechten Strafe. (Rlofterzinsbuch ber Infel, S. 658-660, im Archiv bes Infelspitale in Bern.) geiftlichen Stiften hatten aukerbem Reben zu Schaffis: St. Urban, Frauenkappelen, Fraubrunnen, bas Johanniterhaus von Buchfee (Fontes, 1. c.) Josua Whitenbach, Bogt von Murten, ber Befiger bes Rebgutes Engelberg (f. b. Art.), hatte auch ein Haus zu Schaffis. Bon biefem ift ein Stein im hiftorifchen Mufeum in Bern (Ratalog Nr. 1192), ber bas Allianzwappen Wyttenbachs und feiner Gemahlin Magdalena von Luternau (Tochter Auguftins, herrn zu Liebegg und Belp, und ber Salome von Diesbach) trägt, von 1583. Benner Samuel Jenner (1624-1699) hatte ein Rebaut zu Schaffis. Roch befitt bie bernische Regierung Reben au Schaffis.

Schaffis war immer mit Reuenstadt vers bunben und hatte bieselben Schicksale; es wird baher hier in politischer Beziehung auf den Artikel Reuenstadt verwiesen.

Bon einem Gefchlechte von Chavannes werben erwähnt: Jakob 1266, P. 1278, Riklaus 1284, 1292, 1301, Albert ber Kleriker 1297. Berchtolb von Chavannes und seine Frau Jordana von Teg verkauften

1292 eine Rebe im Thale Nugerol an die Abtei Bellelay (Fontes III. 527). Albert war vor 1310 Burger zu Biel, ein Kuno vor 1351 und ein Niklaus 1468 Burger von Neuenstadt.

O. S. 62. Top. Karte 134, 135. —

**Edilogherg** (Slospergh 1288, Slozberg 1299, Slosberg 1314).

Schloß oberhalb Neuenstadt und in bessen Gemeinde und Amisbezirt, 10 Stunden von Bern entfernt, mit prächtiger Aussicht auf bas zu Füßen liegende Neuenstadt, ben Bielersee und die Alpen.

Bur Grengficherung gegen Weften bauten bie Bifchofe bon Bafel bie Befte, bie ihr Gebiet abichließen follte. Rönig Rubolf von Sabsburg hatte ben Bau bereits bem Basler Bifchof Beinrich von Jony, feinem geliebten Diener, bewilligt; boch biefer ftarb (12. Marg 1288), bepor bie Arbeit vollenbet war. Da erneuerte ber Rönig im Lager vor Bern am 1. Sept. 1288 bem Rachfolger Beinrichs, Beter Reich von Reichenftein, bie Bewilligung (Fontes III. 458, Vautrey, Histoire des Evêques de Bâle 272). Rach ber Zerftörung bes Stäbichens Bonneville im Val de Ruz 1301 burch Rubolf von Renenburg flüchteten viele von beffen Ginwohnern auf bischöflich-baslerifches Bebiet und flebelten fich in ber "Reuen Stabt" unten an ber Bischofsburg an. Bischof Gerharb von Wippingen (von Bafel) baute biefe fertig, gerieth aber baburch und burch ben Rrieg mit Rubolf von Neuenburg in große Finanznoth 1313 (Fontes IV. 567). Durch

Raft I an e ließen die Bischöfe von Basel die ihnen in Reuenstadt und auf dem Tessenberg zustehende Gerichtsbarteit ausüben. Der Schloßberg war deren Sitz die zur Revolution. 1367 hatte der Bischof Johann aus dem Hause Vienne Biel überfallen und war vor den Bernern in den Schloßberg gestüchtet. Diese brachen die Burg von Biel und belagerten Reuenstadt, doch ohne Erfolg. Daß der Schloßberg verbrannt worden sei, berichtet Germiquet, während Justinger und neuere Historiter nichts davon wissen. Kastlane vom Schloßberg und von Reuenstadt waren meist Edle oder Angesehene der Umgegend: von Biel, Haller, de Vaillant, de Bassocourt, von Tes, von Römerstal, Lesquereux, von Ligerz, Imer, Bosset, Daulte, Marrin, Mestrezat. Der letzte war Charles-Louis Crété.

Nachdem schon 1793 ber katholische Theil bes Bisthums Bafel frangofifch geworben, erlitt ber protestantifche 1797 basselbe Schidsal. Der Schlofberg wurde am 1. Mai 1798 um 20,100 Fr. an David Cunier von Reuenstadt vertauft, gieng barauf in ben Befit bon Johann Schleuchter über, ber ihn zu öffentlichen Beluftigungen benutte. herrn Schleuchters Wittme berfaufte ihn am 21. Marg 1820 an herrn David Imer-Bernet, ber bas Material bes Schloffes anbersmo zu verwerthen munichte. Den Reuenftabtern migfiel bie begonnene Berftorung, und burch Lift tonnten fie ben Abbruch hindern. 5. December bertaufte Berr 3mer bie Burg an Berrn Bictor Gibollet. Dem gegenwärtigen Befiger, herrn Schnyber, ift es zu banten, bag ber alte Sig in wurbiger und wohnlicher Beife hergeftellt worben ift.

Unfichten finben fich:

In Vautrey, Histoire des Evêques de Bâle 297 (vor 1788). In den Actes de la Société Jurassienne d'Emulation 1854. S. 80, vom Jahre 1788 (ebenso auf zwei alten Defen in Häusern von Reuenstadt). Alpensosen 1824, S. 341, gezeichnet von Lory Bater und gestochen von F. Hegi in Zürich; von Osterwald, gravirt von Burgdorfer, im Musée Neuchâtelois XVIII. (1881) nach dem Relief von A. Bietriz, in F. Küpfers Burgen und Schlössern der Schweiz (1893, Berlag von H. Georg & Comp. in Basel).

Literatur: J. Germiquet, Le Schlossberg, ancien château près de Neuveville in ber Emulation Jurassienne 1877, S. 145—158, in 2. Austage Neuveville bei Beerstecher 1878. A. Quiquerez, Le Schlossberg im Musée Neuchâtelois XVIII. (1881) 53, 84, 115. — Top. Karte 134. —

**Editivies** (Scuphon 1208, Schupphon 1242, Schupfun 1248, Shufen 1253, Schiuphon 1256, Suffes 1256, Schuffon 1263, Schuphon 1264, Schüphe 1281).

Pfarrborf im Amt Aarberg, links von der Bern-Biel-Straße, am nördlichen Abhang des Schüpbergs, von Mehkirch 1, von Bern 28/4 und vom Amtssitz 21/4 Stunden entfernt. Das Dorf hat in 63 Häusern 434 Einwohner. Mit dem weitern Dorfe (Leiern, Schönthal, Oberholz, Erdbächlein, Kaltberg und Hard), mit Bundkofen, Hagen, Bühlhof, Bütschwyl, Winterswyl, Schwanden, Schünderg, Ziegelried, Saurenhorn und Allenwyl bildet es die Kirche und Einwohnergemeinde Schüpfen (2093 Einwohner in 291 Häusern). Die Herzoge von Zähringen besaßen die Gegend von Schüpfen, und nach ihnen ihre Erben die Grafen von Kyburg. Als beren Dienstleute oder Minissterialen hatten die Eblen von Schüpfen den kunter die Eblen von Schüpfen den kunter beits mit Twing und Bann zu Lehen; überall im ganzen heutigen Amt Aarberg gehörten ihnen hier ein Wald, bort Ackerland, hier der Twing und bort die Bogtei (E. v. Wattenwyl I. 121). Die Collatur von Meykirch besaßen sie in der zweiten Hälfte des 14. Jahrshunderis.

In ber ersten Hälfte bes 13. Jahrhunderts traten die ersten Schüpfen auf; ihre Nachkommenschaft erlebte noch den Beginn des 15. Jahrhunderts. Obwohl angesehen, haben sie sich doch nicht außerordentlich bethätigt. Mehrere erlangten die Aitterwürde; ein Audolf war 1295 Mitglied des Raths der 200 in Bern. Einige traten in den geistlichen Stand; ein Helnrich war 1300 Mönch zu Frienisberg.

Aber bereits im 13. Jahrhundert schwand der Besit, sei es daß Erbiöchter ihn andern Häusern (Issenthal, Grifsach, Matistetten) zubrachten, sei es daß er versabt wurde. Den größten Theil hat das nahe Friesnisberg verschlungen.

Der lette ber Eblen von Schüpfen war Audolf, ber 1405 testirte; 1398 stifteten er und seine Frau in ber Kirche von Aarberg eine Frühmesse und vergabten bahin zwei Hauser zu Aarberg, 1/8 bes Laienzehntens zu Schüpfen, zwei Schupposen zu Bundtosen, eine Hofftatt zu Kallnach, ein Gut zu Bühl (Aarberg-Buch I. 221). 1405 vermachte Aubolf seinem Oheim Johann

von Buchfee und beffen Nachkommen bie Salfte bes Behnten von Jens, seinen Theil an Twing und Bann zu Kallnach und Ried und die thiersteinischen Lehen zu Burtigen, Murten und Rerzerz; ferner an Berchtolb und Beffo bon Erfigen feinen "Fründen", bie anbere Salfte bes Behntens ju Jens, bie ein grunenbergisches Leben mar (bavon follte ein Bins feiner Muhme Margaretha, herrn Sachsen von Theitingens Tochter, entrichtet werben), Twing und Bann von Schüpfen und Bunbtofen, ein bucheggisches Leben, mit Solzern unb Felbern und die Taferne und zwei Badofen zu Schüpfen. Die Erfigen waren einander wechselseitig substituirt uub falls beibe Stämme erlöfchen follten, war in zweiter Linie Frienisberg substituirt. Ferner vermachte er an Hartmann Pfifter (Phyfter) feinen Oheim ein Burgleben ber Befte Oltigen, nämlich eine Muble zu Suberg, Bins von ber Blaue ju Suberg, eine Schuppofe gu Runtigen und eine Sofftatte ju Oltigen jenfeits ber Mare, ben Rebgarten zu Oltigen und bie Matten und Baumgarten, bie an bie Reben zu Oltigen ftogen. (Rubolf von Schüpfen trug ben letigenannten Befit von jenem Sugo von Mumpelgart, herrn an Oltigen, ju Beben, ber bon feinen Unterihanen 1410 ermorbet murbe); an Dietmann bon Halten Land zu Schupfen; an Hans und Burtharb von Erlach seinen Theil ber Mühle zu Lobfigen (Leben bes Grafen bon Thierstein); an Sans Schurmann seinen Rnecht bie Hofmatte zu Schüpfen. Die Roften feiner Beftattung follte ber Erlos zweier Schuppofen zu Rallnach beden. (Urfunde im bern. Staatsarchiv).

Anastasia von Ersigen heirathete Jasob von Enblisberg ober Englisberg und brachte ihm ihren Antheil am Besthe von Schüpsen zu. Ihr Sohn war Wilhelm von Enblisberg, bessen gleichnamiger Sohn 1502 bas Erbe von Schüpsen um 700 Gulben an Frienisberg vertaufte. (Aarberg Doc. Buch im bern. Staatsarchiv, S. 85).

In Schupfen erwarb Frienisberg 1259 vier Schupposen, die Heinrich von Schüpfen brei Jahre vorher an hans Törliton beräußert hatte (Fontes II. 417, 491), die Eigenleute bes thburgifchen Ministerialen Albrecht von Rormoos 1264 (Fontes II. 589), die Juchars ten bes Ministerialen Beter von Biviers 1275 (Fontes III. 143), die Schupposen und Hofftätten bes hermann von Matistetten bes Schwiegersohns heinrichs von Schüpfen, nebft bem vierten Theil von Twing und Bann, mit Schmiebe und Ofen 1276 und 1283 (Fontes III. 179, 342), die Balber, Binfe und ben halben Rirchensat von ben Bubenberg (1364, 1420, 1494), von Wilhelm von Enblisberg, wie erwähnt, feinen Antheil an Balb, Twing und Bann und Binfen 1502. Frienisberg bezog bemnach große Binfe aus bem ftattlichen Dorfe, bie theils in bas Rlofter, theils in bas Frienisbergerhaus zu Bern abgeliefert murben: 13 und 2 & Gelb, 2 und 1 Mutt Roggen, 34 und 14 Mutt Dintel, 13 und 7 Mutt Daber, 2 % 18 Schill. Weinzins, 19 und 7 Hühner, 28 und 12 Sahne, 330 und 120 Gier. Der Beugehnten betrug 10 & (Frieben 102, ff).

In der Reformation tam Schüpfen mit der ganzen Abtei, die zu einem neuen Amte geschaffen wurde, an

Bern. Das Amt zerfiel in die Gerichte Seeborf (ober Menkirch), Schüpfen, Rapperswyl, Büetigen. In Schüpfen amteten ein Meyer und ein Weibel.

In ber Helvetik war Schüpfen ber Hauptort bes Difirictes Landgericht Zollikofen; 1803 ward es zum Oberamt Aarberg geschlagen.

Anbere, weltliche und geiftliche Berren noch maren in Schübfen begütert: Arnold Graf von Froburg, Abt in Murbach, Bruber bes Grafen hermann, ichenkte am Ende bes 12. Jahrhunderts ber neu geftifteten Abtei St. Urban eine Schuppose in Schupfen (Fontes II. 50, 60). Die Johanniter von Buchfee hatten auch eine Schuppose baselbft, die fie aber 1310 an Frienisberg verkauften (Fontes IV. 437); eigene Leute hatten thnen bie Brüber Aubolf und Beinrich von Schupfen 1269 gefchentt (Fontes II. 733). Graf Sugo von Buchega hatte Guter in ber Dorfmarch und auf bem Schüpberg erworben; er trat fle 1343 bem Schultheifen Johann von Bubenberg, seinem Oheim, ab (Fontes VI. 790). 1380 belieh Johann von Bechburg zu Buchegg ben Rubolf von Schüpfen und feine Schwäger Conrad und Betermann bon Burgiftein mit Gutern zu Schupfen und Bunbkofen, die Mannlehen von Buchegg waren (Aarberg-Doc.=Buch S. 43. b).

Bereits 1300 zählten bie Bubenberg bort einen Zehnten zu ihren Mannlehen (Fontes IV. 448); später kamen Bogtei und Kirchensat und Wälber hinzu, so baß die Bubenberg bie Schüpfen ganz zu ersetzen schiesnen. Des großen Abrians Sohn sah sich jedoch am Ende bes 15. Jahrhunderts gezwungen, alles bortige

Gut, das ihm noch geblieben war, an Frienisberg zu veräußern.

## Rirdliches.

Die Rirche von Schupfen bestand bereits im 13. Jahrhunbert. Sie gehörte in bas Detanat Wengen, bann Buren, bes Bisthums Conftang. Als erfter Leutpriefter (biefe Bezeichnung beutet auf ein geiftliches Abhängigkeitsverhäliniß — vielleicht ist an Frienisberg zu benten) wird 1268 Ulrich von Bubenberg genannt. Die Bogtei befag 1316 Johann bon Bubenberg. Bielleicht gehörte feiner Familie icon bamals auch ber Rirdenfas. Seinzmann und Ruchmann von Bubenberg bertrugen fich mit Otto bon Bubenberg babin, baß fie auf bie Salfte ber Collatur bon Schupfen, er aber auf Spiez verzichtete; 1396 flagten fie, er habe ben Bertrag nicht gehalten (Aarberg Doc. Buch S. 46. M. v. Stürler, Genealogie von Bubenberg, Mss. auf ber bern. Stabtbibliothet). Johann und heinzmann von Bubenberg vertauften 1420 Bogtei und Rirchenfat an Frienisberg, boch nur zu Salfte. Der anbere Theil blieb als Mannleben bei Spiez und gieng mit bieser Freiherrschaft an bie Erlach über. Gabriel Albrecht bon Erlach berfaufte ihn am 17. April 1787 an Bern, fo bag bie bernifche Regierung, bie 1528 bie frienisbergifden Guter an fich gezogen, nun ben gangen Rirchenfat befag. Die Binfe ber Bfrund beliefen fich im Jahre 1528 auf 40 % (Frieben, bas Rlofter Frienisberg, S. 108).

Glasgemälbe enthält bie Kirche, ein Neubau von 1741, nicht (f. Weibels Pfarrhäuser bes Kis. Bern).

Zwei Gloden finb 1845 und 1846 von J. Mietschin Aarau gegoffen; die eine weist die etwas seltsame Inschrift: "Zur Ehre der in Luzern im Jahre 1845 gefallenen und gefangenen Bekämpfer des Jesuitismus". Eine dritte Glode von 1585, mit dem Bernerwappen unter dem Reichsabler, soll früher in Frienisberg geswesen sein. (Nüscheler 88).

Bon Pfarrern find zu ermähnen:

- Peter Ueberlinger, Pfarrer zu Balm bei Büren, zu Schüpfen 1538—1545, zu Oberwhl bei Büren 1550, Defan bes Bürencapitels 1552, starb 1558.
- Aleganber Baur, Pfarrer in Bürglen 1542 bis 1545, zu Schüpfen 1545 bis zu seinem Tobe 1569. 1559 war er Decan bes Bürencapitels geworben.
- Peter Bucher, Provisor in Bern, Pfarrer in Albsigen 1566—1569, in Schüpfen 1569 bis zu seinem Tobe 1586, Decan 1581.
- Iofeph Zeenber, Pfarrer zu St. Stephan 1601 bis 1604, zu Whnigen 1604—1624, zu Schüpfen 1624 bis zu seinem Tobe 1661, Decan bes Bürenscapitels 1652—1661.
- Isaak Maße, beutscher Pfarrer zu Lausanne, zu Schüpfen 1719—1751.
- Lubwig Bah, Pfarrer in Schüpfen 1840 bis zu feinem Tobe 1849, Decan bes Bürencapitels 1840 bis 1849.
- Karl Emanuel Schenk aus Signau, geboren 1. Dec. 1823, Pfarrer zu Laupen 1847—1850, zu Schüpfen 1850—1855, Mitglied bes bernischen Res gierungsrathes 1854—1863, bes Stänberathes 1858

bis 1863, bes Bunbesrathes seit 1864, Bunbespräsibent 1865, 1871, 1874, 1878, 1885, 1893.

Geschlechter in Schüpfen: Aeberharbt, Aebi, Bucher, Bergundthal, Burri, Bürli, Bieri, Daniel, Dübi, Fellbaum, Frauchiger, Gasser, Großenbacher, Grogg, Hauser, Hunziter, Hofer, Höligher, König, Lauz, Lauper, Leuensberger, Münger, Meier, Nobs, Ray, Rindlisbacher, Romang, Rothenbach, Ruchti, Sahli, Schori, Sieber, Spring, Stähli, Wali, Wälti, Witmer, Wyß.

Am 7. September 1881 starb in Schüpfen Herr Johann Christian Rothenbach, geb. 1796, ein verdienter Lehrer, ber mehr als 50 Jahre unterrichtete, und bekannter Naturforscher (Entomologe) (B. Taschenbuch 1883 S. 293; Fiala, Schweiz. Tobtenkal. 1881, S. 8).

Rubolf Buri, geb. 1838, gestorben 29. November 1878, Leiter bes tylographischen Geschäfts Buri & Jeder, machte sich als solcher um die feinere Holzschneibekunft verdient (B. Taschenbuch 1880, S. 293).

Christian Stödlin von Schüpfen, ein Beteran von 1798, wo er bei Fraubrunnen gesochten, starb in Mühleberg Ende December 1865 (Fiala, Schweiz. Tobtenstalenber 1865).

Literatur: Ramy 167. - Top. Rarte 141. -

Editorian (Swadernowa 1269, Swadernowe 1270, Swadernouwe 1281, Swaderno).

Dörfchen in der Kirchgemeinde Bürglen, Amt Ribau, am Wege von Aegerten nach Meienried, am rechten Ufer des Zihlkanals, von Bürglen 1/2, von Nibau 5/4 und von Bern 6 Stunden entfernt.

Schwabernan und Bifang haben in 34 Säufern 264 Einwohner; mit Enfel, Gan, Weibgasse, Weib und Eichlisacker bilbet es eine Einwohnergemeinde (in 50 Häusern 357 Einwohner).

Ueber Funbe, die zwischen Brügg, Schwabernau und Zihlwhl im Lauf ber alten Zihl gemacht wurden, siehe den Artikel Brügg. Auch auf dem Lande sind zahlreiche römische Spuren entbekt worden.

Schwabernan lag im neuenburg nibauischen Gebiet. Graf Rubolf II. übergab 1281 bie Hälfte bes Rechtes, bas er hatte an bem Berg zu Schwabernau, bem Bischof Heinrich von Basel (Fontes III. 296).

Ein Ader zu Schwabernau, ben Ulrich von Smitton bebaute, befand sich unter ben Gütern bes Inselgaus (f. b. Art.), die Ulrich von Sut 1335 bem Grafen Rubolf III. von Neuenburg "Ribau verkaufte (Fontes VI. 188).

Rubolf von Erlach übergab 1343 im Namen ber jungen Grafen, seiner Pupillen, Guter zu Orpund und Schwabernau an bas Kloster Gottstatt (Fontes VI. 788).

Mit Genehmigung bes Grafen Rubolf IV. verkauften 1347 die Brüder Heinrich, Johann und Ulrich von Iffensthal einen Acer und 1354 der Junker Johann von Ilfingen eine Schuppose zu Schwadernau, die er von jenem zu Lehen trug, an Gottstatt (Fontes VII. 259, 687. Sol. W.-Bl. 1830, S. 372).

Als nach bem Tobe Aubolfs IV. seine Schwäger und Erben mit bem Bischof von Basel in Streit geriethen, schlugen sich ihre Ritter zu Ende bes Jahres 1376 mit solcher Hartnäckigkeit bei Schwadernau, daß sie zweimal vom Kampse ermüdet abließen. Im britten

Mal verlor der Bischof und mußte daher seine Ansprüche auf das nidauische Erbe aufgeben. (Justinger 149, — (Vautrey, Histoire des Evêques de Bale 419). Als es an Bern siel, blieb Schwadernau dei der Herrschaft, nuumehr Landvogtei N i d a u, wie es noch heute zum Amtsbezirke Nidau gehört.

Aus einem Geschlechte "von Schwabernau", bas aber nicht ablig war, wird um 1270 ein Riflaus, Burger zu Biel, oft erwähnt (Fontes l. c.)

In Schwabernau murbe viel Obst gebaut.

Literatur: Ramy 315. - Top. Rarte 124.-

Ediwanden (Suanda um 1180, Svanda 1228, Swandon 1250, Swanden 1336, Swando 1393).

Orte bieses Namens giebt es in ber Schweiz in ben Kantonen Luzern, Uri, St. Gallen, Glarus, Appenzell und zwei im Kanton Bern, ber eine bei Brienz, ber anbere im Seelanb.

Dieser ist ein kleines Dorf in der Gemeinde Schüpfen, Amt Aarberg. Es liegt links der Bern Biels Straße, am nördlichen Abhang des Schüpberges zwischen Münchenbuchsee und Schüpfen, von diesem 1/2 und von Bern 28/4 Stunden entfernt. Es hat in 30 Häusern 234 Einwohner.

Auf bem Schwandenberg, im Barenriedwalb, wo eine Dertlichkeit noch ben Namen "auf der Burg" trägt, stand eine große keltische Burg (F. Reller, helvet. Denkmäler I. in den Mitth. der Antiquar. Ges. in Zürich XVI. S. 78 und G. de Bonstetten, Carte arch. p. 33).

Von bem alten Erbe ber Zähringer bezogen bie Kyburger um 1260 aus Schwanden "im Bezirke Oltigen" noch ansehnliche Zinse (Fontes II. 540).

Gin ebelfreies Beschlecht nannte fich nach bem Dorfe, wo es jebenfalls im 13., vielleicht schon im 12. Jahrhundert begütert mar. Bielleicht ift es ein Zweig ber Freien von Jegistorf. Es besaß auch die Rehnten gu Bundtofen und Rofthofen; biefe und eine Schuppofe au Schwanden vertauschte Rubolf von Schwanden 1250 um ben hof zu Gaferg an Frienisberg (Fontes II. 320). herr Ulrich gab feiner Gemahlin Clementa bas Dorf halb als Morgengabe, halb als Leibgebing. Sie vergabte 1257 bie eine Sälfte ben Johannitern bon Buchfee, bie andere ichentte fie ihren Dochtern Diemut und Elisabeth, die fie auch jenem Sause abtraten (Fontes II. 455, 645). Den Leuten auf ben Butern ber Johanniter zu Schwanden erließ Graf Beinrich von Buchegg, ber-Landaraf in Burgund, 1293 auf feine Lebenszeit alle ibm iculbigen Dienste und Steuern (Fontes III. 555). Die Schwanden hatten im Seeland und bei Bern großen Befit, ben fie aber an verschiebene geiftliche Stifte abtraten, fo a. B. ben Rirchenfat bom Buttenberg an Gottftatt, bie Reichslehen zu Sulgen und bei Ronig an ben Teutschritterorben baselbit. Den Rirchenfat von Jegiftorf mit all ihren bortigen Leben erhielt Elisabeth von Schwanden, Gemahlin bes Ritters Rubolf Frieso, 1275 von ihrem Bater und Bruber als Cheftener. Berichiebene Sproffen bes Geschlechtes traten in ben geiftlichen Stand; Werner wurbe Leutpriefter in Jegiftorf 1257, Otto Rirchherr in Aetigen 1275, Runo Monch in Frienisberg 1250, Burchard Conversus in Frienisberg 1278. Burkhart war Comthur der Teutschritter von König 1275 und wurde Hochmeister des Ordens 1283. Ein anderer Burkhard war Johanniter-Comthur in Buchsee 1298 und verwaltete auch die Commenden Heimbach, Freidurg i. Ü., Hohenrain, Klingnau, Thunstetten und Reiden. Er soll 1310 vor Modus gefallen sein.

Demfelben Gefclechte werben jest mehrere Manner übereinftimmend noch zugeschrieben, bie in ber Sitichweiz au hoher Stellung gelangten: Anshelm, Beter, Johann, bie alle brei Mebte von Ginfiebeln maren (1233-1266, 1277-1280, 1298-1326), unb Otto, Mond in Ginfiebeln, 1312 Stiftsbefan und 1314 Bropft au St. Berold im Borarlberg. (Fontes, I. c. R. F. b. Mülinens Genealogien. G. F. b. Mülinen, Beiftliche ber schweiz. Abelsgeschlechter, und Helvetia Sacra I. 80. E. v. Wattenmyl, Gefchichte ber Stabt und Landichaft Bern I. 300-301. M. v. Stürler, im Anzeiger für ichweiz. Gefchichte und Alterthumstunde 1857, S. 27 bis 28, mit Abbilbungen ber Siegel auf Tafel III. P. Obilo Ringholz, Anshelm von Schwanden, Abt bes Stiftes U. L. F. zu Ginfiebeln, im Geschichtsfreund XLII. 97-148, und: Gefcichte bes fürftlichen Stiftes U. 2. F. Einfiebeln unter Abt Johannes I. von Schwanben, ebenda XLIII. 127-394. P. Abelrich Dietiger, Die Bropstei St. Gerold, S. 33. Alons Schulte, Gilg Tschubi. Blarus und Sädingen im Jahrbuch für schweiz. Geschichte XVIII. 28, 34-36. S. v. Byg, Ueber bie Antiquitates Monasterii Einsidlensis und den Liber Heremi des Aegibius Tichubi im Jahrbuch für schweiz. Gefch. X. 273.

Graf Mirbach-Harff, Beiträge zur Personalgeschichte bes beutschen Orbens I. im "Abler", Jahrgang XVI. XVII).

In ber Rahe bes Dorfes find noch bie letten Erümmer ber Burg berer von Schwanden zu sehen. (Gef. Mittheilung von Herrn Posthalter Hänni in Großs Affoliern).

Der Zehnten von Schwanden gehörte 1438 halb bem bernischen Seckelmeister Peter von Wabern und halb ber Kirche von Schüpfen. In diesem Jahre verkaufte Peter von Wabern seinen Theil an Frienisberg um 550 Gulben. 1528 trug der Heuzehnten 8 A ein und der Kornzehnten belief sich auf die große Zahl von 80 Mütt (Frieden, das Kloster Frienisberg 65, 108).

Ein Fußsteg ober eine Brücke zu Schwanden wird 1271 und später erwähnt. Im Burgerrechtsvertrag der jungen Grafen von Neuendurg-Nidau mit Bern von 1336 war bestimmt, daß ihre Leute von Büren bei Streitigkeiten mit Bernern am Steg zu Schwanden "zu Tage kommen" sollten (Fontes VI. 255, 767).

Durch die Bergabung der Clementa von Schwanben war das Dorf mit Twing und Bann an die Commende Buchsee gekommen, und es blieb bei dieser, als sie 1528 zu einem Amte umgeschaffen worden war. Die hohe Gerichtsbarkeit stand dem Landgerichte Zollikofen zu. In der Helvetik gehörte Schwanden zum District Landgericht Zollitosen; 1803 kam es zum Amt Aarberg.

Top. Rarte. 141.

## Seeborf. (Sedorf um 1175).

Es giebt in ber Schweiz mehrere Dörfer, bie biefen Ramen tragen: eines im Ranton Uri, beim Ginfluß ber

Reuß in ben Urnersee, wo einst ein Lazariterhaus und jett noch ein Benebiktinerinnenkloster steht, eines im Kanton Freiburg bei Bontaur, früher Herrschaft ber Herren von Feguelh in Freiburg, im Kanton Bern zwei, Moossseedorf bei Hofwyl und bas Afarrdorf im Amt Aarberg.

Es liegt an ber Aarbergerstraße, zwischen Aarberg und Frienisberg, je 1/2 Stunde von diesen Ortschaften und 31/2 Stunden von Bern entsernt, am nördlichen Abhang des großen Frienisbergerwaldes. Den Kamen hat es von dem kleinen See, der südwestlich, bei Lobssigen liegt. Das Dorf hat in 52 Häusern 351 Einswohner. Die Kirchs und Einwohnergemeinde ist eine der größten. Sie umfaßt Seedorf, Kättli, Aspi, Rothsholz, Nikodei, Borders und Hinterwhler, Grissenberg, Halben, Baggwhl und Baggwhlgraben, Frienisberg, Ellenmoos, Ruchwhl, Dampswhl und Holtern, und hat in 378 Häusern 2759 Einwohner.

Beim Bau ber Straße, die Ruchwhl und Dampfwyl verbindet, wurden vor kurzem alte Gräber entbeckt. (Gef. Mittheilung von Herrn Pfarrer Fischer in Seeborf.)

Graf Ubelhard, genannt von Seedorf ober von Sogern, heißt in Urkunden von Frienisberg der Stifter bieses Alosters, dem er sein großes Alob Frienisberg und den See in der Mark Seedorf vergabt (s. d. Art. Frienisberg S. 208). Eine Grafschaft Seedorf oder Sogern ist nicht bekannt. Es ist anzunehmen, daß Udelhards Heimath und Sit Sogern, Soyhières im Jura ist, und daß sein seeländisches Gebiet ihm nur als Allob

gehörte. Seine Tochter Bertha wurde die Mutter des Grafen Audolf von Thierstein und so erdte dessen Stamm Ubelhards seelandischen Besit. (Wurstemberger, Gesch. d. alten Landsch. Bern. II. 372. Quiquerez, Essai sur l'histoire de Sogren (Soyhières) i. Archiv d. hist. B. v. Bern V. 377—523.)

Bwifchen ben Brafen von Thierftein und ber Abtei Frienisberg brach ein Grengstreit aus. Gin Schiebsgericht beftimmte um 1238 : Bas rechts bom alten Beg bon ber Kirche Oberluß bis zum Orte "zer hohen Furre" liegt, gehört bem Grafen Rubolf; bom Tuffbrunnen gerabe aus bis jum Efchenbaum, bom Thegerftein bis gum Grauenstein und bann gum Stein "ger Blaten", von ba jum alten Weg "ger Wolfgaspaiun" gehört ber britte untere Theil bem Grafen, mo bas Bachlein zwischen bem Rlofter und bem Speicher fließt und bie Berbelere außerhalb ber Berbelerun liegt, gehört bas Land ber Rirche von Seeborf. Der See gehört bem Rlofter; aber ber Graf, fein Meger und ber Leutpriefter bon Seedorf burfen barin Fifche fangen. Mertwurbigerweise find bie Schiebsrichter ber Leutpriefter Ulrich bon Seeborf und ein B. von Sogern (Fontes II. 180).

Die Abtei behnte ihren Besit immer weiter aus und scheute sich nicht, später Urkunden zu versassen, welche bie Erwerbungen als in früherer Zeit rechtlich geschehen erscheinen ließen. Es kam vor, daß eine solche Urkunde als richtig angesehen wurde und selbst wiederum Beweiskraft erlangte. So war es der Fall mit dem angeblichen Berkauf von Seedorf, mit dem Bogtrecht der Kirche, Lobsigen, Baggwyl, Slungenbrunnen (?), Wyler

und Rikobei burch ben Grafen Aubolf von Thierstein im Jahre 1267 (Fontes II. 693—696). Immerhin gehörte Seeborf in Wirklickeit seit ber zweiten Hälfte bes 13. Jahrhunderts der Abtei Frienisden Haft der Dereits 1365 übertrug sie die Ausübung der Instiz über Seedorf und andere Dörfer dem bernischen Bogie zu Aarberg und verlaufte 1380 die Serichte von Seedorf n. a. ganz an Bern (siehe den Artikel Frienisberg). Die Zehnten und übrigen Sinkünste behielt sie dagegen dis zur Reformation. Laut dem damals aufgestellten Urbar bezog Frienisberg aus Seedorf 45 Mütt Roggen, 13 Mütt Dinkel, 52 Mütt Haber, 6 ABeizen, 31 Hühner, 55 Hähne und 600 Eier, ferner 1 ABachs, Strohzehnten. Der Kornzehnten wurde 1528 um 66 Mütt berliehen. (Frieden, das Kloster Frienisberg 101 st).

Zwischen Seeborf und Baggwhl, "ze bem Birbom" befand sich eine ber fünfzehn Dingstätten bes alten Lands gerichtes (Altes Polizeis, Gibs und Spruchbuch Fol. 20 im Stabtarchiv).

Bis 1798 gehörte Seeborf zum Amte Frienisberg, in der Zeit der helvetischen Republik 1798—1803 zum Diftrikt Landgericht Zollikofen, und barnach zum Amt Aarberg.

Geschlechter in Seeborf: Brunner, Gehri, Hügli, Lauper, Leiser, Nobs, Schori (Gef. Mittheilung von Herrn Pfarrer Fischer in Seeborf). Christian Gehri, origineller Bilberschnitzer, Autobibakt, starb in Seeborf am 10. März 1882 im Alter von 73 Jahren.

In Bern war ein verbientes Geschlecht von Seeborf verburgert, bas schon zur Zeit ber Grafen von

Thierstein in Seeborf angeseffen war, aber nicht zum Abel gablte. Besonders befannt find Beinrich Medthilbe geworben, Gutthater ber Rlöfter Frienisberg und Teblingen. Mechthilbe gründete 1284 bas Brunnabernklofter, bas fpater nach ber Infel beim Altenberg und noch fpater, ben Ramen ber Infel behaltenb, in bie Stadt verlegt wurde (3. Sterchi, Beinrich und Dechthilbe bon Seeborf, in ber Sammlung bern. Biographien, I. 544-554). Seinrich ber Münameifter lebte um 1300. Beter, vielleicht beffen Sohn, war 1354-1355 Schultbeiß zu Bern, Cuno, wahrscheinlich sein Bruber mar es 1358-1359 und wieber 1381-1382 (Genealogie bon Seeborf, R. Beifer bie Berfaffung bes alten Bern S. 135 -- 136). Anna war Meifterin bes beutichen Orbens in Bern 1325. 3m 15. Jahrhundert icheint bas Gefchlecht erloschen gn fein. Nicht zu verwechseln mit ihm find die Moser von Seeborf, indem diese Moosfeeborf beireffen.

## Rirdlides.

Bereits in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts soll die Kirch e gestanden haben; in der zweiselhaften Stiftungsurkunde von Frienisderg von 1131 wird ein Leutpriester Meffrid genannt. Bierzig Jahre später nennt die Bestätigungsurkunde der Stiftung einen Beltpriester Burchard von Seedorf. Damals bestand also gewiß eine Pfarrei. 1185 wird der Abtei St. Johannssen der Hoff Wiler und ihr anderer Besth in der Pfarre Seedorf bestätigt. Die Pfarre lag im Dekauat Bengen, Archibiakonat Burgund, Bisthums Constanz. 1228 mußte

ber Leutpriester von Seeborf 30 & Areuzzugssteuer entrichten. Der Kirchensatz gehörte ben Grafen von Thierstein, wohl als Erben Ubelhards von Sogren. Bon ihnen kam er an bas Kloster Frienisberg, burch Kauf, wie bieses vorgab, gewiß schon im 13. Jahrhundert. Der Papst Johann XXII. bewilligte 1320 bie Einverleibung der Kirche in das Klosster (Fontes I. 403, 453, 478, III. 158, V. 187). Die Einkünste der Kirche, um die es sich dabei hanbelte, waren ziemlich bedeutend; 1528 betrugen sie 40 % (Frieden, Kloster Frienisberg 109). Mit der Reformation kam der Kirchensatz

Die Rirche, 1717 neu erbaut, enthält im Chor folgenbe Glasgemälbe:

- 1. (links) Wappen von Erlach mit Krone und ber Inschrift: herr Albrecht von Erlach, Freiherr zu Spiez und herr zu Riggisberg, ber Zeit regierenber Benner lobl. Statt Bern 1716.
- 2. Wappen Lerber mit Krone und ber Inschrift: Herr Franz Lubwig Lerber, ber Zeit regierenber Bensner lobl. Statt Bern 1716.

3m Mittelfenfter:

- 3. Wappen von Bern, Inschrift: Die Stadt Bern anno 1716; barunter bie zwet folgenben:
- 4. Wappen von Büren mit Krone, Inschrift: Herr Carolus von Büren, Freyherr zu Baumarcus, bismalisger regierenber Benner lobl. Statt Bern 1716.
- 5. Bappen Thormann Inschrift: herr Sabriel Thormann, ber Zeit regierenber Sedelmeister ber teutschen Lanbe lobl. Statt Bern 1716.

Im britten Fenfter, Wappen mit Krone und Infchrift:

- 6. Herr Burchard Engel, ber Zeit regierenber Landvogt zu Frienisberg 1716.
- 7. herr Ricolaus Tfcharner, ber Zeit regierender Benner loblicher Statt Bern 1716. (Das letztere Bappen hat irrig einen golbenen ftatt rothen Grund).

Im vierten Fenfter, flein und rund:

8. Mappen Qug (schräg getheilt; im obern rothen Felb ein golbener Stern, im untern blauen Felb 2 filsberne Rechtsschrägbalken.) Inschrift: Herr Davib Hug, ber Zeit Predicant zu Seeborf 1716.

Der Taufftein trägt bem Chor zugekehrt bie Wappen von Frienisberg, 2 mal Bern, Orben von Cifterz und von Mülinen (Beat Lubwig v. M. war 1574-1577 Bogt zu Aarberg). Die griechische Inschrift: In feinem Erbarmen erlöste er uns burch bas Bab ber Wiebergeburt, ift 1582 hinzugefügt worben. Der alte Taufftein befindet fich im Bfarrhausgarten. 3m Chor ber Mauer befindet fich bas Grabmal bes Johann Rubolf Steiger (weiß) geboren 1710, Landvogts zu Frienisberg 1756, geftorben 1758, und am Boben basjenige bes Bogtes Joh. Rubolf Bucher, ber 1676 ftarb. Ueber einer ber füblichen Rirchenthuren finb amei Bernermappen mit ber Jahrzahl 1584. Die eine ber zwei Gloden ift 1723 von Johannes Witig aus Biel gegoffen, die zweite burfte weiter als in bas 15. Jahrhundert gurudreichen, ba fie die Worte: O rex glorie veni nobis cum pace, ave Maria gracia in gothischen Majusteln enthält (Rufceler 89, 90). Die Scheune zwischen bem Bfarrhaus

und der Kirche ift laut einer Juschrift über der Thüre 1613 erbaut worden, als Daniel von Werdt Bogt war zu Frienisberg.

Bon Pfarrern find zu erwähnen:

- Frie brich Gottlieb Kramer, aus Niban 1797, orbinirt 1819, Pfarrer in Saanen 1827—1830, in Seedorf 1830—1851, Detan ber Klasse Büren 1844, Pfarrer in Thierachern 1851 bis zu seinem Tobe 27. März 1859. Er war ein gelehrter Mann und gab ein Heft "Christliche Psalmen und Lieber" und "Bersuch einer neuen Bearbeitung und Bervollständigung des bernerischen Kirchengesaugbuches" 1830 heraus. (B. Taschenbuch 1864 S. 380.)
- Albert Stauffer aus Bern, geb. 1799, ordinict 1825, Klaßhelfer in Herzogenbuchsee 1835—1851, Pfarrer in Seeborf 1851 bis zu seinem Tobe 27. September 1871, ein eifriger Alterthumsforscher und gründlicher Kenner der bernischen Geschichte. In seiner Gemeinde machte er sich durch Aufspürung von Quellen beliebt.

Bfarrhaus und Rirche find in Beibels Pfarrhaufern bes Rantons Bern abgebilbet.

Literatur: Rämy 167. — Top. Karte 140. — Gef. Mittheilung von Herrn Pfarrer Gerfter in Rappelen.

Sectoral. Zewile, Ze Wile, Sewile 1273.

Dörfchen von 264 Einwohnern in 37 Saufern in ber Ginwohner- und Kirchgemeinde Rapperswyl, Amt Aarberg, am Wege von Schwanden nach Rapperswyl, von biefem 1/2 und von Bern 3 Stunden 40 Minuten entfernt.

Grundherren waren hier die Grafen von Neuenburg (Straßberg). Berchtold von Straßberg verpfändete seinen hiefigen Bestig als Chesteuer seiner Tochter Abelheib, Gemahlin Heinrichs, Sohns bes Grafen Peter von Buchegg; er scheint ihn nicht wieder gelöst zu haben.

heinrich von Buchegg verlaufte 1273 um 60 Bern-A all fein Gnt zu Seewhl ben Johannitern gu Buch. fee. Graf Audolf von Neuenburg-Ribau veräußerie biesen sein Allob zu Seewyl um 28 Mart Silbers im gleichen Jahre. Der Graf Beinrich von Buchegg, Landgraf in Burgund, vereinbarte fich mit ihnen 1293 über bie Befreiung ihrer Leute ju Seewyl von Diensten und Steuern, die fie ihm foulbeten. Mit ben Johannitern hatten bie Leute von Seempl oft Streit über Rusungerechte von Balb, Beibe und Moos. Den großen Behnten und ben Jungizehnten erwarb fich Frienisberg 1337 burch Rauf von ber Frau bes Ruf Hormer Burgers zu Bern. Johannes Reber, Burger von Bern, ber barauf noch Ansprüche hatte, entsagte ihnen 1859 (Frieben, Rlofter Frienisberg 65, 108). Der Beugehnten belief fich 1528 auf 61/2 Mütt und ber Kornzehnten auf 52 Mütt (Fontes III. VI., Frienisbergbuch I. 303). Nachbem in ber Reformation die Guter ber Johanniter eingezogen und aus ber Commende Buchfe e ein Amt geschaffen worben, gehörte Seemyl bemfelben bis 1798 an. Bon ba bis 1803 war es bem Diftritt Landgericht Bollikofen einverleibt und barauf tam es jum Amt Marberg.

Wenn Len melbet, eine Burg, Stammhaus ber Ortsebeln, habe da gestanden, so irrt er sich. Die "von Seewhl" waren Gotteshausleute von Buchsee und nicht ablig. In Bern nahmen einige von ihnen das Burgerrecht. Iohann von Seewhl war 1346 Leutpriester zu Seedorf. Nach Lohner wäre vor der Reformation eine Kirche in Seewhl gewesen. Auch diese Nachricht entbehrt der Bestätigung.

Burgergeschlechter: Affolter, Burri, Egli, Frieben, Sani, Hofer, Robi, Beibel; von lettern hat fich ein Theil auch in Bern auf Pfiftern eingeburgert.

Literatur: Ramy 167. - Top. Rarte 141.

Sieben Gichen (Unser Lieben Frauen zu ben Sieben Gichen) früher ein Wallfahrtsort zwischen ben Höfen von Gurzelen und Oberbublen, an ber Straße von Lüscherz nach Erlach, in ber Kirchgemeinde Binelz, Amisbezirk Erlach.

Hier errichtete ber Bogt Niklaus Selhach von Erlach 1513 eine Kapelle, die balb barauf der Schauplatz argen Aberglaubens wurde. Eine Katharin Tüfers von Thumstetten, Fran des Uli Wildermut, erzählt Anshelm, habe im Bunde mit dem Teufel allerlei Wunder gewirkt. so daß ein großer Zulauf entstand und ein köstlicher Neubau aufgeführt werden konnte. Wohl wurden Stimmen laut, welche die Verdrennung der Here und ihrer Kapelle verlangten; aber der Bischof von Lausanne trat selbst für die Wunder ein. Endlich entdeckte man das Treiben und richtete im Oktober 1523 die Tüfers hin. Auch wurde die Kapelle abgebrochen. Noch ist die Örtlichkeit

mit Namen angeführt im "Grunbleger ber hochobrigkeitlichen Walbungen in ber Grafschaft Erlach" von A. Rübiger 1718, im Staatsarchiv Bern.

Literatur: Anshelms Chronik VI. 109—114, und Auszüge aus der ungebrucken Fortsetzung derselben im Geschicksforscher X. Rathsmanual 189, S. 23, 38.

— Niklaus Manuels "Barbali", Bers 1510—1519, "Krankheit der Messe", "Ablaßkrämer" Bers 200, sff.

— Acceharbeit des Herrn Pfarrer E. Kienzi in Oberswyl i. S., die mir gütigst zugestellt wurde. Jahn, Kanton Bern ant. beschr. 20, verlegt irrthümlich die Örtlichkeit in die Nähe von Mullen. Documentenbuch Erlach zu 1521, 9. April. Besonders verdanke ich die Mittheilungen von Heg.-Rath Scheurer.

**Eifelen** (Sisilli um 1160, Sisello 1221, Sisellun 1249, Siselo 1253, Sisille 1265, Siselle 1269, Sisellon 1328, Sizellon 1453, Sysellon 1395.)

Pfarrborf im Amisbezirk Erlach, an der Landstraße von Aarberg nach Ins und Neuendurg, etwas erhöht über dem großen Moos, von Aarberg 1, von Erlach 1½ und von Bern 5½ Stunden entfernt. Dorf und Gemeinde haben 625 Einwohner in 101 häusern. Die Kirchgemeinde Siselen besteht aus den Gemeinden Siselen und Finsterhennen und hat 969 Einwohner. Der südlich von der Kirche gegen die Schoosbrücke liegende Theil des Dorses heißt Juchen.

Zwischen 1185 und 1221 erward die Abtei St. Johannsen Besitz zu Siselen. 1236 schenkte ihr Ulrich von Zegistorf seine halbe Schuppose im Orte, die er von ihr zu Lehen trug mit Borbehalt ber Bogtei (Fontes II. 31, 168). Sifelen lag in ber neuenburg = nibauifchen Grafschaft. Das Tellbuch von 1395 bezeichnet bas Kirchspiel von Sifelen als zu Nibau gehörig. Mit Nibau kam es an Bern (Blösch 42, 96). Es sind ans dieser ganzen frühern Zeit fast keine Nachrichten über bas Dorf vorhanden.

Sifelen bilbete einen ber 6 Biertel ber "obern Grafschaft" ber bernischen Bogtei Ribau. Bon 1798 bis bis 1803 gehörte bas Dorf zum Districte Seeland, beffen Hauptort Erlach war. Nach ber Mediation verblieb es bei Erlach. Bergeblich petitionirte die Gemeinde im Jahr 1814 um Wiebervereinigung mit dem Amte Ribau.

Bobenzinse von Siselen wurden 1509 vom Schultbeißen Rubolf von Scharnachthal und Jakob vom Stein an Mubolf Huber, Bauherrn und des Rathes zu Bern, verkauft. 1588 besaß sie Frau Berena von Lanten genannt Hehd und 1642 Bernhard Tscharner, der 1651 Landvogt nach Romainmotter, 1662 Landvogt nach Laussame und im gleichen Jahre des Rathes wurde. Die Zinsbauern waren 1588: Hans, Samuel und Uli Wäher und Riklaus Höubi. (Robel im Besihe von Herrn Prof. Lotmar in Bern.)

Die Kirche von Sifelen, im Dekanat Solothurn, später St. Immer, bes Bisthums Lausanne gelegen, gehörte bem Domcapitel von Lausanne, scheint ihm aber auf irgend eine Weise genommen worben zu sein, benn bas Cartular von Lausanne melbet, Bischof Landerich (1159—1177) habe sie ihm wieder zurückgegeben. Das Domcapitel verlieh sie 1225 bem Geist-

lichen Friedrich von Walperswhl um 10 Schillinge Zins und gab sie 1228 dem Magister P. von Ollens mit allen seinen Rechten. 1285 mußte der Pfarrer 24 Basler Schillinge Zehntsteuer für das heilige Land entrichten (Fontes I. 445, II. 63, 86, 89, III. 392). Daß die Collatur später zum bernischen Amt Nidau gehörte, liest man im Documentenbuch von Erlach. Wie sie zu Nidau gelangte, ist unbekannt. Pagan bemerkt, es sei die einzige, welche die Grafen nicht verschenkt hätten. 1440 gehörte sie bereits Bern (Lohner 523). Die Kirche befand sich 1453 in einem so schahaften Zustande, daß der Regen ungehindert eindringen konnte (Bistations, bericht, im Archiv d. hist. Bereins von Bern I. 319, 383).

Der Zehnten von Siselen war ein Theil bes Mannlehens von Erlach (s. d. urt.); später gehörte 1/8 bem Schlosse Erlach, 2/8 ber Pfrund (Documentenbuch von Erlach 705).

Sifelen, Ins und Binelz gehörten zu ben gesuchteften Pfarrpfründen im Seeland.

Die Kirche stammt wohl aus bem 16. Jahrhundert. Der Thurm, bem ein höheres Alter zukommt, hat Rundbogenfenster und ein sog. Stumpsbach. Die Fenster der Kirche sind spishogig, doch ohne Maßwerk. Glasgemälbe sehlen. Der Chor hat schöne Stühle in Renaissances Styl. In seinem Boden sind 2 Grabmäler; das eine ist verwittert, das andere läßt das Bild des Todes erkennen, wie er seine Hand über ein Wappen hält. Dieses ist das Grab des Pfarrers von Graffenried (Gef. Mittheilung von Herrn Pfarrer Gerster in Kappelen bei Aarberg). Eine Glode mit der gothischen

Majustelinschrift: O rex gloshrie (glorie) xpe veni cv (cum) pace wird wohl aus dem XIV. Jahrhunderi stammen, eine zweite hat die Minustelinschrift: O rex glorie xps veni nodis cum pace. maria. m ccccl x x x x I I iar. Die drei andern Gloden sind von Jakob Keller in Zürich 1876 gegossen worden (Küscheler 91). 1757 wurde das Pfarrhaus neu gebaut (s. Weibel's Pfarrhäuser).

Befannte Bfarrer in Sifelen:

- Johannes Egger (fiehe Beimattunbe Artitel Reuens egg III. 258).
- Franz Lubwig von Graffenrie d, geb. 1639, Pfarrer zu Rabelfingen 1666—1677, zu Sifelen 1677 bis zu feinem Tobe 1705, Dekan ber Klaffe Niban 1691 (Len IX. 90).
- Johann Friedrich Berseth, Sohn des Landvogts Wilhelm zu Oron, Grandson und Morges. Pfarrer nach Bolligen 1699—1714, zu Sifelen 1714 dis zu seinem Tode 1734, Detan des Nidaucapitels 1725—1734. Er veröffentlichte 1694 in Bern: Dissertatio de peccato in spiritum sanctum. Bon seiner Gemahlin Elisabeth von Diesbach hatte er eine einzige Tochter, Elisabeth, welche Franz Ludwig von Wattenwyl, Pfarrer zu Ugenstorf, heirathete (siehe Heimathtunde Art. Hindelbant).
- Samuel Anton Wilhelmi aus Bern (fiebe b. Art. Sabstetten, Mittelland I. 117).
- Johann Samuel Ith aus Bern, geboren 1747, ordinirt 1770, Oberbibliothekar 1778, Professor ber Philosophie 1781, Rektor ber Atabemie 1783—1784

und 1795-1798, Brapofitus auf ber Schule 1785, resignirte bie Bibliothetarstelle 1786, Brapositus bes Rlofters 1791. Bfarrer zu Sifelen 1796-1797. Mitbegründer bes "politischen Inftituts" in Bern 1797. erfter Bfarrer am Münfter und Defau in Bern 1799, Mitglieb bes Schul- und Rirchenrathes 1803, Curator ber neueingerichteten Atabemie 1805, beren Blan er entworfen. Er ftarb 1813. Er war ein burch vielfeitiges und gründliches Wiffen hervorragenber Mann, Berfasser mehrerer theologischer, philofophischer und philologischer Schriften. Die Bibliothet, bie er sich anlegte, kostete ihn bis 1797 15,000 Franken alte Währung. (Anftatt gablreicher Literaturangaben sei auf E. Bloid's Artitel über 3th in ber Alla. beutschen Biographie verwiesen, ber in ber Sammlung bern. Biographien I. 411-412 abgebruckt ift.)

Lubwig Hermann aus Bern, geb. 11. März 1802, orbinirt 10. Rovember 1824, Gelfer in Rüschegg 1827—1836, Pfarrer in Siselen im Juli 1836, starb ben 25. August 1874.

Fäst, Lohner u. A. erwähnen ein Frauenkloster St. Insula, Ursulinerorbens, bas sich vor ber Reformation hier befunden habe. Fetscherin will ben Namen von Sancta Insula herleiten. Ein solches Kloster hat in ber Schweiz nicht bestanden.

Es brannten in Siselen 1731: 5, 1746: 26 und 1834: 15 Haufer ab.

In Siselen ist im letzten Jahrhundert Tabat gesbaut worden.

Geschlechter in Sifelen: Graben, Meyer, Schwab, Balti, Barmbrobt, Binkelmann (Gef. Mittheilung von herrn Pfr. Gerfter in Kappelen).

Literatur: Ramy 240. - Top. Rarte 137.

Speiss) nicht zu verwechseln mit Spinz 1334, Spintz 1343, Speiss) nicht zu verwechseln mit Spinz, franz. Ependes im freiburgischen Saanebezirk. (Ependes heißt auch ein Dorf bei Iferten in der Baadt).

Dörfchen in ber Einwohner- und Kirchgemeinbe und im Amisbezirk Aarberg. Es liegt links vom Wege, der von Aarberg über Wyler nach Kosthofen führt, eine kleine halbe Stunde von Aarberg und  $4^{1/2}$  Stunden von Bern entfernt. Spins und das nahe Rebmatt zusammen haben in 15 Häusern 83 Einwohner.

Den Namen von Spins trug ein rittersliches Geschlecht, Ministerialen ber Grafen von Aarberg, als bessen erster Jakob, Junker, 1283, genannt wird, ber bamals seine Rechte und Ansprüche auf ein Lehen Rochten im Thale von Nugerol an Frienisberg abtrat (Fontes III. 350).

Graf Beter von Aarberg, ber bekannte Feind ber Berner, verlieh 1327 ben Gbelknechten Rubolf und Johann von Spins, Jakobs Enkeln, seinen Hof auf bem Birrberg bei Aarberg, ber Bollner Scheuer genannt, mit allen Gütern und Rechten, die bazu gehören zwischen bem Wege von Aarberg nach Schüpfen und bem Brunnen von Nicobei bis an seine Reben und hernieber an die

Ebene bes Walbes von Narberg (Fontes V. 588). Nitlaus war 1390 Defan zu St. 3mer, Chorherr zu Solothurn und Kirchherr zu Walperswyl. Rubolf mar 1348 Schultheiß von Narberg, Johann 1341 Schultheiß in Buren, 1369 in Burgborf (aber nicht wie Leu fagt 1357 in Bern). Deffen Grofneffe Rubolf mar Schultheiß zu Aarberg 1384. Im 15. Jahrhundert erscheint noch ein Geiftlicher, Heinrich von Spins, genannt Spfeler, Chorherr zu Reuenburg und Solothurn und Pfarrer zu Balberswhl por 1454. Sonst find keine Mitalieber feines Gefchlechts mehr aus biefer Beit bekannt. Allianzen foloffen fie mit den bon Berten, Burgiftein, Durrach, Bubenberg, Spiegelberg. Sartmann bon Spins verfaufte 1361 an die Johanniter von Buchfee 3 Schuppofen und bie Mühle ju Dotigen, die Guter an ber Salben, die Mühle Breitenbrunnen, Saus und 3 Sofftatten gu Buren, eine hofftatt zu Reiben und einen Ader zu Grenchen (Stettler, Reg. b. Männerhauses Buchjee R. 155).

Es gab auch ein freiburgisches Abelsgeschlecht Spins ober Espendes. Bielleicht ift es nach Aarberg verpflanzt worden, und bürfen sich die erwähnten aarbergischen Ebeln von ihm ableiten, um so mehr, als sie zeitlich genau auf einander folgen.

Gs ift anzunehmen, daß Spins, welches von ben Grafen von Aarberg abhing, mit beren Gebiet an Bern kam (f. b. Art. Aarberg).

Literatur: Kämh 163. — N. F. v. Mülinen, Genealogie Spins. — Amiet Regesten von Fraubrunnen Nr. 286 und 662. — Top. Karte 140.

Strafberg (Strazberg 1236, Strasberg 1319). Ruine auf bem "Schlofberg", bem nörblichen Theile bes Burenbergs, an beffen Abhang im Rorben Buren liegt. Schon in früher Zeit bestand hier eine Burg, wahrscheinlich ber Sit ber Freien von Strafberg, von benen nur ein Ulrich bekannt ift 1181. G. v. Watten= whl vermuthet, bag bie Strafberg bem Befclechte bon Grenchen angehört haben. Bereits 1236 lag bie Burg in Trümmern. Der Sügel gehörte bamals ber Abtei St. Johannsen (Fontes I. 468, 470, II. 164, 165). Die in großer Bahl gefundenen romifchen Biegel laffen vermuthen, bag bie mittelalterliche Burg auf romischen Funbamenten erbaut worben ift. Das Gebiet, in bem fie lag, war ein Theil ber neuen = burgifchen Graffchaft. In ber Theilung erhielt Berchtold, Ulrichs IV. Sohn, Balendis, tauschte es aber 1246 ober 1247 an seinen Bruber Ulrich gegen Straßberg, beffen Burghugel biefer gehn Jahre gubor von ber Abtei St. Johannsen eingetauscht hatte (f. b. Art. Nibau S. 383. Fontes II. 164). Die Rachtommen Berchtolbs, bie fich fpater Grafen von Strafberg nannten. lebten bis in die Mitte bes 14. Jahrhunderts. Herrichaft umfaßte bas Land amifchen Mare und Jura bon Stabruti bis Altren nebft Buren und wenigem anberm am rechten Marufer.

Bon Berchtolbs I. Söhnen erhielt Berchtolb II. die Herrschaft Altren und Heinrich die Herrschaft Strafberg 1279. Diese kam aber, da er geistlich war, wieder Berchtolds II. Söhnen zu. Rudolf kam nicht mehr in Betracht, da seine Heirath mit Abelheib von

| - Bercht                                                                                       | old I., Gem. Johan                            | ina von Grenche                                                         | m (?)                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Berchtold II.<br>Gem. Gräfin<br>Abelheid von<br>Ochsenstein<br>† 1287                          | Heinrich Di<br>Chorherr zu starb<br>Solothurn |                                                                         | Graf Heinrich<br>. v. Buchegg                                              |
| Otto † 1318<br>Gem. Gräfin<br>Marg. von<br>Freiburg<br>Immo od.:<br>Gem. Margarett<br>von Wolh | ja, Freiin                                    | Lubwig<br>† 1343<br>Propft 31 Solo-<br>thurn<br>Domherr 311<br>Conftan3 | Gertrub ober Guta Gem. 1. Rubolf II. v. Nibau 2. Martgraf Rubolf bon Baben |
| Elifabeth †<br>Markgraf Otto                                                                   |                                               |                                                                         |                                                                            |

Iffenthal, die wohl ablig, aber nicht Ohnaftin war, ihn aus seinem Stande stieß. Mit den Habsburgern verswandt und befreundet, war Otto ihr Landvogt in Burgund. Er wollte dem Herzog Leopold, der in Schwhz einfiel 1315, vom Oberlande her zu Hülfe ziehen, wurde aber zurückgetrieben und zog sich auf der Flucht eine Berletzung zu, welcher er erlag.

1309 hatte er mit seinem Bruder Berchtolb III. getheilt; Berchtolb erhielt Straßberg. Lubwig leistete babei Berzicht auf die seinen Brüdern zugefallenen Güter, scheint aber doch wiederum Berchtold geerbt zu haben (1316). Auch ihre Schwester Suta erbte ein Drittel; sie und ihr Gemahl, Markgraf Rubolf von Baben verkauften 1319 ein Drittel (vielleicht jenes Drittel) dem Bischof Gerhard von Basel und ihrem Onkel Ulrich von

Pfirbt. Sonberbarer Beise gehören zu biesem Theile die Burg Straßberg und die Stadt Büren! Ulrich von Pfirbt trat bald barauf 1320 seinen Theil dem Bischof ab (Fontes VI. 98, 173). So wurde Straßberg ein Lehen des Hochstiftes Basel (f. d. Art. Büren S. 130—132).

In ber Hand Andolfs IV. von Ribau, ber 1375 umkam, war noch einmal die ganze beutschnenenburgische Grafschaft vereinigt. Nach ihm ging fie an seine Schwäsger und beren Nachkommen über, und am Ende des 14. Jahrhunderis wurde sie von den Bernern und Soslothurnern erobert.

Bon ber Herrschaft Straßberg kam, was rechts von ber Aare lag, nebst Lengnau, Reiben und dem Kirchenssatz von Grenchen 1393 an Bern (Pieterlen erst 1815). Bern bilbete daraus eine neue Bogtei, beren Amtsmann seinen Sitz in Büren hatte. Der Name der Burg und Herrschaft Straßberg wurde nicht mehr gebraucht. Die Bogtei hieß aber später oft noch die Grafschaft (stehe den Artikel Büren).

Literatur: Rämy 195. — E. v. Wattenwyl, Geschichte ber Stadt und Lanbschaft Bern I. 280—283. — Blösch (Große Festschrift) 42. — Top. Karte 125.

**Sut.** (Soz 1228, Souz 1262, Suzs 1271, Suz 1273, Soz 1285, Suzze 1291, Sucz 1322, Sutz 1329, Suoz 1333, Sutz 1453).

Dorf und Landungsplat, anmuthig am rechten Ufer bes Bielersees im Amtsbezirk Nibau, von Nibau 1 und von Bern 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunden entfernt. Das Dorf hat in 40 Häusern 182 Einwohner. Sut und Latirigen bilben eine Einwohnergemeinde (in 68 Häusern 334 Einswohner).

In Sut befand sich eine Pfahlbaustation aus ber Steinzeit, in welcher auch Aupferfunde entbedt worden sind, die bemnach auf das Ende der Steins und den Beginn der Broncezeit hinweisen (V. Gross, Les Habitations lacustres du lac de Bienne S. 36, stehe auch Einleitung S. 7).

Sut lag in ber neuenburg-nibauischen Grafschaft. Graf Rubolf II., als ber Landherr, bezeugte 1289 die wichtige Handanberung, wodurch ber Freie Heinrich von Jegistorf seinen Besitz in Sut, 2 Allobschupposen, einen Theil bes Sutzerwalbes, 2 Häuser im Dorfe, dazu den Kirchensatz zu seinem und der Seinigen Seelenheil an die Abtei Gotistatt vergadte. Die Iohanniter von Buchsee kauften 1291 von Ritter Herzmann von Biel seinen Besitz in der Pfarre Sutz (Fontes III. 479, 498).

Das Kirchspiel Sutz gehörte zu Nibau und kam mit biesem am Ende bes 14. Jahrhunderts an Bern (Blösch 42). Lattrigen, Sutz und Mörigen bilbeten einen der sechs Biertel bes Landgerichts der "obern Grafschaft" der Landvogtei Nibau. In der Helbetik zum District Seeland geschlagen, wurde es 1803 wieder mit dem Amte Nibau vereinigt.

Rirdliches.

Sut war 1228 eine Pfarre bes Dekanats Solosthurn bes Bisthums Laufanne, später bes Dekanats St. Immer (Fontes II. 89, III. 392).

Der Kirch en satz gehörte 1289 bem Freien Heinrich von Jegistorf, ber ihn in diesem Jahre an Gottstatt vergabte. Graf Rubolf II. von Niban bat ben Bischof von Lausanne, die Schenkung zu genehmigen (1300), was auch geschah (Fontes III. 479, IV. 22, 29). Mit der Aushebung des Klosters Gottstatt in der Reformation kam der Kirchensatz an Bern und die Pfarre ward dem Nibau-Kapitel einverleibt.

Sie umfaßte die Dörfer Sutz und Lattrigen auf dem rechten und Tüscherz und Alfermee auf dem linken Ufer des Bielersess. Am 4. November 1879 wurde sie aufgehoben. Sutz und Lattrigen wurden zu Niban, Tüscherz und Alfermee zu Ewann eingepfarrt. Jeden zweiten Sonntag hat der Pfarrer von Niban in Sutz Gottessbienst zu halten.

Die 1869 restaurirte Kirche, die schon im 15. Jahrhundert keinen besondern Schmud auswieß (Bistiationsbericht von 1453, im Archiv d. hist. Bereins von Bern
I. 301, 302, 370), enthielt auch später keine Glasgemälde. An Chorstühlen sind die Wappen Tscharner (das alte)
und Thellung. Die ältere der zwei Gloden wurde 1680
von A. Gerber in Bern gegossen; sie weist hüdsche
Ornamente und die Wappen von Bern, von Albrecht
May und Pfarrer Hans Rudolf Kirchberger, von Bernhard Tscharner. Kathsherrn in Bern und Samuel von
Muralt, Landvogt von Ridau. Die zweite, 1849 von
Gebrüder Kaiser in Solothurn gegossen, hat das Wappen
bes damaligen Pfarrers David von Rütte (Rüscheler 97).

Bekannte Pfarrer find: Heinrich Summerer (f. b. Art. Mban).

- Franz Lubwig Ticharner, von der 11. ausgeftorbenen Linie aus Bern, geb. 13. März 1681, lebte lange in Holland, mit dem Studium hebräischer Schriften beschäftigt, Pfarrer in Sut 1711—1737, Detan des Ridau-Rapitels 1734—1737 und ftarb 1737.
- David Sigmund von Mütte aus Bern, geb. 1794, ordinirt 1817, Helfer in Trubschachen 1820, Pfarrer in Sut 1825 bis 1877 mehr als 50 Jahre und starb den 11. August 1877 (B. Taschenbuch 1879 S. 259).

Gin Gefchlecht "von Sut" gelangte im 14. Jahrhundert zu einiger Bedeutung; obwohl nicht ablig, erwarb es großen Besitz und eine angesehene Stellung.

Cuno war von 1826—1343 Bogt seines Herrn bes Grafen in der Burg Nidau. Sein Bruder Ulrich, Burger von Bern, verkauste 1335 die ihm auf uns undekannte Weise zugefallene Hälfte des Inselgaus an den Grafen Rudolf III. von Nidau. Johann war 1365 Kirchherr zu Blumenstein, Elsa Nonne 1455 zu Fraudrunnen (Fontes I. c. — Stettler, Regesten der Propstei Därstetten Nr. 33. — Amiet, Regesten von Fraudrunnen Nr. 417, 857 und S. 182). Gine Burg, Stammhaus dieser vermeintlichen Ebeln, hat es nicht gegeben, wie Leu und Lutz (Handlerikon III. 305) annehmen.

1575 brachte Christian Drühorn von Biel, Burger von Bern, seiner Gemahlin Magdalena Tscharner u. a. Gütern solche zu Sutz zu; da sie kinderlos blieben, setzte sie ihren Bruder David zum Erben ein (Genealogie Tscharner). Ein schönes Landhaus am See besitzt gegenwärtig herr Architekt F. L. von Kütte aus Bern.

Das zahlreichfte Gefchlecht bes Dorfes find bie Sofmann.

In Sut brannten am 20./21. Mai 1838 fünf Haufer ab.

Gine Abbilbung von Kirche und Pfarrhaus von 1825 findet fich in Beibel: Die Pfarrhauser des Kanstons Bern.

Literatur: Ramy 319. - Top. Rarte 135.

Zäuffelen. (Choufalli 1228, 1285, Toffallie 1280, Chonfalies 1304, Toufhelle 1310, Thouffelon 1321, 1322, Töyffelon 1335, Theuffeles 1339, Teufullis 1340. Töffelon 1342, Töiffelon 1350, Töuffellen 1588.)

Pfarrborf im Amtsbezirk Nibau, zwischen Gerlasingen und Hagneck, nörblich vom Hagnecksanal, 1/4 Stunde oberhalb des Seeusers. Die Entsernung beträgt von Nibau 1<sup>8</sup>/4, von Walperswhl (über das Moos) 1/2 und von Bern 5<sup>8</sup>/4 Stunden. Das Dorf hat 523 Einwohner in 107 Häusern; mit Gerolsingen bildet es die Einwohnerzgemeinde Täuffelen (929 Einwohner in 138 Häusern, welche mit Hagneck, Epsach, Hermrigen und Mörigen die Kirchgemeinde Täuffelen ausmacht (1950 Einwohner).

Funde von Leiftenziegeln beuten auf eine rom ifche Rieberlaffung bin. Gine nabe Balbung beißt "auf bem Sochsträß" ober "Sochstrieß", welcher Name von ber alten Römerftraße berrührt (f. b. Ginleitung).

Täuffelen gehörte zur neuenburgischen Grafschaft. Bom Grafen Rubolf III. trug ber Junker Ulrich von Bremgarten 1310 eine Hube in Täuffelen zu Leben. Derselbe Graf Rubolf III. verkaufte 1835 bem Kloster Gottstatt eine Schuppose allba (Fontes IV. 429, VI. 182).

Täuffelen tam 1476 mit ber Herrschaft Erlach an Bern (Blösch 62). Bobenzinse von Täuffelen besaßen 1509 ber Schultheiß Hans Rubolf von Scharnachthal, Schultheiß von Bern, und Jakob vom Stein (fiehe ben Art. Port).

## Rirdliches.

Unter bem Namen Choufallt wirb 1228 unter ben Pfarreien bes Dekanats Solothurn und 1285 bes Dekanats St. Immer im Bisthum Lausanne eine Kirche erswähnt, die höchst wahrscheinlich Täusselen ist (Fontes II. 89, III. 392).

Der Kirchensatz gehörte bem Grafen von Midau. Andolf IV. schenkte 1357 ben Ader "Gebreite" zu Täuffelen neben dem Brunnen und den bazu gehörigen Kirchensatz an Gottstatt, das bereits dort begütert war (Sol. Woch.: Bl. 1830 S. 372. Fontes VII. 513). In der Reformation kam der Kirchensatz an den Staat. Der Ertrag der Kirche wurde 1453 auf 70 Bern: Tgeschätzt (Bistationsbericht, im Archiv des bern. hist. Bereins I. 316, 382).

Die Kirche war ben Aposteln Beirus und Baulus geweiht. 1778 wurde sie neu gebaut und 1883 erneuert. Der Unterbau soll römisch sein. Reste alter Glasgemälbe sind die zwei jett in's Mittelfenster eingesetzen Bürenschilbe. Bon ben drei Gloden stammt eine aus A. Beender's Gießerei zu Bern 1624, die zweite ist von Beter III. Füßli in Zürich 1515 gegossen, hat die Bilber von Betrus und Paulus und die Inschrift in gothischen

Minusteln: O rex glorie criste voni nobis cum pace anno domini m c c c c x v, die britte, die als Fenerglode dient, hat ebenfalls in gothischen Minusteln die Inschrift: ave maria gracia plena dominus tecum. (Rüscheler 98, 99.) Der Thurm hat unter den Zifferblättern eine äußere Gallerie. Beibel's Sammlung enthält ein Bild von Kirche und Pfarrhaus (1824).

Befannte Bfarrer von Täuffelen:

Johann Rubolf Sted aus Bern, geboren 1684. ftubirte in Bern und in Francker (Solland), orbinirt 1708, Bfarrer zu Buren 1712, zu Tauffelen 1725 -1765, Detan bes Ribautapitels 1759-1764, mo Er ftarb im Dai 1765. Er veröffenter restantrie. lichte mehrere theologische Schriften (Leu XVII. 611. Solzhalb V. 637, Monatl. Radrichten 1766 G. 21). Rarl Friedrich Ronig aus Bern, geboren 17. Dezember 1818, ordinirt 1838, Bicar in Ronis. Rlakhelfer in Interlaten 1847-1851, beutider Bfarrer in Münfterthal 1852, in Tauffelen 1864-1875, mo er am 19. Juni ftarb. Er fchrieb in ben tirchlichen Rämpfen acht "offene Briefe", 1870 erfchien fein Berfuch einer Umarbeitung bes Beibelberger Ratechismus: "Rurger Unterricht driftlicher Lehre" (F. Fiala's Tobtenkalenber 1875, S. 4).

Ein Hermann von Täuffelen, seine Frau Ita und ihr Sohn Claus vergabten 1383 an Fraubrunnen die halbe Rebe "Blanttata" zu Twann (Amiet, Regesten von Fraubrunnen Nr. 273).

Gefchlechter von Täuffelen: Laubicher, Sieli. Abraham Laubicher, geboren 14. Januar 1759, gestorben

8. September 1854 im Alter von 95 Jahren, hinters ließ eine überaus zahlreiche Nachkommenschaft. Beter Laubscher, geboren 1812, war erst Lehrer in Bruntrut bis 1850, bann Oekonom in der Walbau, seit 1863 Juchthausverwalter und zulest Borsteher des Waisenshauses in Pruntrut, wo er am 21. Mai 1880 starb (B. Taschenbuch 1882, S. 273).

Am 29. Juni 1836 brannten 9 Wohngebaube bes Dorfes ab.

Literatur: Ramy 319, 320. — Gef. Mittheis lung von herrn Bfarrer helbling. — Top. Rarie 185.

**Tetlingen** (Tedlingen 1282, Tedelingen 1284, Tetlingen 1351, Tedlingen 1391, Tedlingen 1472).

Dörfchen von 239 Einwohnern in 34 Häusern in ber Einwohner- und Kirchgemeinbe Rabelfingen, Amis Aarberg, am westlichen Abhang des Frieswylhubels, 1/4 Stunde oberhalb der Aare an der Straße von Radelssingen nach Frieswyl gelegen, 3 1/2 Stunden von Bern entfernt. Es ist nicht zu verwechseln mit Dettigen in der Gemeinde Wohlen, Amisbezirk Bern.

Es bestand bort ein Frauentloster Cisterscienserorden 3, bessen erste Nachrichten aus dem Ende des 13. Jahrhunderts stammen. Stiftungsjahr und Stifter sind unbekannt. Die Aufsicht führte die Abtet Frienisberg. Die ersten Besthungen umfasten das Gebiet zwischen der Kreuzduche (?) und der Aare, 1 Schuppose zu Landerswyl und eine Rebe zu Twann, 1282 (Fontes III. 385). Bekannt wurde das undes deutende Gotteshaus durch Mecht hilb von Sees

borf, Wittme bes im Rlofter Frienisberg verftorbenen heinrich von Seeborf. Es wollte biefe bem Convente in freier Beife angehören und ihm ihr But permachen, wenn er fich Frienisberg anschließe Der Bifchof von Conftang genehmigte die Schentung und auch bie Berlegung bes Convents nach Brunnabern bei Bern. Als aber biefer wie Frienisberg bagegen fich ftranbte, einigte man fich babin, bag Dechthilb gegen Enticabigung b. h. Abtretung ihrer reichen Guter im Seelanb ihre Schenfung gurudnahm und wieder frei murbe. Bas ihr noch blieb, vermachte fie ben Prebigern, in ber 26ficht in Brunnabern ein Auguftinerinnenftift gu grunben. Wie nun hier ruftig gebaut wurde, überfielen auf Anftiftung bes Abis von Frienisberg und ber Mebtiffin von Tebligen Bewaffnete bas neue Saus (Winter 1285/1286). befetten es und quartierten Tebliger Ronnen ein. Auf vielfache Rlagen murbe ber Landgraf von Burgund. Beinrich von Buchegg, jum Schieberichter beftellt. Er entichieb 1286, bas Saus ju Brunnabern mit 4 Ronnen folle ben Bredigern verbleiben, ben Rlöftern Frienisberg und Tedligen aber, mas fie porbin befeffen, und bie Brediger follten noch 154 Mart Silbers an Frienisberg bezahlen. Aber ichlieflich hatte Frienisberg ben gangen Gewinn, und Tedligen gieng leer aus (G. v. Battenwyl. Geschichte ber Stadt und Lanbschaft Bern I 318. -Fontes III. l. c.).

Das Kloster besaß viele zerstreute doch nicht bebeutende Güter: Den Hof Matswyl, Schupposen und Wiesen zu Frieswyl, Kerzerz, Salvisberg, Kalnach (1452 von Ulrich und Petermann von Erlach erkauft), Urtenen, Bargen, Oltigen, einen hof zu Tebligen (1470 an Beter Rot von Baggmyl ju Leben gegeben, Buchfeebuch III. 373); Zehnten zu Salvisberg, Tebligen, Reben zu Fontanel bei Biel, Twann, Landeron, Leubrigen, Ligera, Bingela, Bubl; Binfe au Myleroltigen, Rabelfingen, Rergerg, Murgelen, Buren; 1395 Saufer in ber neuen Stadt zu Biel, 1371 an ber Golattenmattgaffe in Bern (Stift Doc. Buch I. 324, E. v. Robt, Bern. Stadtgeschichte 189); 1/s bes Gerichts zu Oftermunbigen mit 2 Binsganfen bom Bansader und bie Acherum für bie Rlofterschweine im Rabelfingerwalbe (1409 von Sans von Bubenberg, Buchfeebuch III. 363). Es erwarb ferner 1421 ben Altar U. L. F. in ber Kirche von Rabelfingen burch Bergabung Beingmanns von Bubenberg, beffen Famille bereits im 13. Jahrhundert in Tedligen begütert mar. (M. v. Stürler, Genealogie von Bubenberg, Mipt. auf ber Stadtbibliothet in Bern). Bogtei und Rirchenfat von Menfirch murben ihm 1401 vergabt von Rubolf von Schüpfen und beffen Gemablin Amphaliffa von Burgiftein. 1417 gemahrte Bapft Martin V. bie Ginberleibung biefer Kirche in bas Rlofter und beftimmte 1418 noch, bag bie Ginfünfte ber Rirche, 40 Mart, bem Rlofter zugewiesen murben, biefes aber bie Ronnen bamit gu unterhalten habe (Blaues Regifter im Staatsarchiv).

Daß es nur bescheibene Einkünfte hatte, ersieht man aus der Glodensteuer, zu welcher Bern 1505 die Stifter seines Gebiets anhielt. Während Könit, Frienisderg, Erlach, Thorberg 200, Interlaten 300 Tentrichten mußten, stand Tedligen mit Trub und Hettiswyl auf der untersten Stufe und zahlte nur 20 Tamiet, Regesten von Fraubrunnen Nr. 510).

Bon Aebtiffinnen find bekannt: Jia... 1282, Elifabeth von Scharnachthal 1343, Clara von Buchfee 1353, Clemento Semh 1394, Elfa von Engelberg 1419, Anna Büetinger 1424, Agnes von ... 1437, Margaretha Liffer 1454, Anneli Allwand 1484, 1492, 1496, Clara von Büren (?) 1503; ferner ohne Jahrzahl Elina von Diemtigen, Anna, Bertha von Aarberg, Hemma von Gefingen, Mechthilb.

In der Reformation wurde das kleine Kloster, in bem nur mehr 4 Ronnen, Buillelma Olbeling, Christing p. Solothurn, Fuchfina und Märgeli Bappet maren, aufgehoben. Die Nonnen erhielten ihr zugebrachtes Gut und 100 Gulben (Nathsmanual 1528, S. 178, 1529 S. 107 und 185). Bereits 1527 hatte es in Binceuz von Werbt einen proviforifden Bogt erhalten. Der neue Bfarrer von Rabelfingen follte abwechselnd in Rabelfingen und Tebligen Der große Rebbefit murbe vom Stagt bem Spital geschenft. Anton Lombach taufte 1529 bie übrigen Guter mit Twing und Bann zu Tedligen um 1200 Bulben (Anshelm im Befchichtsforfcher X 323, Rathsmanual 1529, S. 61), vertaufte fie aber balb wieber an einen von Diesbach. Ludwig von Diesbach befaß 1536 die Mühle zu Tedligen (Aarbergbuch I. 269. 1737 war ber Belichsedelmeifter Fischer Befiger bes ehemaligen Rloftere (ebenda I. 461). Bern erwarb die Buter wieber und trat bie Gintunfte bem großen Spital ab, behielt aber die Berichtsbarfeit und vereinigte fie mit Aarberg, ju welchem Amtebezirk Tedligen heute noch gehört. Das Rloftergebäude tam 1752 an einen Bauern und murbe in ber Folge ju einem Babe umgewandelt

(Klöfterlis ober Tebligenbab). Altes ift baran wenig mehr zu sehen.

Den Zehnten von Tebligen besaß bas Teutschordenshaus zu Bern; erft 1484 kam er um 200 % burch Rauf bem Frauenkloster zu (Buchseebuch III. 378). Durch die Reformation erward ihn Bern und legte ihn zum St. Johannsenhaus. 1619 aber verkaufte es ihn an den Rathsherrn David Ammann. Der Kauf scheint nicht vollzogen worden zu sein, denn 1664 erhielt das obere Spital den Getreide-Zehnten, während das Heuzehntgeld dem St. Johannsenhaus verblieb, dis das obere Spital es 1796 auch erward. 1806 fand der Loskauf statt (Buchsee-Buch III. 68, 373, 378 Sted, hist. Nachrichten vom Spital des H. Geistes in Bern II. 310).

So gut als unbekannt ift, daß ber Johannitersord en in Tedligen eine wahrscheinlich ganz geringe Rieberlassung hatte: 1462 verkauften die Dominicaner von Bern den Frauen und den Johannitern zu Tedligen  $^{1}/_{4}$  eines Gutes zu Bargen (Aarbergbuch I. 357).

Gin Sans von Tebligen war bes Raths zu Bern 1396, Beter 1411.

Leu berichtet, 1311 hätten bie Frienisberger, bie nach Bern zu Markt ziehen wollten, hier auf ber Aare Schiffbruch erlitten. Aber Juftinger (44) schreibt, zu Tettingen fei bas Unglud geschehen.

Literatur: Rämy 166. — E. F. v. Mülinen, Helvetia Sacra II. 134. — Frieden, bas Kloster Frienisberg 119—134. — Tillier I. 113—114. — Gohl, die Heilquellen bes Kantons Bern 136 ff. Top. Karte 316. Tef ober Deft, frangösisch Diesse.

(Diesse 1178, Thesso, Thesse, Tesson 1185, Diesson 1196, Diesse 1218, Diessi 1228, Dyessy 1257, Diesse 1453).

Dorf und Kirchgemeinbe im Amtsbezirk Neuenstadt, von Bern 11 1/2, vom Amtssite 2 Stunden entfernt, zwischen bem Spitzberg im Norden und dem Bielersee im Süden, auf einem 500 M. über dem See erhabenen Plateau. Dorf und Einwohnergemeinde haben in 67 Häusern 369 Einwohner. Die Kirchgemeinde, bestehend aus Diesse, Lamboing (Lamligen) und Preles (Prägels), hat 1329 Einwohner.

Der Tessenberg gehörte temporaliter zum Gebiet bes Hauses Neuenburg, später bes Bisthums Basel, spiritualiter stand er unter dem Bischof von Lausanne.

Rirchliches:

Laut ber Bestätigung ber Besitzungen ber Abtei St. Johannsen burch Bapst Lucius III. im Jahre 1185 ist die Kirche vom Tessenberg mit ihrem Besitz ber Abtei von Rudolf, Erwähltem von Basel, und seinen Brüdern geschenkt worden. Dieser Rudolf ist wohl Bisschof Rudolf II. (regierte 1107—1122) aus dem Hause Homburg. Nach einer Ausstage Bertholds von Neuensburg 1318 hat sein Großvater Ulrich III. vor seiner Kreuzsahrt die Kirche von Diesse der Abtei geschenkt.

1178 schenkte Thetricus von Diesse ber Kirche von St. Imier alle seine Güter auf bem Tessenberg, unter anderm ein Haus in der Villa Diesse und nahm sie gegen einen Zins als Lehen wieder zurück. (Trouillat I. 369.) Derselbe Thetricus hatte sich unrechtmäßig in den Besitz

ber Zehnten von Teg gefest, bie ber Abtei St. 30. hannfen gehörten; auf Betreiben bes Abtes unb bes Raftvogtes. Ulrich von Neuenburg, mußte er fie aber um 1185 ausliefern. Doch bas Priorat von Vaux travers machte gur felben Beit Ansprüche auf bie Rirche von Teg; auf ben Rachweis, bag St. Johannsen fie mahrend 40 Jahren inne gehabt, trat es gurud, jeboch nur gegen einen Bins von 3 Dag Bein. Auch bie Abtei Bellelan befaß in Teg Behnten, welche St. Johannsen 1196 ober 1197 eintaufchte. 1197 bestätigte Bapft Coleftin III. ber Abtei St. Johannsen ihren Befit, barunter auch bie Rirche auf bem Teffenberg und bie Rapelle von Erlach. Die Briefter beiber Orte ftellte St. Johannsen bor, ber Bifchof von Laufanne bestätigte fie; ihm maren fie für bas Beiftliche, ber Abtei für bas Beltliche perant-Für Unterhalt und Rleibung ber Briefter hatte mortlich. Die Abtei zu forgen. Der Besit ber Rirche von Teg wurbe noch mehr angefochten, fogar bom Stamme ber Begrunder ber Abtei, von Graf Berchtolb von Reuenburg im Rahre 1218, aber auch biesmal behielt bie Abtei Bon Neuem erfolgte burch Bapft Honorius III. im Jahre 1221 eine Beftätigung ber abtifchen Befigungen; auch bestätigte er ben Bergleich um bie Rirche von Teg mit Vaux travers (la-Chaise-Dieu) und Graf Berchtolb von Reuenburg. Roch war ber Streit mit Vaux travers nicht zu Ende. Gin Berichtstag murbe ausgeschrieben, an bem fein Bertreter bes Priorates ericien, worauf papftliche Bevollmächtigte es ercommunizirten, 1227. Amei Jahre fpater fam eine Bereinbarung zu Stanbe, nach welcher Vaux travers auf Teg verzichtete, aber von St. Johannfen Güter zu Travers erhielt. Erft 1232 war die Angelegenheit enbgültig erledigt. Als ob Friede unmöglich
sei, gab auch 1231 der schabhafte Zustand des Daches
der Kirche zu Teß noch Anlaß zu Mißhelligkeiten. Laut
Schiedsspruch sollen die Abtei und die Gemeinde von
Teß das Holzwerk je zur Hälfte liefern. Herr Berchtold von Neuenburg verkaufte der Abtei 1231 seinen
Antheil am Hose in Teß.

In einem Streite ber Abtei mit bem Leutpriefter von Teß entschied 1257 ber Bischof von Lausanne, daß bie Weins, Korns und Hanfzehnten ber Abtei, das Uebrige gegen eine Mark Silbers jährlich bem Leutpriefter zustomme (Fontes I. und II. l. c.).

Bis gur Reformation gehörte ber Rirchenfat ber Abtei St. Johannfen.

Nach dem Bistationsbericht von 1453 (Archiv des histor. Bereins 1. 305, 306, 371, 372) hatte die Pfarre 100 Feuerstellen und trug 40 Laufanner & ein.

Teß lag im Defanat Solothurn, später St. Immer, bes Bisthums Lausanne (Fontes II. 89, III. 392). Nach ber Reformation schuf die Regierung ein neues Capitel, bessen Sitz in Nibau war und zu dem auch Teß gehörte. Nach der Mediation wurde Teß dem Biescapitel zugestheist.

Im März 1530 schenkte bie bernische Regierung in die Kirche von Teß drei Gloden aus St. Johannsen, von denen zwei 1758 umgegossen wurden; am Ende des letzten Jahrhunderts kam die dritte in die Kirche von Nods (Rüscheler 99—100). In der Reformation richtete sich der Tessenberg nach den Umständen. Mit

Rücksicht auf Bern und in Gegenwart bes Lanbvogts von Nibau erklärten sich seine Bewohner für die Reformation. Jacques Bovin, bisher Vicar bes nicht residirenden Pfarrers Pierre de Pierre, Chorherrn von Neuendurg, wurde der erste Präditant. Er wußte es aber allen recht zu machen; auf der Kanzel predigte er den evangelischen Glauben, heimlich celebrirte er den katholisch Gebliebenen die Messe. Als er die Sache aber zu bunt trieb, entsetze ihn Bern. Sein Nachfolger Jacques le Comte, ein treuer Wärter seines Amts, hatte einen schweren Stand, aber die Regierung von Bern stützte ihn immer (Besson, Un épisode de la résormation à la Montagne de Diesse, im Archiv d. hist. Bereins v. Bern VII. 484—495).

Unter ben reformirten Pfarrern waren 6 aus der Familie 1e Comte, Jakob 1567—1595, Jeremias 1614—1636, Johann Jakob 1662—1675, dessen Sohn Jakob 1675—1689, Abraham 1708—1763, und dessen Sohn Theophil 1763—1783.

Jean-François-Benoit Lamon, geboren ben 13. Februar 1792 in Lens bei Sibers im Wallis, Novize im Kloster St. Bernhard 1811, that Gelübbe 16. Juni 1812, Lehrer ber Novizen, Prior 1820—1824, Sammler 1824—1830, als welcher er ber Botanik oblag (Entbeder bes rothen Schnees). Im Juni 1830 verließ er heimlich das Kloster, schwor im August 1830 in Bern ben Katholicismus ab, wurde am 6. Mai 1831 in Genf in das Ministerium aufgenommen. Am 30. Mai 1832 kauste er sich in das Burgerrecht von Neuenstadt ein, am 11. Juni 1832 ward er als Berner naturalister

und am 19. November 1832 in das bernische Ministerium aufgenommen; amtete zuerst in Biel, vom 2. Oftober bis 3. November in Bertretung bes V. D. M. Molz, Bicar in Biel 3. November 1831, in Bévilard 1. Juni 1832, in Issingen 2. Dezember 1832, in Neuenstadt 1. Juli 1834, Diason der Klasse Erguel 22. August 1834, Pfarrer in Teß 13. April 1837 bis zu seinem Tode 24. April 1858. Er war Mitglied der schweizzerischen, Chrenmitglied der neuendurgischen Katurforschehen Gesellschaft, der Société Jurassienne d'Emulation seit ihrer Gründung im Jahre 1847. Als Botaniker hat er sich einen Namen gemacht. (Notice nécrologique i. d. Actes de la Société Jurass. d'Em. 12. Session, 1862, S. 8—27 von Scholl. Berner Taschenbuch 1863, 301.)

Edouard Besson aus Neuenburg, geboren 12. September 1808, confecrit 8. Februar 1833, Pfarrer zu Nos 27. Juli 1836, zu Teß 16. Juni 1858, war Mitglieb ber Société d'histoire du Canton de Neuchâtel und gab im Drud heraus: Notice historique sur la montagne de Diesse (f. d. Lit.). Un épisode de la réforme à la Montagne de Diesse (Archiv d. hift. Bereins d. Bern VII.). Jean le Comte de la Croix. un réformateur peu connu (Berner Taschenbuch 1877). Erdhourg de Vully (Bulletin des séances de la Soc. Vaudoise des sciences nat. VI.).

Weltsiches. Unter den Brüdern des Hauses Renenburg brach 1248 bei den Erbtheilungen Streit aus; der Bisch of von Basel half dem Einen und gewann dabei viel Land, unter anderm auch den Tessenberg. Ein Theil ber Herrschaftsrechte kam aber an bie Neuenburg zurud und zwar zuerft an die Aarberg, bann an die Niban 1326.

Mit Ribau erwarb Bern am Enbe bes 14. Jahrbunberts auch bie nibauischen Rechte auf bem Teffenbera; bie Rechte, die bem Bifchof bon Bafel geblieben maren, übte in feinem Ramen ber Meper von Biel aus (Bertrag von 1395, Trouillat IV. 841). Bis gur frangofifchen Revolution gehörten bie hoben und niebern Gerichte bes Teffenberge bem Bifchof von Bafel und ber Stadt Bern. Ueber bie Theilung ber Rechte unter biefe beiben murben zu verschiebenen Beiten Bertrage abge ichloffen, 1452, 1486, 1505, 1560, 1579, 1596, 1691, 1711. Bern hatte bie Berichtsbarteit, ber Bifchof von Bafel bas Manufchafterecht, bas ber Mener von Neuenstadt feit 1368 ausubte. (Siehe ben Artifel Neuenstadt.) Bur Feststellung ber unbeftimmten Berhaliniffe bon Teg gu feinen beiben Souveranen murbe 1776 eine Sammlung ber beftehenben Rechte von Teg angeordnet und 1777 in der bortigen Rirche befdworen. Um Enbe bes 16. Jahrhunderts unterhanbelten Bern und ber Bifchof von Bafel über ein Taufchaeschäft; ber Bifchof trat alle feine Rechte auf Biel an Bern ab, mahrend Bern feine Rechte auf ben Teffenberg abtrat und auf bas Burgrecht mit bem Münfterthal verzichtete. Aber bie anbern Orte, namentlich bie mit Biel verbundeten Freiburg und Solothurn, ftraubten fich fo fehr bagegen, bag man nach Berlauf von feche bis fieben Jahren bas gange Befchaft wieber aufgeben mußte.

Als im Jahre 1792 bie Franzosen in das Bisthum Basel einmarschirten, machten sie den nördlichen Theil zur "rauracischen Republit", die aber bereits im März 1793 als Departement Mont torrible (nach dem Mont Torry so genannt), später als ein Theil des Departements Oberrhein Frankreich einverleibt wurde. Ende 1797 rücken die Franzosen in die "Dependenzen" des Bisthums Basel ein, die 1798 ebenfalls zu Frankreich gesschlagen wurden.

Nach bem Sturze Napoleons tam bie Frage bes Beftanbes bes alten Bisthums Bafel gur Sprace. Bon seiner Biederherstellung mar feine Rebe. gegen mar es ju Entichabigungen an Rantone wie Bern gerade recht. Am 17. September 1814 verwandte fich bie Stabt Neuenstabt in einem Schreiben an bie Tagfatung um Einverleibung ihres Gebietes unb bes Teffenberas in ben Ranton Bern. Nicht Bern fonnte aber barüber entscheiben und auch nicht bie Tagfatung, fonbern ber Wienercongreß. Um 20. Marg 1815 ents schieb biefer, bag bas Bisthum Bafel und Biel mit Ausnahme von 3 Quabratmeilen, bie an Bafel tamen, und einer neuenburgifden Enclave, bem Ranton Bern einverleibt merben follten. Reuenftabt und Teffenberg tamen zum Oberamt Erlach; 1846 murbe Reuenftabt ein eigener Amtsbezirf, bestehend aus Teg. Lamligen, Bragels, Reuenstadt und Ros.

Die Cheln von Tek.

Die Rechte bes Ortes und seines laut einer Urtunde von 1382 befannten kleinen Bezirks gehörten bem gleichnamigen Geschlechte. Gine eigentliche Herrschaft Diesse mit nieberer ober gar hober Gerichtsbarteit hat es nicht gegeben. Die Cheln von Teg hatten auch ein Leben in ber Stadt Reuenburg, nämlich ben nach ihnen benannten Thurm bei ber Mala porta. Für biefen waren fie ben herren bon Neuenburg lebenspflichtig, für ben Teffenberg bem Bischof von Bafel. Die Tour de Diesse in Reuenburg vertheibigte ben untern Stabttheil auf ber Seite bes Sees und bes Segon. Sie mar ein vierediger Bau von 84' Breite und einer Mauerstärte von 6'. Dem Mangel eines Gingangs ju ebener Erbe half ein fpater hinzugebauter Schneckentreppenthurm ab. Gine Feuersbrunft ichabigte ben Thurm 1714 fo febr, baß ein Neubau nothwendig wurde, mit bem man eine Thurmuhr verband (M. Beiler's Topographia Helvetiae 1654, Du Bois, Les Monuments de Neuchâtel S. 7, Tafel VIII und IX, in ben Mittheilungen ber antiquas rifchen Gefellichaft in Rurich V., 1852).

Der erste ber Familie ist ber erwähnte Thetricus (Dietrich), ber in ber zweiten Hälfte bes 12. Jahrshunderts lebte. Sein Sohn und sein Entel hießen Burthard. Dieser hatte 3 Sohne, Iohann, Eberhard und Burthard. Burthard wurde Prior von Thiersbach im Elsaß; Eberhard, ber Erde des Tessenbergs und Herr zu Twann, hatte nur eine Tochter Clara, die 1334 dieses Lehen ihrem Gemahle Otto von Baursmarcus zubrachte. Johann behielt das Lehen in Reuenburg, wo er sich niederließ.

Sein Sohn Riklaus war Meher von Neuenstadt und Castlan auf dem Schloßberg. Dessen Tochter war Briorin zu Fraubrunnen. Des Riklaus Urenkel Dibler mußte 1523 all' jeinen Besitz zu Neuenstadt, Courtelarh und auf dem Tessenberg an Peter Ballier, Castlan zu Landeron, verpfänden. Der lette eheliche Sprote des Hauses, Olivier, mußte 1580 die Tour de Diesse an Reuenburg verkausen.

Das Lehen des Teffenbergs gehörte ben Vauxmarcus bis zu ihrem am Ende des 15. Jahrhunderts erfolgten Aussterben. Bon Audolfs oder Rolands, des letten Vauxmarcus, zwei Töchtern erbte Elisabetha oder Jsabella. Gemahlin des Georg de Nive, das Lehen. Bald darnach fiel es an die Ballier. 1564 war Peter Ballier, des Castlans von Landeron Sohn, damit belehnt. Sein jüngerer Sohn Jasob, Herr zu St. Aubin, trug es vom Bischof von Basel zu Lehen.

Durch die Annahme der Reformation wurde das ohnehin erschütterte Berhältniß des Tessenbergs zu den nach Solothurn übergesiedelten Lehnsherren, den Ballier, erst recht verkehrt. Erst nach dem Bauernkriege wurden die herrschaftlichen Rechte wieder bestimmt und hergestellt. Der letzte Inhaber des Lehens aus dem Hause Ballier war Robert Joseph Balthasar, der 1780 starb. Di: der Revolution gingen die Feudalrechte ein.

In Teg brannten am 15. Juni 1851 fechszehn Wohngebäude und einige unbewohnte Firsten ab (Berner Taschenbuch 1854, S. 303).

Literatur: Māmn, 310. — A. Quiquerez, Histoire des Institutions politiques, constitutionnelles et juridiques de l'Evéché de Bâle, des villes et des seigneuries de cet Etat (Delémont 1876), p. 199—209. — Edouard Besson, pasteur à Diesse: Notice historique sur la

montagne de Diesse, in ben Actes de la Société Jurassienne d'émulation 1867, p. 68—92. — N. F. v. Mülinen, Genealogie der Edeln von Diesse I. 176. — Trouillat II. LXVII. Siehe auch die Artikel: Lamsligen, Nos, Prägels. Top. Karte 120, 134. —

**Treiten,** franz. Treiteron (Treitun, Treiton 1221, Treitun 1225, Treton 1284, Treyton 1342).

Dorf von 288 Einwohnern in 55 Häusern in der Pfarre Ins, Amtsbezirk Erlach. Es liegt am großen Moos süblich der Waldungen zwischen Brüttelen und Finsterhennen, von diesen beiden Orten je 1/2, von Ins 5/4, von Erlach 2 und von Bern 61/4 Stunden entfernt. Mit den Häusern Im Moos bildet es eine Einwohners gemeinde (300 Einwohner in 58 Häusern).

Der Name soll vom frauzösisch-lateinischen Worte trahison, Berrath, stammen. Es wurde nämlich bort im Jahre 851 ber Bisch of David von Lausanne von einem Herrn von Tegerfeld erschlagen. Den Ort kannte man später noch genau: Die Frevelthat geschah in der Niederlassung Ins, neben dem Bache, der durch sie sließt, bei einem großen Stein, an dem das Blut noch lange sichtbar war (Fontes I. 231. Ruchathist. ecclesiast. du Pays de Vaud 19).

Im Beginn bes 13. Jahrhunderts erwarb St. Johannsen Besits in Treiten, tauschte aber um 1225 zwei Jucharten — vielleicht eben diesen Besits — an die Kirche von Gampelen aus. 1284 überließ ihr ber Ritter Werner Kerro seine Rechte an einer Schuppose in der Dorfmark von Treiten (Fontes II. 31, 65. III. 376).

Am 4. Rovember 1345 tauschte die Gräfin Berena von Reuenburg-Ribau Zinse zweier Lehengüter zu Treiten von der Abtei St. Johannsen ein. (Fontes VII. 145).

Bern belieh ben Jatob Malagorge, Stabtschreiber zu Neuenstadt, 1497 mit ½ bes Zehntens von Treiten und 1509 bessen Kinder Jakob, Benedict, Hugo und Hans (Erlach Schlasbuch 38, 56). Enneli Malagorge in Biel verkauste ihn an Heinzmann Rus, Schultheißen zu Erlach, unter Borbehalt von je 3 Mütt Korn und Haber an das Schloß Erlach und die Pfarre Ins (Doc. Buch Erlach). Caspar Willading verkauste 1613 den halben Zehnten von Treiten an Bern (Erlachbuch I. 81). Dieser E. Willading war ein wenig würdiger Sohn des reichen Benners Christian, dessen Bater und Erosvater auch Benner gewesen.

1666 kaufte Johann Lubwig Frisching, Bogt zu Marberg, von der Regierung die Mühle am Kanal zu Treiten zwischen bem Großen Moos und dem Kanal. 1737 besaß sie der Lieutenant Schaufelberger und 1774 Artilleriehauptmann Sabriel Mutach, der in der letzten Zeit des alten Bern sich als Militär und Politiker hervorthat (Erlach Schlasbuch 247, 254, 319).

Es hat ein Geschlecht von Treiten gegeben.

Gin Aubinus von Treiten, Mann der Grafen von Nibau, vergabte 1263 eine Schuppose zu Finsterhennen an St. Johannsen. Berchinus von Treiten hatte 1342 ein Stück Land zu Ins (Fontes II. 587—588, VI. 651). Ulrich von Treiten war 1347 Leutpriester in Büren (Fontes VII. 241). Bu Bern tam Treiten gewiß mit Erlach zur Zeit bes Burgunberfrieges. Es ift feithem beim Amt Erlach verblieben. —

Im Juni 1759 brannten hier 14 Häufer ab. Literatur: Ramy 240. — Top. Karte 137.

## **Lichugg** (Dichuck 1578).

Am süblichen Abhang bes Jolimonis hübsch gelegenes Dörschen in ber Pfarre und im Amisbezirk Erlach, von Erlach 1/2, von Bern 81/4 Stunden entfernt. Das Dorf hat 205 Einwohner in 34 Häusern. Tschugg, Matte, Bubitsch, Enischerz (bieses ist zu Gampelen kirchgenössisch) und Fovernwald bilden eine Einwohnergemeinde (283 Einwohner in 47 Häusern).

Nörblich von Tschugg, auf bem Jolimont find 4 helvetische Grabhügel. Zwischen ben 2 erratischen Blöden bes "Heibensteins" hat ber verdiente Forscher Müller von Niban keltische Spuren entbedt (G. de Bonstetten, Carte arch. p. 21).

In Tschugg selbst hat man viele römische Spuren, Steine und Ziegel, gefunden.

Aus bem Dorfe stammt das patricische Geschlecht ber Berseth in Bern. Zu Ende des 16. Jahrhunderis bürgerte es sich hier ein, um zu hohem Ansehen zu gelangen. Ich zähle 16 "der Burgern", 14 Landovägte, 2 Mitglieder des Kleinen Kaths und 1 Benner aus diesem Geschlecht. Biele Berseth begaben sich in fremde Dienste, nach Modena, Benedig, Frankreich, Oesterreich, Piemont und namentlich nach Holland. Der letzte des früher sehr reichen Geschlechts, Imbert Jakob Lud-

wig, ein überaus braver Mann, wurde 1785 "ber Burgern" und Ohmgeliner, im Februar 1798 als Regierungscommiffär nach Lenzburg geschickt, dort nach Berns Fall von den freiämtischen Bauern überfallen und mit Bajonneten mißhandelt. Später war er Stadtsschultheiß. Er starb den 7. August 1821.

Die iconen Familiengüter qu Tichuga brachte Anna Catherina Berfeth ihrem Gemahl Chriftoph Steiger (fcwarz), bem Schultheißen von Bern Ihr Erbe war ihr 2. Sohn Chris 1718—1731 au. ftoph, ber 1747 ebenfalls Schultheiß wurbe. Da et ohne Rinber ftarb, erhielt ber altefte Sohn feines alteften Brubers, Chriftoph, Schultheiß ju Thun 1766-1772, ben Lanbfit, fobann beffen Sohn Rarl Friedrich, Oberamtmann gu Erlach 1803-1810, und beffen Sohn Rubolf Friedrich, bes großen Raths 1818-1831. Diefer ift ber Bater Friedrichs, ber 1879 Tichuag verlaufen mußte. Jest bient bas vorher reich ausgestattete Saus als Anftalt Bethesba ungludlichen Gpileptifchen. Anftalt erwarb bie Schlofbomane vom Staate Bern im Spatherbft 1893 um 50,000 Franten. Schone Guter zu Tichugg und Entichers befaß auch bas Infelfpital. Ulrich Louffis von Entscherz hatte Reben allba 1480 bem Infelklofter vertauft. Ein großes fteinernes Saus mit Ernel, anftogenb Reben ber Regierung und bes Herrn Johann Berfeth (Catharina's Bater), taufte bie Infel vom Schultheißen Samuel Frifcing bem altern (vor 1679). Dazu famen Behnten von Gewächs und Werch und Beu und Bein, und bas Rifolbhölgli hinter ber von Grlach Burger

Holz. Diese Güter gehörten ber Iniel, beren Schaffner alljährlich zum Herbsten Tschugg bewohnte, bis 1879, wo ihre sämmtlichen Liegenschaften zur Deckung ber Kosten bes Neubaues auf der Kreuzmatte veräußert wurden. (Insel-Reb-Urbar von 1679, Bodenzins- und Zehnt-Urbar von 1676, Zehntrodel und Bläne (Nr. 1, 51, 53, 57 in der großen Kistel im Archiv des Inselsstitals in Bern. Gef. Wittheilungen von Herrn Notar Albert König, gew. Inselsschaffner).

Auch die Stiftsherren erwarben hier ein Rebgut (Klosterzinsbuch von 1466 S. 25%—259). 1527 verstaufte Eberli von Banel an Niklaus Manuel, der das mals Bogt zu Erlach war, Reben zu Tschugg um 92 K (Erlachbuch I. 63 d).

Gine alte Ueberlieferung will, daß in Tschugg die Kirche von Erlach gestanden habe. Es dürfte sich wohl um eine früh abgegangene Kapelle handeln.

Literatur: Rämy 237. — Stauffer, Beschreibung von Erlach 53. — Top. Karte 136. —

**Enifoets,** franzöffich Daucher (Tusschiers um 1230, Tuschers 1267, Tuchiers 1288, Tuschiers 1305, Thuscheyr 1322, Thuscher 1329, Tuscher 1338).

Dörfchen am nörblichen Ufer des Bielersees zwischen Alfermee und Bingreis, in der Pfacre Twann, Amtsebezirk Nidau, 5/4 Stunden von Nidau und 71/4 von Bern entfernt. Tüscherz hat in 34 Häusern 230 Einswohner, die sich meist mit Rebbau beschäftigen; Tüscherz und Alfermee bilden eine Einwohnergemeinde (in 52 Häusern 326 Einwohner).

Seit Alters gehörten beibe zur Pfarre Sut; nach beren Aufhebung im Jahre 1879 wurden sie zu Twann eingepfarrt. Mit Sut standen sie unter der Herrschaft Ridau und kamen mit dieser am Ende bes 14. Jahrhunderts an Bern; sie gehörten zum Stadtgericht der Landvogtet Ridau. Destlich vom Dorfe, auf einem mit Reben bepflanzten Felsen am See, soll eine Kapelle gestanden haben.

Gine große Rahl geiftlicher Stifte befaß Reben in Tüfderz. St. Jo bannfen hatte Lebensleute auf brei Lebengütern und Bebuten, bie fie um 1230 gegen Bebnten au Twann an bie Rirche von Twann vertaufchte. Die Abtei erhielt 1267 burch Bergabung bes Ritters Berchtolb von Biel beffen Allobe zu Tufcherz. fer hatte turz vorher einen Theil feines Gutes an Frauentappelen gefdentt (Fontes II. 66, 683). Das Stift Bofingen verfaufte feinen Befit in Tufdera 1288 um 14 Mart Gilbers an Fraubrunnen (Fontes III. 453). Fraubrunnen behielt feine Reben bis zur Reformation. Das 1534 aufgenommene Reburbar verzeichnet 11 Mannwerte, nicht ganz 1 1/2 Jucharte. Spater betrug es 16 Mannwerte mit bem Saus Egge (Amiet, Regesten von Fraubrunnen S. 176). And Gottftatt (89 Mannwert mit bem "Sof"), besonbers aber St. Urban waren hier begutert. St. Urban befaß in ber Umgegenb mehr als 50 Brundstucke (163 Mannwert), beren bebeutenbstes Convalet mar. lugernische Liquidationstommiffion veräußerte fie ben 16. September 1848. Convalet ging 1849 an Herrn Albert Berban-Wilbermett über laut Fertigung vom 15. Sep1

537

tember und 23. Oktober 1849 (Siehe b. Art. Convalet). Bereits 1329 hatte St. Urban von Thomas von Tüscherz, Burger von Biel, einen Weinberg zu Tüscherz, ben er vom Ritter Beter von Courtelary zu Lehen trug, gekauft (Fontes V. 708).

Als weitere Befiger find au nennen: Die Spitaler von Ribau (17 Mannwert) und Solothurn (18 Mannwert mit bem Stödli). Ueber ben Balb Fingolzberg, jest Tufderaberg, ben bie Stadt Nibau und bie Bemeinbe Tufderz-Alfermee gemeinschaftlich befagen, waren am 11. Januar 1539 und am 20. Januar 1601 Schiebsfpruche gefällt worben; am 3. Oftober 1718 wurde er getheilt (Originalurfunde im Archiv Tufchera). Das "Thuringergut" hatte 75 Mannwert. Christian Druborn von Biel, Burger von Bern, brachte 1575 feiner Bemahlin Magbalena Ticharner Guter gu Sut und Ipfach und Reben qu. Sie feste ihren Bruber David zum Erben ein. Spater befaß fle beffen Entel Bernhard Ticharner (1612-1695), Landvogt gu Laufanne und bes Raths, und barnach beffen Sohn Bincens, Commanbant bon Marburg (Gen. Ticharner Mff.). 1601 ericeinen hier als Besiter Alt Schultheiß Abraham von Graffenrieb, Benner Chriftian Willabing und Rathsherr David Ticharner.

Staats, und Corporationseigenthum waren 378 Mannwert (47 Jucharten), Privaten gehörten etwa 270 Mannwert (34 Jucharten). Die Namen Steigersbüry und Fischerbürh beuten auf Besitz ber Familien Steiger und Fischer. Das Solothurn, das Thüringen (Wirtschaft zum Schützen) und das Frankrunnenhaus, am See an

er er en ambünde pagen, namen 1977 m. Die Kontanerinse anenen, "die hoff geman, den mat.

Am einem man urmen Seinneme von Diefigere für selamit der genamme Diames mit Gener Seint Winna mit Gener armeint Kolame mit Messin, fodernt Konflorer 15 f. General, der 1414 eine Schmingse ut Learnest von Kungel von Stanie Seinen ut geben von mit Leune des Kanie ut Gen. Fontes I. Mit des III. Die I. Die die Frei.

Burgergeichlechter von Tifnerer Scheen füstefürden, den Leifen Minting Kinnen Kiffele. Pros richgefürzer, Swifen, Ishumen.

Literature Kinn ild. — Im finne 1996. — Keinners serbacke in wese genam Municiangen Berau Friedrich Grab Leiner in Iwani

**Disam,** ferrilli d'Orine de sa 1185, Rusa 1213, Carsa 1225, Trans, 1275, Tarmo 1237, 1767 4 1253, Transe, Trans 1355, Trans. 1338, Trans. 1357, Disama 1458.

Grokes Bfarrborf am nördlichen Ufer bes Bielers fes smilden Ligerz und Bingreis, im Amisbezirk Ridan, son biefem 2 und von Bern wis Stunden entfernt. Gs billet eine lange, dem See nach gebaute enge Straße und besteht aus den Dörfern Großs und RleinsTwann. Tas Dorf hat in 73 hänsern 439 Einwohner, die sich meist mit Weinban beschäftigen. Die Gemeinde Twann besteht aus Großs und RleinsTwann, Moos, Insel, Wingreis, Gaicht, Rapf, Megglingen und Tschüppeli und hat in 147 häusern 187 Einwohner. Die Kirchgemeinde

Twann umfaßt Twann, Tüscherz und Alfermee und hat 1198 Ginwohner.

Eine wenn auch nicht bebeutende Pfahlbausstation aus der Steinzeit befand sich vor Twann (Mitth. von Herrn Dr. E. von Fellenberg). Auch in der römischen Zeit war der Ort besiedelt. Das lehrt uns das in den Felsen oberhalb des Dorfes besindliche Hohlische. 1875 wurde es von Herrn Dr. Edmund von Fellenberg systematisch untersucht, der mir das rüber Folgendes mittheilte:

"Die Boble ift nicht tief im Boben, inbem ber Boben, Juratalt, raich in einer terraffenformig abgeftuften Flache anfteigt. Diefe zeigt viele ichalenformige Ginfentungen und freisrunde Schalen, die aber nicht fünftlich find, fondern von bem herabfallenden Baffer herrühren, fog. Cascabellenlöcher. Born burch bie Boble bingegen gieht fich von einer Ede gur anbern eine fehr forgfältig gearbeitete Mauer, welche ben abfälligen Boben Bohle zu einer geraben Terraffe umgestaltet hat. zeigt bas Charafteriftifche ber aus regelmäßigen fleinen Quabern mit Fugen über Quabermitte gebauten romischen Mauern. hinter ihr war ber Boben 1-11/2 Meter tief zusammengesett aus feiner Erbe, Rohle und Afche. Darin fanden fich bie zerichlagenen und halbverbrannten Anochen vieler — burchaus junger — Thiere, Fertel, Biegen, Lammer, baneben gahlreiche Bruchftude rober teltischer ober telto-romischer Topfermaaren. Die Funde und ber Funbort laffen taum einen Zweifel übrig, bag, wie auerst Amiet erklart hat, bier eine felto-romifche Opferftatte beftanb." (S. Bagan, hiftorifche Befdreibung ber Bogtei Nibau, S. 14-15 [1768].)

Bom Orie vernahmen wir erst wieber etwas, als bas Mittelalter bereits weit vorgeschritten war.

Da gehörte bas Gebiet einem freien Geschlechte, bas sich von Ewann (Duana) nannte. Seine Burg scheint in ber Mitte bes 18. Jahrhunderts noch gestanden zu haben (Fontes II. 358). Ueberreste sinde man noch auf der Twannsluh ("Burgsluh") oberhalb dem Dorfe, von wo man eine schone Fernscht genießt. Der "Bigisader" oberhalb Wingreis wird 1568 als Phquartsader in der alten Burg unter Seyacht gelegen bezeichnet. Auf der etwas weiter östlich gelegenen Schloßsuh hat, wie es scheint, niemals ein Schloß gestanden (Mitth. von Herrn F. Hirt in Twann).

Die Herren von Twann vergabten im 12. Jahrhundert die Hälfte des ganzen Weinzehntens von Ewann, den Zehnten von 9 Häufern ausgenommen, an St. Johannsen (Fontes I. 478. II. 66).

Die Herschaft Twann erstreckte sich von Twannbach bis zur Fluh, einem in den See ragenden Felsen und eine handwurfsweit in den See. Bereits im 13. Jahrhunderi gehörte sie den Ebeln von Teß. Clara, Ershards von Teß Tochter, brachte sie 1334 ihrem Gemahl Otto von Baugmarcus zu, bei dessen Geschlecht sie verblieb, dis Elisabeth von Baugmarcus sie erdte und an Ivo von Bolligen brachte. Dessen Sohn Jakob verkauste sie 1422 an den bernischen Schultheißen Rudolf Hof meister (C. A. Blösch, Geschichte der Stadt Biel I. 124. Rudolf Hosmeister, von G. Tobler in der Sammlung bernischer Biographien I. 408). Ein Baunzund Marchbrief von 1426 giebt folgende Grenzen der

herrichaft an: Bum 1. ge Funtschmann an bem Grien und fo weit in ben See, als ein Rnecht mit einem Stein werfen tann und von Funtschmann auf und an Rrütete Gich, vo ba in bie grubete Matte und ben Bielweg hinauf und zu ber alten Blaue zu Lamligen und barnach ben Bach ab und in ben See ein Sandwurf weit. 1441 taufte Berr Rubolf Sofmeifter bas Gichenbahnholz von Rudi von Ligerz, Burger zu Bern. Bauholz für bie 2 Mühlen vorbehalten. Rubolf Sofmeisters Bittme, Cacilia von Reinach, vertaufte bie herrichaft am St. Ulrichstag 1454 an ben Ritter Casbar vom Stein, ebenfalls Schultheiken von Bern. Gs erbte fie fein Sohn Betermann, beffen Bittme Anna von Dachsfelben fie an Wilhelm von Diesbach, Schultheiken von Bern, vertaufte um 1100 Gulben, namlich: Gericht, Twing und Bann bes Dorfes Twann, b. h. bie gange niebere und bie halbe hohe Berichtsbarkeit. Bilhelm von Diesbach verfaufte fie 1487 an Bern. Ewann und Ribau fteuerten felbst jebes 100 Gulben bazu (Rathsmanual 57, S. 41 zum 13. Januar 1487. Anshelm III. 322).

Die hohe Gerichtsbarkeit gehörte halb bem Twingherrn und halb der Grafschaft Nibau. Bern erwarb sie durch die Eroberung von Nibau 1388 und den Abkauf vom letzten Twingherrn Wilhelm von Diesbach. Bereits 1426 waren von Bern und Abgeordneten Biels, Nibaus und Bürens die Twingherrenrechte, namentlich die Rebhut, genau festgestellt worden.

Den Bauern von Ewann wurden 1485 auf ihre Bitten 2/8 ber Steuern erlaffen und 1494 tauften fie

fich um 100 Rheinische Gulben von ber Leibeigenschaft gang los.

Im Bauernkriege blieben die Lente am See (nicht nur das Amt Erlach, f. S. 263) der Regierung tren; die eine Hälfte ihres Auszuges stieß zu Bern, die andere zu Biel; 2 Mann wurden noch in das Schloß Nidau gesandt. 1673 wurde den Twannern und Ligerzern für bezeugte Treue das Ohmgeld erlassen.

Herr Kuno von Twann mußte 1213 bie von seinem Ontel Konrab ber Kirche von Cresster entzogenen Zehneten von Enges und Wams (?) zurüderstatten (Fontes I. 513, 514). Noch 1311 war sein Geschlecht im Orte begütert.

Folgende ge istliche Stifte hatten hier Besitz: St. Iohannsen, Bargenbrügg-Leuzigen, Thorberg, Tedzligen, das Priorat der Insel, besonders aber Frausbrunnen und die Johanniter von Buchsee und Thunstetten (Fontes l. c., Amiet, Regesten von Fraubrunnen, Stettler, Regesten von Buchsee, Pagan 131). Die Reben der Tedlinger-Frauen, dei 28 Mannwert (3½ Jucharten), 786 Maß Weinzinses, erhielt nach der Reformation das Spital in Bern.

Rebbesitzer weltlichen Standes waren: Die Teß, Ulfingen, Biel, Whler, Mutwhler (Montsevolier), im Thurn von Basel, Büberich, Courtelary, Täuffelen, Baumarcus, Corgemont und vom 14. Jahrhundert an auch Burger von Biel, Bern, Solothurn u. a. 1427 erhielt der bernische Schultheiß Rudolf Hosmeister das Gut Kroß in Twann von den Johannitern in Buchsee zu Lehen (Stettlers Regesten R. 187). Am 1. Dezem-

ber 1483 verkauften ber Alt = Schultheiß Rudolf von Erlach und Hans von Erlach, Ebelknechte, um 12 Rhein. Gulden einen Zins von 2 Sefter Wein, sowie  $5^{1/2}$  Sesster Wein von Stücken zu Alfermee und  $3^{1/2}$  von Güstern zu GroßeTwann jährlichen und ewigen Zinses, an das Kloster St. Urban (Luzerner Archiv, Acten von St. Urban). Im Beginn des 16. Jahrhunderts besaß Glado Way Reben zu Klein-Twann, die dem Pfarrer von Ligerz zinspssichtig waren (St. Johannsenduch I. 653). Jakob Tillier, gewesener Stiftsschaffner, der bereits Haus und Reben in Klein = Twann besaß, kaufte am 11. November 1677 ein anstoßendes Haus und Trüel von Alexander von Wattenwhl um 100 Kronen.

Ein Haus und Gut in Twann besaß ber bernische Schultheiß Johann Rudolf Sager (1597—1623). Es scheint jenes des Twingherrn Wilhelm von Diesbach, zunächst der Kirche, zwischen dem See und der Straße, gewesen zu sein. Sagers Tochter Maria brachte es ihrem Gemahle Johann Anton Güder von Holligen zu (gestorben 1627). Ihre gleichnamige Tochter heirathete Niklaus Kirchberger, Herrn zu Bremgarten und des Raths, der das Gut erhielt. 1737 gehörte es der Hosmeisterin Steiger, 1768 Herrn Rudolf Steiger, des täglichen Raths von Bern. Heute besitzt es Herr Karl Engel (Steck, hist. Nachrichten über den Spital vom h. Geist in Bern II. 141. Pagan, S. 82. Ein Plan von 1737 im Besitz der Frau Thormann in Wingreis).

1737 befaßen öftlich von ber Kirche gegen Bingreis zu noch Reben: hofmeifter Bictor von Erlach, herr Landvogt von Buren, herr heimlicher Steiger und ein

Herr Frisching. Biel hatte ebenfalls in Twann Reben, bie in ber Revolution 1798 um 2730 Kronen Losgeschlagen wurden. Ein Jahr vorher hatte ihre Schätzung einen Werth von 4596 Kronen ergeben (Blösch, Geschichte ber Stadt Biel III. 179). Auch in ben zu Twann gehörigen Weilern Wingreis, Gaicht, Kapf, Engelberg und Rogget besinden sich schöne Rebgüter. Haus und Hof zu Gehacht (Gaicht) kanften die von Twann am Jakobstag 1529 vom alten Johanniterhause Buchsee um 420 A (S. die Artikel Wingreis, Engelberg und Rogget).

Rirdliches.

Die Kirche von Twann gehörte 1228 in bas Detanat Solothurn bes Bisthums Lausanne. Sie besaß verschiebene Weinzehnten zu Twann, vertauschte sie aber um 1280 um Güter und Zehnten zu Tüscherz an St. Johannsen. 1255 besaß sie die Rebe "zem hut Wingarten" (Fontes II. 89, 66, 410).

Bögte ber Kirche waren die Freien von Twann. Herr Cuno trat 1287 alle seine Güter und Leute, ben Kirchen sat inbegriffen, den Johannitern zu Buchsee ab. In einem Streite mit Burchard von Teß über die Bogtei 1253 sprach Eraf Rudolf von Reuendurg ihnen alle Rechte zu. Zweimal des Jahres aber sollten Burchard und sein Gefolge im Hause des Leutpriesters bewirthet werden. Auch die Edeln von Couptelary genossen ein solches Gastrecht, verzichteten aber 1259 darauf (Fontes II. 170, 358, 359, 488). Um 8. September 1299 weihte Bruder Iwan, Bischof von Lacedamon, die Kirche der heiligen Jungfrau, Johannes dem Täufer und dem Bischof Martin und stiftete auf

biefen Tag ein ewiges Kirchweihfest (Fontes III. 745). Am 11. Juni 1482 wurden 3 Altäre in der Kirche eingeweiht, der große den H. Johann und Martin, jener links der H. Jungfrau, und jener rechts den H. Anton und Urban.

Balb barauf verlangte ber Bischof Gerhard von Basel vom Pfarrer von Twann einen Gelbbeitrag, den dieser zu zahlen sich weigerte. Der Bischof sprach den Bann über ihn aus, mußte ihn aber 1311 zurücknehmen, als die Iohanniter ein päpstliches Privileg vorwiesen, das sie von solchen Steuern ausnahm (Fontes IV. 451). 1453 wurde die Kirche visitirt; es war an ihr wie an den übrigen manches verdorben und wurde nun zur Ausbesserung empsohlen (Fetscherin, im Archiv des hist. Bereins I. 304, 371). Wit der Einziehung der Johannitergüter in der Reformation kam auch der Kirchensah von Twann an Bern.

Die Kirchgemeinbe von Twann wurde durch Decret bes Großen Rathes am 17. Mai 1876 um Ligerz und 1879 um Tüscherz und Alfermee vergrößert. Durch ein Decret vom 8. November 1889 wurde Ligerz wieder eine eigene Pfarrei.

Die Kirche von Twann ist viel weniger schmuckvoll als jene von Ligerz. Der breiseitige Chor und
bas Schiff (spätgothisch?) sind in gleicher Höhe stach bebeckt und bilben ein Ganzes. Die einsachen Spizbogenfenster haben keine Maßwerke. Der Thurm, spätromanisch, hat gekuppelte Rundbogensenster (Rahn, zur Statistik schweiz. Kunstdenkmäler im Anzeiger für schweiz.
Alterthumskunde 1881, S. 212). Die Kirche enthalt

Seit Alters gehörten beibe zur Pfarre Sut; nach beren Aufhebung im Jahre 1879 wurden fie zu Twann eingepfarrt. Mit Sut standen sie unter der Herrschaft Ridau und kamen mit dieser am Ende des 14. Jahrhunderts an Bern; sie gehörten zum Stadtgericht der Landvogtei Ridau. Destlich vom Dorfe, auf einem mit Reben bepflanzten Felsen am See, soll eine Kapelle gestanden haben.

Gine große Bahl geiftlicher Stifte bejag Reben in Tufderg. St. Johannfen hatte Lebensleute auf brei Lebengütern und Rebnten, die fie um 1230 gegen Rebnten zu Twann an die Kirche von Twann vertanfchte. Die Abtei erhielt 1267 burd Bergabung bes Ritters Berchtolb von Biel beffen Allobe au Tufcherg. Diefer hatte turg vorher einen Theil feines Gutes Frauentappelen gefchentt (Fontes II. 66, 683). Das Stift Bofingen vertaufte feinen Befit in Tufdera 1288 um 14 Mart Silbers an Fraubrunnen (Fontes III. 453). Fraubrunnen behielt feine Reben bis gur Reformation. Das 1534 aufgenommene Reburbar berzeichnet 11 Mannwerke, nicht gang 1 1/2 Jucharte. Später beirug es 16 Mannwerte mit bem Saus Egge (Amiet, Regesten von Fraubrunnen S. 176). Auch Sottstatt (89 Mannwert mit bem "hof"), befonbers aber St. Urban waren hier begutert. St. Urban befaß in ber Umgegenb mehr als 50 Grunbstude (163 Mannwert), beren bebeutenbftes Convalet mar. lugernifche Liquibationstommiffion veraugerte fie ben 16. September 1848. Convalet ging 1849 an herrn Albert Berban-Wilbermett über laut Fertigung bom 15. Sep1

tember und 23. Oktober 1849 (Siehe b. Art. Convalet). Bereits 1329 hatte St. Urban von Thomas von Tüfcherz, Burger von Biel, einen Weinberg zu Tüscherz, ben er vom Mitter Peter von Courtelary zu Lehen trug, gekauft (Fontes V. 708).

Ale weitere Befiger find au nennen: Die Spitaler pon Nibau (17 Mannwert) und Solothurn (18 Mannwerf mit bem Siodli). Ueber ben Balb Fingolzberg, jest Tufcheraberg, ben bie Stadt Nibau und bie Bemeinbe Tufderz-Alfermee gemeinschaftlich befagen, waren am 11. Januar 1539 und am 20. Januar Schiedsfpruche gefällt worben; am 3. Oftober 1713 wurde er getheilt (Originalurfunde im Archiv Tufchera). Das "Thüringergut" hatte 75 Mannwert. Christian Drühorn von Biel, Burger von Bern, brachte 1575 feiner Gemahlin Magbalena Efcarner Guter gu Sut und Ipfach und Reben gu. Sie feste ihren Bruber Davib zum Erben ein. Spater befaß fie beffen Entel Bernhard Ticharner (1612-1695), Landvogt gu Laufanne und bes Raths, und barnach beffen Sohn Bincenz, Commandant bon Aarburg (Gen. Ticharner MH.). 1601 ericeinen hier als Befiger Alt Schultheiß Abraham von Graffenrieb, Benner Chriftian Billabing und Rathsherr Davib Ticharner.

Staats, und Corporationseigenthum waren 378 Mannwerf (47 Jucharten), Privaten gehörten etwa 270 Mannwerf (34 Jucharten). Die Namen Steigersbürp und Fischerbüry beuten auf Besitz ber Familien Steiger und Fischer. Das Solothurn, das Thüringen, (Wirtschaft zum Schützen) und bas Fraubrunnenhaus, am See an

ber jetigen Landstraße gelegen, brannten 1877 ab. Das Gottstatterhaus bagegen, "ber Hof" genannt, steht noch.

Bon einem nicht abligen Geschlechte von Tüscherzsfind bekannt der genannte Thomas mit seiner Frau Minna und seinen Kindern Riklaus und Metina, sodann Burthard 1305, Heinrich, der 1316 eine Schuppose zu Zegistorf von Rudolf von Erlachs Bruder zu Lehen trug und Petrus des Raths zu Biel (Fontes IV. 210. 686. V. 709. VI. 5, 26, 33, 392).

Burgergeschlechter von Tuscher3: Fahrer (ausgestorben), hirt, Letscho, Matthus, Römer, Röffelet, Rupp (ausgestorben), Straßer, Tschantre.

Literatur: Rämy 322. — Top. Karte 120. — Besonders verdanke ich viele genaue Mittheilungen herrn Friedrich hirt, Lehrer in Twann.

**Twann,** franzöfisch Douanne (Duana 1185, Duan 1213, Tuanna 1225, Tvanns 1235, Tuwanno 1237, Duane 1253, Tuanne, Tuanna 1335, Twanna 1338, Twanne 1357, Duanna 1453).

Großes Pfarrdorf am nörblichen Ufer des Bielers swischen Ligerz und Wingreis, im Amtsbezirk Ridau, von diesem 2 und von Bern  $8^1/2$  Stunden entsernt. Es bildet eine lange, dem See nach gebaute enge Straße und besteht aus den Dörfern Großs und Klein-Twann. Das Dorf hat in 73 Häusern 439 Einwohner, die sich meist mit Weindau beschäftigen. Die Gemeinde Twann besteht aus Großs und Klein-Twann, Moos, Insel, Wingreis, Gaicht, Kapf, Megglingen und Tschüppeli und hat in 147 Häusern 187 Einwohner. Die Kirchgemeinde

Twann umfaßt Twann, Tüscherz und Alfermee und hat 1198 Einwohner.

Eine wenn auch nicht bebeutenbe Pfahlbausstation aus ber Steinzeit befand sich vor Twann (Mitth. von Herrn Dr. E. von Fellenberg). Auch in ber römischen Zeit war der Ort bestebelt. Das lehrt uns das in den Felsen oberhalb des Dorfes besindliche Hohlische. 1875 wurde es von Herrn Dr. Edmund von Felsenberg systematisch untersucht, der mir das rüber Folgendes mittheilte:

"Die Boble ift nicht tief im Boben, inbem ber Boben, Juratalt, rafch in einer terraffenformig abgestuften Flache ansteigt. Diese zeigt viele ichalenformige Ginfentungen und freisrunde Schalen, bie aber nicht fünftlich find, fonbern von bem herabfallenben Baffer herrühren, fog. Cascabellenlöcher. Born burch bie Bohle hingegen gieht fich von einer Ede gur anbern eine fehr forgfältig gearbeitete Mauer, welche ben abfälligen Boben Sohle zu einer geraben Terraffe umgestaltet hat. zeigt bas Charafteriftifche ber aus regelmäßigen fleinen Quabern mit Fugen über Quabermitte gebauten romischen hinter ihr mar ber Boben 1-11/2 Meter Mauern. tief zusammengeset aus feiner Erbe, Roble und Afche. Darin fanden fich bie zerichlagenen und halbverbrannten Anochen vieler — burchaus junger — Thiere, Fertel, Riegen, Lämmer, baneben gahlreiche Bruchftude rober teltischer ober telto-romischer Topfermagren. Die Funde und ber Fundort laffen taum einen Zweifel übrig, bag, wie querft Amiet erklärt hat, hier eine felto-römische Opferftatte beftanb." (S. Bagan, hiftorifche Befchreibung ber Bogtei Ribau, S. 14-15 [1768].)

Bom Orie vernahmen wir erst wieber etwas, als bas Mittelalter bereits weit vorgeschritten war.

Da gehörte das Gebiet einem freien Geschlechte, bas sich von Ewann (Duana) nannte. Seine Burg scheint in der Mitte des 13. Jahrhunderts noch gestanden zu haben (Fontes II. 358). Ueberreste sindet man noch auf der Ewannsiuh ("Burgsiuh") oberhalb dem Dorfe, von wo man eine schöne Fernsicht genießt. Der "Bigisader" oberhalb Wingreis wird 1568 als Phquartsader in der alten Burg unter Seyacht gelegen bezeichnet. Auf der etwas weiter östlich gelegenen Schloßsuh hat, wie es scheint, niemals ein Schloß gestanden (Witth. von Herrn F. Hirt in Ewann).

Die Herren von Twann vergabten im 12. Jahrhundert die Hälfte des ganzen Weinzehntens von Twann, den Zehnten von 9 Häusern ausgenommen, an St. Iohannsen (Fontes I. 478. II. 66).

Die Herschaft Twann erstreckte sich von Twannbach bis zur Fluh, einem in den See ragenden Felsen und eine handwurfsweit in den See. Bereits im 13. Jahr-hundert gehörte sie den Edeln von Teß. Clara, Ershards von Teß Tochter, brachte sie 1334 ihrem Semahl Otto von Baux marcus zu, bei bessen Geschlecht sie verblieb, die Elisabeth von Bauxmarcus sie erdte und an Ivo von Bolligen brachte. Dessen Sohn Jakob verkaufte sie 1422 an den bernischen Schultheißen Rudolf Dof meister (C. A. Blösch, Geschichte der Stadt Biel I. 124. Rudolf Hosmeister, von G. Tobler in der Sammlung bernischer Biographien I. 408). Ein Bannund Marchbrief von 1426 giebt folgende Grenzen der

herrichaft an: Rum 1. je Funtschmann an bem Grien und fo weit in ben See, als ein Rnecht mit einem Stein werfen tann und von Funtschmann auf und an bie Rrütete Gich, vo ba in die grubete Matte und ben Bielweg hinauf und zu ber alten Bläue zu Lamligen und barnach ben Bach ab und in ben See ein Sand-1441 taufte Berr Rubolf Hofmeister bas Gichenbahnholz von Rubi von Ligerz, Burger gu Bern, Bauholz für bie 2 Mühlen vorbehalten. Rubolf Sofmeifters Bittwe, Cacilia von Reinach, verfaufte bie herrichaft am St. Ulrichstag 1454 an ben Ritter Caspar pom Stein, ebenfalls Schultheiken von Bern. Gs erbte fie fein Sohn Betermann, beffen Wittme Anna bon Dachsfelben fie an Wilhelm von Diesbach. Schulibeiken von Bern, verfaufte um 1100 Gulben, namlich: Gericht, Twing und Bann bes Dorfes Twann, b. h. die gange niebere und bie halbe hohe Gerichtsbarkeit. Bilhelm von Diesbach vertaufte fie 1487 an Bern. Emann und Ribau fteuerten felbft jebes 100 Gulben bazu (Rathsmanual 57, S. 41 zum 13. Januar 1487. Unshelm III. 322).

Die hohe Gerichtsbarteit gehörte halb bem Twingherrn und halb ber Grafschaft Nibau. Bern ers warb sie durch die Eroberung von Nibau 1388 und ben Abkauf vom letzten Twingherrn Wilhelm von Diesbach. Bereits 1426 waren von Bern und Abgeordneten Biels, Nibaus und Bürens die Twingherrenrechte, namentlich die Rebhnt, genau festgestellt worden.

Den Bauern von Twann wurden 1485 auf ihre Bitten 2/8 ber Steuern erlaffen und 1494 fauften fie

fich um 100 Rheinische Gulben von ber Leibeigenschaft gang los.

Im Bauernkriege blieben die Leute am See (nicht nur das Amt Erlach, f. S. 263) der Regierung treu; die eine Hälfte ihres Auszuges stieß zu Bern, die andere zu Biel; 2 Mann wurden noch in das Schloß Ridau gesandt. 1673 wurde den Twannern und Ligerzern für bezeugte Treue das Chmgeld erlassen.

Herr Kuno von Twann mußte 1213 die von seinem Ontel Konrad der Kirche von Cresser entzogenen Zehnzten von Enges und Wams (?) zurüderstatten (Fontes I. 513, 514). Noch 1311 war sein Geschlecht im Orte begütert.

Folgende geistliche Stifte hatten hier Besit; St. Johannsen, Bargenbrügg-Leuzigen, Thorberg, Tedsligen, das Priorat der Insel, besonders aber Frausbrunnen und die Johanniter von Buchsee und Thunstetten (Fontes l. c., Amiet, Regesten von Fraubrunnen, Stettler, Regesten von Buchsee, Pagan 131). Die Reben der Tedlinger-Frauen, dei 28 Mannwerk (3½ Jucharten), 786 Maß Weinzinses, erhielt nach der Reformation das Spital in Bern.

Rebbesitzer weltlichen Stanbes waren: Die Teß, Ulfingen, Biel, Whler, Muswhler (Montsevolier), im Thurn von Basel, Büberich, Courtelarn, Täuffelen, Baumarcus, Corgemont und vom 14. Jahrhundert an auch Burger von Biel, Bern, Solothurn u. a. 1427 erhielt der bernische Schultheiß Audolf Hofmeister das Gut Kroß in Twann von den Johannitern in Buchses zu Lehen (Stettlers Regesten N. 187). Am 1. Dezem-

ber 1483 verkauften ber Alt. Schultheiß Rubolf von Erlach und Hans von Erlach, Sbelknechte, um 12 Rhein. Gulben einen Zins von 2 Sefter Bein, sowie  $5^{1/2}$  Sester Bein von Stücken zu Alfermee und  $3^{1/2}$  von Güstern zu Groß-Twann jährlichen und ewigen Zinses, an das Kloster St. Urban (Luzerner Archiv, Acten von St. Urban). Im Beginn des 16. Jahrhunderts besaß Glado Way Reben zu Klein-Twann, die dem Pfarrer von Ligerz zinspflichtig waren (St. Johannsenbuch I. 653). Jakob Tillier, gewesener Stiftsschaffner, der bereits Haus und Reben in Klein. Twann besaß, kauste am 11. November 1677 ein anstohendes Haus und Trüel von Alexander von Wattenwyl um 100 Kronen.

Ein Haus und Gut in Twann besaß der bernische Schultheiß Johann Rudolf Sager (1597—1623). Es scheint jenes des Twingherrn Wilhelm von Diesbach, zunächst der Kirche, zwischen dem See und der Straße, gewesen zu sein. Sagers Tochter Maria brachte es ihrem Gemahle Johann Anton Güder von Holligen zu (gestorben 1627). Ihre gleichnamige Tochter heirathete Niklaus Kirchberger, Herrn zu Bremgarten und des Naths, der das Gut erhielt. 1737 gehörte es der Hospielterin Steiger, 1768 Herrn Rudolf Steiger, des täglichen Raths von Bern. Heute besitzt es Herr Karl Engel (Steck, hist. Nachrichten über den Spital vom h. Geist in Bern II. 141. Pagan, S. 82. Ein Plan von 1737 im Besitz der Frau Thormann in Wingreis).

1737 befaßen öftlich von der Kirche gegen Wingreis zu noch Reben: Hofmeifter Bictor von Erlach, Herr Landvogt von Büren, Herr Heimlicher Steiger und ein Herr Frisching. Biel hatte ebenfalls in Twann Reben, bie in ber Revolution 1798 um 2730 Kronen losgesschlagen wurden. Ein Jahr vorher hatte ihre Schätzung einen Werth von 4596 Kronen ergeben (Blösch, Geschichte ber Stadt Biel III. 179). Auch in ben zu Twann gehörigen Weilern Wingreis, Saicht, Kapf, Engelberg und Rogget befinden sich schöne Rebgüter. Haus und Hof zu Gehacht (Gaicht) kauften die von Twann am Jakobstag 1529 vom alten Johanniterhause Buchsee um 420 A (S. die Artikel Wingreis, Engelberg und Rogget).

Rirdliches.

Die Kirche von Twann gehörte 1228 in bas Detanat Solothurn bes Bisthums Laufanne. Sie besaß verschiedene Weinzehnten zu Twann, vertauschte sie aber um 1280 um Güter und Zehnten zu Tüscherz an St. Johannsen. 1255 besaß sie die Rebe "zem hut Wingarten" (Fontes II. 89, 66, 410).

Bögte ber Kirche waren die Freien von Twann. Herr Euno trat 1237 alle seine Güter und Leute, ben Kirchen sat inbegriffen, ben Johannitern zu Buchsee ab. In einem Streite mit Burchard von Teß über die Bogtei 1253 sprach Graf Rudolf von Renewburg ihnen alle Rechte zu. Zweimal bes Jahres aber sollten Burchard und sein Gefolge im Hause des Leutpriesters bewirthet werden. Auch die Ebeln von Couptelary genossen ein solches Gastrecht, verzichteten aber 1259 barauf (Fontes II. 170, 358, 359, 488). Am 8. September 1299 weihte Bruder Iwan, Bischof von Lacedämon, die Kirche ber heiligen Jungfrau, Johannes bem Täufer und bem Bischof Martin und stiftete auf

biefen Tag ein ewiges Kirchweihfest (Fontes III. 745). Am 11. Juni 1482 wurden 3 Altäre in der Kirche eingeweiht, der große den H. Johann und Martin, jener links der H. Jungfrau, und jener rechts den H. Anton und Urban.

Balb barauf verlangte ber Bischof Gerhard von Basel vom Pfarrer von Twann einen Gelbbeitrag, ben bieser zu zahlen sich weigerte. Der Bischof sprach ben Bann über ihn aus, mußte ihn aber 1311 zurücknehmen, als die Iohanniter ein päpstliches Privileg vorwiesen, das sie von solchen Steuern ausnahm (Fontos IV. 451). 1453 wurde die Kirche visitirt; es war an ihr wie an den übrigen manches verdorben und wurde nun zur Ausbesserung empsohlen (Fesscherin, im Archiv des hist. Bereins I. 304, 371). Wit der Einziehung der Johannitergüter in der Reformation kam auch der Kirchensak von Twann an Bern.

Die Kirchgemeinbe von Twann wurde burch Decret bes Großen Rathes am 17. Mai 1876 um Ligerz und 1879 um Tüscherz und Alfermee vergrößert. Durch ein Decret vom 8. November 1889 wurde Ligerz wieder eine eigene Pfarrei.

Die Kirche von Twann ist viel weniger schmuckvoll als jene von Ligerz. Der breiseitige Chor und
bas Schiff (spätgothisch?) sind in gleicher Höhe flach bebect und bilben ein Ganzes. Die einsachen Spigbogenfenster haben keine Maßwerke. Der Thurm, spätromanisch, hat gekuppelte Rundbogensenster (Rahn, zur Statistik schweiz. Runstbenkmäler im Anzeiger für schweiz.
Alterthumskunde 1881, S. 212). Die Kirche enthält

keine Glasgemälbe. Die Kanzel ist von 1623, Stühle neben der Kanzel tragen die Jahrzahl 1638. Im Chor sind geschniste Stühle von 1666, die den umliegenden Rebbesitzern gehörten. Bon den Wappen sind nur ershalten: Tscharner, Essinger, von Erlach, Wattenwyl und dasjenige der Insel (eine schwarze Gabel in Silber). Im Schiff ist ein Tscharner-Wappen an einer Bank. In der Borhalle, sowie im hintern Theil des Schiffes liegen alte Grabsteine, jenen in Ligerz ähnlich. Im Chor sind 2 neuere Grabsteine verbeckt. Die Orgel wurde 1882 von Frau Schenk in Twann gestistet.

Im Thurme hängen brei Gloden. Die eine von 1478 hat gothische Minustelinschrift und folgende Bilsber: Maria mit dem Kinde und die Evangelisten in Medaillon zwischen der Schrift, und im Mittelseld der Glode einen Bischof und Christus am Kreuze mit Maria und Iohannes. Die zweite von 1436 hat eine beutsche und lateinische Minustelinschrift. Die dritte, mit gothischen Majusteln (Credo in deoum pater. Ave maria gracia plena dominus tecum) und dem Bilde der Maria mit dem Kinde, vor denen ein Engel kniet, stammt aus dem 14. Jahrhundert (Rüscheler 106, 129).

Die Abendmahlsbecher, silbern und vergolbet, sind ein Geschent bes Schultheißen Sager. Sie haben am Kranz die Inschrift:

Einer ehrsame Gemeind ber Herrschaft Twann zu gutem zu bebenken, Thut mich Hand Rubolf Sager, Benner, Buwherr und bes Rats ber Statt Bern hieher schenken 1591.

Ein ehrsam Gemeind Twann zu verehren, Thut mich Hans Rubolf Sager, Schultheiß ber Statt Bern, in die Kilchen verehren 1616.

Die Abendmahlstannen, die eine rund mit engem Halfe, die andere sechsedig, wurden 1679 vom Schultheißen Samuel Frisching der Gemeinde Twann geschenkt.

Befannte Bfarrer von Tmann:

- Heinrich Summerer (f. b. Art. Ribau).
- Conrad Schilling, ber lette Abt von Gottstatt 1524—1528 (s. b. Art.), nahm die Reformation an, wurde am 24. Mai 1529 Schaffner ber neuen Bogtei Gottstatt, seiner früheren Abtei, bis 1538 und im Des zember 1546 resormirter Pfarrer von Twann.
- Hans Georg Kilch ber ger (von ber 2. Hauptlinie), Sohn Samuels und der Barbara May, geboren 1616, Helfer in Thun 1627, Pfarrer zu Kallnach 1631, Zu Twann 1631, zu Bürglen 1645, zu Vinelz 1659, ftarb 1663. Sein Großvater, Bater, Sohn und Entel waren alle Pfarrer (Genealogie Kilchberger).
- Abraham Barticht aus Bern, studirte auf fremben Universitäten, war Pfarrer zu Twann 1691 bis zu seinem Tobe 1719. Er gab 1714 zu Basel im Oruck heraus: "Grundveste ber wahren Religion", ein Buch, das in bernischen Landen verboten wurde (Leu II. 48).
- Albrecht Bisins, Sohn bes "Jeremias Gotthelf", geboren zu Lütelfüh ben 6. November 1835, besuchte bie Schulen von Burgdorf und Bern, studirte Theologie in Bern und Berlin, ordinirt 1858, Vicar bis 1868, beutscher Pfarrer im St. Immerthale 1863,

Pfarrer in Twann 1867. Immer mehr trat er auf bie liberale Seite, wurde Redaktor der "Reformblätter", Regierungsrath 1878, Erziehungsdirektor und Leiter des Gefängnißwesens, großer Geguer der Todesstrafe, Mitglied des Ständerathes 7. Mai 1881, Bicepräsident des Regierungsrathes, starb den 20. September 1882.

Gefchlechter von Twann: Engel, Fasnacht, Gerster, Gurleth, Arebs, Mürset, Rösselet. Fasnacht haben in Bern 1622, Gerster 1824 und 1867 Burgerrecht genommen, jene sind auf Schmieden, diese auf Mohren zünftig geworden. Aus der Familie Gerster sind viele Notarien und auch Geistliche hervorgegangen (N. F. v. Mülinen, Landgeschlechter, Mf. 268, 270).

Abraham Rösselet 1770—1850, trat jung in französsische Dienste, focht bei ber Bertheibigung ber Bastille, trat barnach in holländische Dienste, war vor Jürich 1799, in Corsita 1800, in Calabrien 1807—1811, vor Poloze 1812, am Rhein 1818—1814, Bastaillonschef in der Schweizergarde in Paris 1816—1830, lebte darauf zurückgezogen in Bern bis zu seinem Tode 1850. Er schried: Souvenirs d'un vieux militaire (bis zum Jahre 1844), die von R. v. Steiger 1857 in Reuenburg veröffentlicht wurden.

Gabriel Mürfet, ein Beteran von 1798, ftarb am 22. Februar 1876 im Alter von 95 Jahren. (Berner Taschenbuch 1878 S. 318).

In der malerischen Twannbachschlucht heißt eine Höhle die Täuferhöhle, was wohl auf Reutäufer hinbeutet, die einst hier ihr Wesen getrieben. Gine Abbilbung von Kirche und Pfarrhaus von 1829 gibt Beibel in seiner Sammlung: Die Pfarrhäuser bes Kantons Bern. Gine Ansicht ber Kirche vor bem Schulhausban von Pfarrer Gerster von Ferenbalm um 1850 besitzt Derr Pfarrer Gerster in Kappelen. Die beiben Twann-bachfälle malte Dunker 1775; die Stiche sind den Herren Fischer von Oberried und Sinner von Balaigues gewidmet. Eine Ansicht von Groß-Twann ließ Jenner 1790 stechen.

Literatur: Rämy 320—321. — Pagan, historische Beschreibung ber Bogtei Nibau 1768, S. 77—82. — Bestens verbanke ich hier bie vielen Mittheilungen bes Herrn Friedrich hirt, Lehrer in Ewann. — Top. Karte 135.

**Binel**<sub>3</sub>, französisch Fénis ober Fénil (Feni um 1100, Fenis 1228, Vinils 1275, Fenix 1285, Finils 1303, Fenix 1340).

Pfarrborf in fruchtbarem schönem Gelände im Amisbezirk Erlach, links vom Wege von Lüscherz nach Erlach, 35 Meter über bemselben. Die Entsernung beträgt von Bern 71/4 Stunden und von Erlach eine kleine halbe Stunde. Das Dorf hat in 39 Häusern 233 Einwohner. Mit der obern und untern Budlei, Mattenweg, Flachseren und Gostel, den Häusern am See, von welchen man auf einem langen Pfad von 72 Stufen zur Kirche steigt, bildet es eine Einwohnergemeinde (in 75 Häusern 434 Einwohner). Die Kirchgemeinde Vinelz umfaßt die Seemeinden Vinelz und Lüsscherz und hat 829 Einwohner.

Bei Binelz befand fich eine Pfahlbaustation ber späten Stein- (und "Aupfer-") Zeit. (Siehe ben 9. Pfahlbautenbericht von J. Heierli 1888, S. 65).

Im nahen Schaltenrainwalb, zwischen Binelz und Ins, steht die Ruine ber hafenburg (f. b. Art.).

Binelz tam in ber Folge zur herrschaft Erlach und gelangte in ben Burgunberkriegen mit ihr an Bern. In ber helvetit gehörte es zum Diftrifte Seeland und nach 1803 wieder zum Oberamte Erlach. Aus seiner poslitischen Geschichte ist sehr wenig bekannt.

Die obere Bublei, in beren Rahe die Kapelle zu ben Sieben Eichen gestanden (siehe den Artikel Erlach), wurde um 1700 von Emanuel Gaudard von Bern aus einem unbebauten Orte zu einem fruchtbaren Landgut umgeschaffen, das später an die Diesbach und 1737 an Samuel Henzi kam. Auch die Tribolet besaßen ein Landgut bei Binelz (Stauffer, Beschreibung v. Erlach 52).

Burgergefchlechter: Bloch, Gutmann, Hammerli, Klening, Meuter, einst aus Holland eingewandert, Traffelet, Weber. Traffelet haben sich 1878 in Beru auf Affen eingeburgert.

So gab auch ein Geschlecht "von Binelz", bas in Biel verburgert war (Fontes V. 234).

Rirdliches.

Eine Kirche Finils ober Binils wird bereits im 12. Jahrhundert erwähnt, doch scheint dies nicht unser Binelz, sondern Fonin bei Vallangin zu betreffen. Das gegen stand die Kirche von Binelz erwiesenermaßen im Beginn des 13. Jahrhunderts, wo sie unter den Pfarreien des Dekanats Solothurn im Bisthum Lausanne ausgezählt wird. Die Rähe ber Sasenburg läßt jedoch vermuthen, daß sie ältern Ursprungs ist. 1285 gehörte Binelz zum Dekanate St. Immer (Fontes I. 486. II. 89 III. 393). Offenbar durch Bergabung der Grafen kam der Kirchensak an das von ihnen gestiftete Kloster St. Johannsen, 1528 aber bei der Resormation siel er an Bern.

Die Kirche stammt aus bem Ende bes Mittelalters. Chor und Schiff haben jest Runbbogenfenster. Der Taufstein hat die saulenartige romanische Gestalt.

In ber Rirche befanden fich folgende alte Glass gemälbe

Im Chor: 2 von Erlach:Scheiben von 1567, gegensüber der Kanzel; 2 Bern-Scheiben von 1567 (nun als Eigenthum bes Staates im Museum von Bern).

Im Schiff: 2 Steiger-Scheiben mit ber Inschrift: "Johans Stehger, ber Zhtt Schuldhens ber Statt Bern 1567" (nun im Besitz bes Herrn Banquier Marcuard). (Aufzeichnung meines Baters vom 26. August 1874.)

Gegenwärtig find von diesen nur noch die 2 Bern-Bappen vorhanden. In der Rosette der Südseite sind noch 2 Schilder eingelassen, die offendar Stüde besonderer Glasgemälde gewesen sind: 1. in roth über einer filbernen Blume mit dieser verschlungen die goldenen Buchstaden P H; 2. in blau über drei goldenen Bergen ein goldener Stern, darüber ein Gerbermesser.

Jenes, von 1550, ist als Scheibenriß in der (eibg.) Wyßischen Sammlung noch vorhanden mit einem schilbhaltenden Bären und dem Spruche: Peter im Hag. Unter ben Pfarrern find zu nennen:

- Courab Schweizereisen, zünstig zu Schmieben 1609, Provisor ber 4. Classe, Pfarrer in Word 1610, Brosessor ber Philosophie in Bern 1612, Helfer am Münster in Bern 1613, Pfarrer zu Binelz 1619 bis zu seinem Tobe 1626. Bon seiner Gemahlin Anna Stölli hinterließ er eine Tochter, die 1631 Jost von Muralt, Bogt zu Gottstatt und St. Johannsen, Kornschern, heirathete und 1676 starb.
- Samuel Henzi aus Bern, Sohn bes Cornelius, Pfarrers zu Madiswyl, Pfarrer zu Belp 1661—1664, Professor der griechischen Sprache 1664, der hebräischen Sprache in Bern 1669, Präpositus auf dem Kloster 1676, das unter ihm nen erbaut wurde, endlich Pfarrer zu Binelz 1686 dis zu seinem Tode 1700. Sein Sohn Cornelius wurde Bilbhauer.
- Johann Jatob Graf aus Bern, ordinirt 1725, Bfarrer zu Botsbam 1729, zu Ligerz 1734—1752, Inspector ber Münfterthalischen Kirchen, Bfarrer zu Binelz 1752—1765, starb 1765.
- Johann Jakob Gerwer aus Bern, geboren 1721, ordinirt 1747, Feldprediger im sarbinischen Regiment Roh 1748, Pfarrer an ber Nybed 1759, 3. Helfer am Münster 1762, Pfarrer zu Binelz 1765—1804 (39 Jahre), Kammerer ber Klasse Nibau 1772, Inspektor ber Münsterthalischen Kirchen 1777, Dekan ber Klasse Nibau 1787—1803, wo er resignirte. Er starb im April 1804.
- Samuel Stuber aus Bern, geboren 24. Decbr. 1792, orbinirt 3. Juli 1815, Helfer in Zäziwhl

1819, Pfarrer nach Erlenbach 23. Juli 1821, Defan ber Klasse Thun 28. Juli 1837—1840, Pfarrer in Binelz 1. Juli 1840—1863, starb 1871.

Im Frühling 1825 gingen hier 15 Saufer in Flammen auf, wobei 10 Menschen umkamen.

Gine Abbildung des Pfarrhauses von 1827 gibt Beibel in seiner Sammlung: Die Pfarrhäuser des Kantons Bern.

Literatur: Rämy 240—241. — Sottlieb Stauffer, Sohn (in Sampelen), Top. ftat. Beschreibung der Kirchgemeinde Vinelz, Oberamts Erlach, Mss., der denom. Gesellschaft in Bern im Frühling 1830 eingessandt und mit einer Preismedaille bedacht. — Gefällige Mittheilung von Herrn Pfarrer Kutter. Top. Karte 136.

Wingels, franz. Vigneules (Wingelies 1181, Vinguolz 1289, Vingols 1310, Viniols 1339, Fingols 1470).

Dorf am nördlichen Ufer des Bielersees, in der Kirchgemeinde und Amtsbezirk Biel, 1/2 Stunde von Biel und 71/4 Stunden von Bern entfernt. Das Dorf hat 142 Einwohner in 20 Häusern. Bingelz, die Häuser du lac und das Kurhaus Magglingen bilden die Einswohnergemeinde Bingelz (265 Einwohner in 26 Häusern).

1874 wurden zwei Einbaume bem See bei Bingelz enthoben. Der eine aus Eichenholz, 13 Meter lang, wohl ber La Tene-Periode angehörig, befindet fich im Museum Schwab in Biel; ber andere, aus Pappelsholz, nicht ganz 6 Meter lang, zerfiel bei der Ausgrabung (E. v. Fellenberg und Bachmann, im Anz. f.

fcm. Alt. 1874 II. 556-561). Das Mufeum Schwab in Biel enthält rom ifche Funbe aus Bingelz.

Die Abtei Bellelan befaß ein Allob zu Bingelz, bas ihr amischen 1148 und 1181 von einer Chunequnde zugekommen mar. Bon einem Rubolf Schilling und feiner Frau Belwig faufte Gottftatt 1289 bie Rebe "gen Minfellere" ju Bingelg. Gin Beinberg, ben Rubolf von Meisberg von Sottstatt als Erblehen hatte, ging von ihm 1810 burch Rauf an Fraubrunnen über. 1339 taufte Gottftatt eine Rebe zu Bingelg von einem Beter Bufcher und feiner Frau Margareth (Fontes I. 416, III. 473, IV. 413, VI. 472). Bon ber Rebe Bebenader binter Bingels batte bas Briorat auf ber Insel einen Bins von 2 Schillingen zu beziehen 1357 (Stettler, Regeften bes Briorats auf ber Jusel mitten im See, R. 9). Auch St. Urban hatte bier ein Reb. aut. Spater befaß Bern bier viele Reben, Die 1801 als Nationalgut verfauft murben. Chenfo erging es mit ben Reben und Faffern, die Biel (Stabt und Spital) au Bingela hatte.

Bingelz lag im Gebiet ber alten Kaftvogtei von Biel, die sich vom Kalkofen von Ligerz bis nach Bözingen erstreckte, und ist immer bei Biel verblieben. Im Babener Bertrag von 1610 werden als zu Biel gehörig noch besonders bezeichnet Leubringen, Bözingen, Bingelz und Mett. So bilbete der Ort einen Bestandtheil des unter blichössich baslischer Hoheit stehenden Gemeinswesens von Biel.

Burgergeschlechter : Branbt, Matthys, Romer, Bannenmacher, Benbelin, Bygeger. Bon einem Gefchlechte von Bingely wirb 1310 Rubolf, Bater Beters, ges nannt (Fontes IV. 413).

Literatur: Blösch, Geschichte von Biel I. 39, II. 270, III. 177, 218. Rämy 193. Top. Karte 121.

## Wahlenborf. (Waladorf 1324.)

Dorf in ber Semeinde Menkirch, Amt Aarberg, füblich vom Castelenhubel des Frienisbergs, von Menkirch 1/2, von Narberg 18/4 und von Bern 21/2 Stunden entfernt. Es hat in 51 Häusern 354 Ginwohner; ein kleiner Theil des Dorfes, nach Jahn 2 Häuser, gehört zur Gemeinde Wohlen.

Bielleicht einft jum Befit bes Grafen Ubelharb von Sogern-Seeborf und barnach ber Brafen von Thierstein gehörig, ging Bablendorf frühe an Frienisberg Das Dorf iculbete bem Rlofter Bins und Behnten "in matten, an ufbruchen, in achren, an weiben olb an jungen genben, wie von alter har fommen were" und weigerte fich 1324, fie zu entrichten. Da flagte ber Abt bei Bern, und biefes orbnete ein Schiebsgericht an, bas in Mentirch zusammentrat. Im Ramen ber Dorficaft ericienen Claus Sterro, Jenni Rums, Jadi Retich, Beter Lacho, Beini Buch, Jenni Burtelli, Jenni Willis, Wernli Berchton, Ulli Schmocho, Walther Nüwis tomo. Johann von Bubenberg entichieb am 26. Mai 1324 : Die Dorfleute follen bem Abt gehorfam fein und den Behnten entrichten "was der pflug ert und ufbricht, es fig in adren old in matten, und barnach von allen früchten mit Bomgenben, jungen genben, hunren, pfennigginfen, wie von alter har", nach hartem Winter ober Sagel aber nur die siebente Feldgarbe statt 3ins und Zehnten (Fontes V. 411). 1380 veräuserte Frienissberg einen Teil seiner Serichte, zu dem auch Wahlenborf gehörte, an Bern (Blösch, große Festschrift 35). Das Dorf hatte noch dem Aloster Gelds, Weins, Kornsund Hühnerzinse zu bezahlen. Der Kornzehnten wurde 1528 um 30 Mütt verliehen (Frieden, das Aloster Frienisberg 102, 108). Als Frienisberg in der Reformation zu einem Amt umgeschaffen wurde, blieb Wahlendorf bei demselben. In der Helvetif gehörte es zum District Landgericht Zollikosen und von 1803 au zum Amt Aarberg.

Bon einem Geschlechte von Baladorf find befannt Burthard 1305 und Ulrich 1316 (Fontes IV. 210, 666).

Literatur: Ramy 162, 166. — Top. Karte 140, 316. —

**Esalperstuhl.** (Villa Gualberti 1107, Vilarwalbert 1146, Walperssuivile 1225, Vilar Warber 1228. Walbervilar 1247, Walprehswile 1249, Vapresvile 1258, Walperstwile 1259, Walpertswile 1261, Walprestswile 1262, Vualber vilar 1285, Walpretzwile 1308, Walprechzwile 1332, Walperzwil 1453).

Pfarrborf im Amtsbezirk Nibau, zwischen Aarberg und Täuffelen, Siselen und Bühl, über bem großen Moose auf ber Höhe gelegen, die sich von Siselen nach Bühl zieht. Die Entfernung beträgt von Aarberg 1, von Täuffelen 1/2, von Nibau 18/4, von Siselen 1, von Bühl 1/2 und von Bern 51/4 Stunden. Das Dorf hat

in 73 Saufern 478 Einwohner, die Gemeinde, bestehend aus dem Dorf und dem Gimmiz, in 91 Saufern 571 Einwohner. Die Kirchgemeinde besteht aus den Dörfern Walperswhl und Buhl und hat 810 Einwohner.

5 Minuten weftlich vom Dorfe, am Wege nach Täuffelen, ift bas fog. Stabtzelgli, ein um 1 Deter erhabenes Terrain, bas von Jahn als ber Ort einer römischen Nieberlaffung betrachtet wirb. Ge find in Walperswyl auch gahlreiche romifche Spuren gefunden worben. Bis in's 11. Jahrhundert verläßt uns barauf jebe Runbe. Da erfceint ein Berren gefchlecht Bilarpalbert. Billa Gualberti, bem ber Grund und Boben gehörte. Gine Ribenta, Tochter bes Saufes, brachte viele Allobien ihrem Gemable, bem Berrn Ulrich von Glane gu, ben fie 1078 heirathete. herr Wilhelm bon Glane vergabte bie Buter 1142 an feine Stiftung Alteurnf. Gin Sugo be Billa Gualberti ift Beuge um 1107, ein Rubolf vergabte 1146 feinen Befit gu Bontarli, ber jum Schloffe Blane gehörte, auch an Altenryf. Ein Friedrich mar Gelftlicher und ließ fich 1225 bom Laufanner Domtapitel bie Rirche von Sifelen übertragen. Betrus mar Monch ju Frienisberg 1261-1267. Cuno befaß ben Sof au Refag (Rehrsat) 1277 (Fontes I. 340, 414, 361, 420. II. 63, 530, 560, 612, 700. III. 214).

In ber Nahe bes Dorfes, gegen Gerolfingen zu, erhebt fich ein tünftlicher Hügel. Ob biefer auch im Mittelalter als Burg gedient hat, ober ob jene Orts-herren im Dorfe felbft, an der Stelle ber Kirche, ihre Beste gehabt, ift zweifelhaft.

Heinrich von Jegistorf verkaufte 1261 bem Ulrich von Schüpfen unter andern Gütern im Seeland 6 Schupposen zu Walperswhl. Gottstatt kaufte 1345 Zinse in Walperswhl von Rubolf von Sut (Fontes VII. 135). Ju den Iselgauischen Bestitzungen, deren Halfte Ulrich von Sut 1335 dem Grafen Rudolf III. von Ribau verkaufte und die 1398 an Bern übergingen, geshörten auch Güter in Walperswhl (Fontes II. 527, VI. 188, s. d. Art. Inselgau). Das Dorf blieb bei Nidau, als dieses bernisch geworden, und bildete mit Bühl eines der 6 Viertel "der obern Grafschaft" des Landgerichtes Ridau. Es ist mit Ausnahme der Jahre der Helvetif, da es zum Districte Seeland gehörte, bei dem Amte Ridau verblieben.

Im Burgrecht bes Grafen Aubolf von Reuenburg mit Bern 1308 war bestimmt, baß Streitigkeiten von Leuten beiber Parteien in Murten ober Walperswhl entschieden werben follten (Fontes IV. 318).

Gefchlechter von Walperswyl: Batschelet, Birks hofer, Groß, Güber, Helbling, Arebs, Marolf, Mathys, Maurer, Nitles, Roth, Strucher, Schwab, Will, Zesiger.

Benedicht Güber, 1787—1859, Amisrichter und Amisstatisalter in Ribau, 1822 vom Amte Ribau in ben Großen Rath gewählt, nahm bas Burgerrecht in Bern 1839 und wurde zünftig zu Schmieden. Aus seiner Ehe mit Elisabeth Gatschet stammte Ebuarb Güber, geboren 1. Juni 1817. Dieser studierte Theologie in Bern, Halle und Berlin, ward ordinirt 1839, Bicar in Madiswyl, 2. Pfarrer in Biel 1850, erster Pfarrer an ber Nybed in Bern 16. März 1855,

Dr. theol. h. c. ber Universität Königsberg 1862, Defan ber Klasse Bern 1867. Er starb bei seinem Sohn, bem Pfarrer in Kirchenthurnen, wohin er sich zurückgezogen hatte, ben 14. Juli 1882 (Alpenrosen vom 6. und 13. August 1882).

Eine Feuersbrunst wüthete im Dorfe vom 30. auf ben 31. August 1824, wo in Folge von Brandstiftung bes liederlichen Wälti-Benz, der sich darauf vergiftete, 30 häuser in Flammen aufgingen, und 1843 (Schweiz. Monatschronit von 1824 S. 144—145, Zürich 1825 und 3. C. Appenzeller, Pfarrer in Biel: Der Mordbrand in Walperswhl im Oberamt Ridau. Bern bei Jenni 1825, 78 S. mit einem Ortsplan. Jahns Chronit gibt irrig die Jahreszahlen 1826 und 1846 an).

Die Kirche von Walperswhl gehörte 1228 ins Defanat Solothurn bes Bisthums Laufanne und 1285 ine Defanat St. Immer. Der Rirchenfat gehörte den Grafen von Renenburg. Als Ru= bolf I. von Reuenburg-Mibau 1247 bie Rirche von Bürglen an Gottftatt vergabte, bie er vom Bifchof von Laufanne au Lehen trug, stellte er biefen burch bie Rirche von Walperswhl ficher. 1309 vergabten Graf Rubolf III. bon Reuenburg-Nibau und fein Bruber, ber Bropft Sartmann bon Solothurn, ben Rirchenfat an St. Johann : fen (Fontes II. 89, 285, 409, III. 392, IV. 368). Sein Gintommen murbe 1453 auf 40 % geschätt. bestand meist aus Rorn= und Weinzehnten (Bagan 133). Die Bifitation, bie in jenem Jahre vorgenommen murbe, ergab bie Rothwenbigfeit vieler Ausbefferungen in Rirche und Pfarrhaus (Fetscherin, Bifitationsbericht im Archiv

b. hift. Bereins I. 318, 382). Mit ber Reformation tam ber Rirdenfas an Bern, und bie Bfarre ward bem Ribaukapitel einverleibt. Die Rirche mar ben Beiligen Anbreas, Margaretha und Betrouella geweißt. Sie enthält in 2 Fenftern 4 2Bappenfcheiben vom Jahre 1678. 1. Berr Chriftian Billabing, biefer Reit Benner und bes täglichen Rathe ber Stadt Bern. 2. Berr Johann Rubolf Burftemberger, biefer Beit Benner und bes täglichen Rathe ber Stabt Bern. 3. Babben von Bern in iconer Bergierung. 4. herr Samuel Fifcher, biefer Beit Gedelmeifter beutfchen Lanbes und bes taglichen Rathe ber Stadt Bern. Lestere hat febr schöne Bergierung, befindet fich aber bie anbern in ichabhaftem Buftanbe. Scheiben, welche ber bernifche Rath 1581 hieber geftiftet, find uicht mehr vorhanden (Mitth. v. Srn. Bfr. Gerfter). Gin febr altes Glödlein foll nach alter Ueberlieferung aus ber Rapelle ftammen, bie an Stelle ber jegigen Rirche ftanb. Die zweite Glode tragt bie Jahrzahl 1568 und bie Infdrift: Das Wort Gottes bleibt in Emigfeit (Rufcheler 111). Das Bfarrhaus murbe 1755 erneuert (fiehe Beibels Sammlung).

Von Pfarrern find zu nennen:

Samuel Hort in aus Bern, Sohn Samuels, bes Pfarrers zu Oberwyl i. S., geboren im Dezember 1701, orbinirt 1728, 2. Pfarrer zu Thun 1733, 3. Helfer am Münster in Bern 1748, zweiter 1749 und erster 1750, britter Pfarrer 1752, nach Walpersmyl 1758 bis zu seinem Tobe 1791. Er starb als der Senior der bernischen Geistlichkeit (v. Mülinen, Genealogie Hortin im bern. Burgerbuch Mss. II. 654).

Gottlieb Samuel Lauterburg, f. b. Art. Oberwhl.

Literatur: Ramy 322. Top. Rarte 135, 137.

## Weingarten. (Wingarton 1216).

Diesen Namen führen in der Schweiz viele Dörfer und Söse, in den Kantonen Zürich, Bern, Schwhz, Wallis, Thurgau. Das seeländische Dörschen (91 Einswohner in 19 Häusern) liegt in der Einwohners und Kirchgemeinde Groß-Affoltern, Amtsbezirk Aarberg, nördlich von Ammerzwhl rechts vom Wege, der von Lyß nach Ottiswyl führt. Die Entfernung beträgt von Lyß 1/2, von Aarberg 11/2, von Groß-Affoltern 1/2 und von Bern 41/4 Stunden.

Zwischen Weingarten und Harbern befinden sich zwei Grabhügel. Auf einen britten läßt der Name der Oertlichkeit "Dreihubel" schließen (G. de Bonstetten, Carte arch. 45).

Herr Bofthalter Ganni in Groß-Affoltern bewahrt Badfteinfliefen auf, die in Beingarten gefunden worden find.

Ritter Kuno von Pheit hatte bem Kloster Friesnisberg vielen Schaben zugefügt, 25 Stiere und 2 Pferbe geraubt. Da erreichte es burch ben Herzog von Zähringen, Berns Grünber, Genugthuung. Kuno mußte 1216 sein Allob Weingarten bem Kloster abtreten (Fontes I. 516). 1371 verkaufte es ben Pof zu Weingarten an Audolf Seefried, Burger zu Solothurn, löste ihn aber wahrscheinlich wieder ein; benn es fuhr fort, Jinse aus Weingarten zu beziehen, nämlich 6 Mütt Roggen,

2 Mütt Dinkel, .1 & Weinzins, 10 Sühner, 8 Sabne. 1528 wurde ber Kornzehnten um 20 Mütt verlieben.

Mit Affoltern gehörte Weingarten zur Herrschaft Oltigen, die 1412 an Bern kam. Im folgenden Jahre kauften sich ihre Leibeigenen ledig. Affoltern ward nach Kurzem zum Amt Aarberg gelegt (siehe die Artikel Affoltern und Oltigen).

Aus bem Dorfe ftammt bas befannte Beschlecht "von Beingarten". Sein Stammbater ift ber Rathoherr Beter, feines Berufs ein Schuhmacher, geftorben 1492 ober 1493. Seine Sohne maren: Conrad. ber Bropft zu Interlaten 1505-1517, Benbicht, Benner, ber 1513 ju Rovara fiel, und Sans, ebenfalls Benner von Bfiftern 1517. Des Lettern Sohn ift ber betannte Bolfgang von Beingarten. Burgern 1520, wurde er Landvogt zu Aarburg 1524, bes Raths 1527, biente im gleichen Jahre Franfreid in Mailand, wurde Bogt ju Erlach 1528, Bannerträger im Rappelerfriege 1531. Benner von Bfiftern 1533, 1547, 1573, Lieutenant Rägelis in ber Baabt 1536, folug bas Schultheißen-Amt aus 1562. Er ftarb ben 31. Januar 1574 ale einer ber geachteiften Dagiftrate. Much fein Bruber Georg gelangte ju Unfeben. Er murbe ber Burgern 1540, bes Rathe 1542, Landvogt gu Tho: non 1543, Gubernator von Aelen 1553; er ftarb ben 20. April 1558; George Cohn Niflaus heirathete Sans Franz Nägelis Tochter Katharina. Mit deffen Sohn Wolfgang, Bogt zu Landshut 1630—1636, erlofc 1650 bas verbiente Beichlecht.

Am 23. März 1779 brannten hier 5 große Bauerns häufer und 4 Speicher mit vielem Borrath ab.

Literatur: Frieden, Das Klofter Frienisberg, S. 50, 66, 103, 106, 108. — v. Mülinen, Genealogie v. Weingarten. Top. Karte 138.

**Wengi.** (Wengen 1262, Wengi 1286, Wänge 1501).

Pfarrdorf im Amtsbezirk Büren an der Straße Bern-Münchenbuchsee-Rapperswhl-Schnottwhl-Büren, zwisschen Rapperswhl und Schnottwhl, süblich von Bucheggsberg und nördlich vom Bengi-Moos, durch das der Limbach fließt. Die Entfernung beträgt von Rapperswhl 1/2, von Büren 18/4 und von Bern 38/4 Stunden. Das Dorf hat in 57 Häufern 337 Einwohner; mit Scheunenberg, Janzenhaus und Waltwhl bilbet es eine Einwohner- und Kirchgemeinde (in 102 Häusern 615 Einwohner).

Das Gebiet füblich vom Bucheggberg war aus der zähringischen Erbschaft den Grafen von Kyburg zugefallen. 1262 verlaufte Elisabeth, des jüngern Grafen Hartmann Wittwe, unter vielen andern Gütern eine Schuppose zu Wengi an die Abtei Frienisberg (Fontes II. 565, 567, 571). Helwig, Wittwe des Werner von Rheinfelden, Burgers zu Bern, schenkte ihrem Bruder, dem Kitter Ulrich Reich von Solothurn, verschiedene Grundstüde, worunter eine Schuppose zu Wengi (Fontes IV. 157). Frienisberg tauschte 1293 von Johann von Oltigen, Edelfnecht, dessen Besthungen zu Scheunenberg gegen Güter zu Wyler, Hermigen und Bühl ein (Fon-

tes III. 562), verfaufte fie 1379 an Rubolf Seefried, Burger bon Golothurn, bezog aber noch fpater Binfe aus Scheunenberg, wie auch aus Bengi (Frieden, Rlofter Frienisberg 66, 103, 107). Das Riebert Spital in Bern taufte von Dietwig Mungers Bittwe 1350 bas Gut im Alt Gich in ber Rirchhöre Bengi (Fontes VII. 503). Die hohen Berichte gehörten au ben Landgraffchaften, bie Bern 1406 erwarb. Land amifden Mare und Emme unterbalb Bern bilbete bas Landgericht Bollitofen, an beffen Spite ber Benner von Gerbern ftaub. Go übte biefer bie bobe Berichtsbarteit in ber Twingherrschaft Bengi aus (Blofd, Große Festschrift S. 50). Die niebern Berichte gehörten ben Gbeln von Bengi, barnach ben Erlad. Andolf und Anton von Erlach verfauften fic 1416 an Nitlaus von Chfenftein. Spater befag fie Cafpar Besel von Binbnach, ber verbiente Benner, melder von ben Bauern getöbtet murbe (fiebe Beimathtunbe, Mittelland II. 142-143, Artifel Lindach). Am 29, 30nuar 1501 hatte er Bengi um 1100 Rheinifche Eniben an Bern vertauft (Unehelm II. 341), bas bie Ortfcaft bem Amte Buren einverleibte. In ber Belvetit geborte fie gu bem Diftricte Landgericht Bollitofen, von 1808 an aber wieber gum Amte Buren.

Der Kirchen sat soll ben Ortsebeln gehört haben. Lange war er im Besitz ber von Erlach. Am 11. Juli 1551 schenkten ihn Anton von Erlach, Burger und bes Raths zu Luzern und Lopse von Hertenstein, seine Gemahlin, an Rubolf Schnell, ben Pfarrer zu Wengi (Bürenbuch III. 300), ber ihn bis 1572 behielt und

bann ber Regierung von Bern verkaufte. Die Pfarre warb nach der Reformation dem Nibankapitel zugetheilt. Die Kirche war den Heiligen Maria, Rikolaus, Joder, Anton und Maria Magdalena geweiht. 1521 brannte sie ab. Die neuerbaute wurde dem h. Mauritius gesweiht. In der Nähe von Wengi stand eine dem h. Nikolaus geweihte Kapelle; ebenfalls befand sich eine Kapelle bet Scheunenberg.

Die Rirche, Die jest gang erneuert ift (vgl. Beis bels Sammlung), enthielt folgenbe Blasgemalbe: im Chor: in 2 Fenftern je 2. 1. Der Stand Bern, 2 Bernerschilbe unter bem Reichsabler, 1523. h. Binceng mit bem Balmzweig in ber Linken. Der Stand Solothurn, Schild von einem grun- und einem weißgefleibeten Engel gehalten. 4. Bappen Er = lach mit Bertenftein geviertet (ichon und groß), mit ber Inschrift: Anthony von Erlach ber 3pt Schultbeiß zu burtolf (Burgborf, er mar es 1521-1525) Frau Lopfien von hertenftein, fin elich husfrow. Ohne Jahrzahl. Diefe 4 Scheiben erwarb herr Burti 1874; fie befinden fich jest im Mufeum in Bern. Ueber Unton bon Erlach fiehe: Joseph Schneller: Unton von Erlach und fein Wohnhaus in Lugern, im Geschichtsfreund XVII. 232-244. 3m Schiff: 5. Wappen ber Stadt Burg : borf, von 2 Engeln gehalten (ein golbgeranbeter, fdwarg- und filbergespaltener Schild [Aufzeichnung meines Baters vom 17. Juni 1873]). Im Rirchthurm hangen zwei Gloden. Die eine ift 1660 von Abraham Zeenber in Bern gegoffen und hat zwei Bernerwappen unter bem Reichsadler und eine Jagbscene, die andere hat die Inschulhaus nach Scheunenberg verbracht wurde 1750 neu erbaut.

Befannte Bfarrer von Wengi finb:

- Werner von Erlach, Leutpriefter in Wengi 1402, Chorherr in Solothurn 1398—1418 (Alex. Schmib, Kirchenfage 2c. bes Rantons Solothurn S. 10).
- Rubolf Emanuel Amport, geboren 1753, ordisnirt 1779, Bfarrer zu Wengi 1793—1821.
- Ja fob Schärer, geboren 1770, ordinirt 1795, beutscher Pfarrer zu Bivis 1795, principal du collège 1805, refignirte letztere Stelle 1810, Pfarrer in Wengi 1821—1851.
- Jakob Furer aus Bern, ein in jeder Beziehung hervorragender Seistlicher, geboren 1797, ordinict 1819,
  Pfarrer in St. Stephan 1824—1828, in Wyl 1828
  —1848, in Wengi 1851 bis zu seinem Tode 1864
  (B. Taschenbuch 1868 S. 391, Heimathkunde Mittels land III. 335—336, Artikel Wyl).

Eines der 66 Muralkapitel oder Dekanate, in welche das Bisthum Conftanz getheilt war, trug den Namen von Wengi. Es umfaßte folgende Pfarreien: Rabelfingen, Aarberg, Ober- und Nieder-Lyß, Schüpfen, Wohlen, Meyfirch, Lindach, Kirchlindach, Kapperswyl, Aetigen, Wengen, Uffoltern, Doßigen, Dießbach, Oberwyl, Büren, Arch, Küti, Lüßligen und Balm (Zeerleder I. 99. — E. F. v. Mülinen in Burstembergers Geschichte

ber Alten Lanbschaft Bern II. 412). 1275 wird noch Seeborf erwähnt, das jedenfalls dazu gehörte (Fontes III. 158). Es ist bemnach das ganze von der Aare im Süden, Westen und Norden eingeschlossene Gebiet des später sogenannten Seelandes. Um den Beginn des 14. Jahrhunderts ward das Dekanat nach den bedeutenderen Ortschaften Büren oder Aarberg benannt und behielt diese Benennung dis in unser Jahrhundert. Doch sind im Laufe der Zeiten verschiedene Aenderungen in den einzelnen Pfarreien eingetreten. Neu hinzugesommen sind Lengnau und Bieterlen (siehe den Artisel Büren (Bürenkapitel) S. 144).

Geschlechter von Wengi: Bangerter, Berger, Haueter, Hanni, Rober. Gine geschliffene Glasscheibe von Durs Schluep, Meyer zu Wengi, und seiner Frau Anna Berger aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts befindet sich im Besthe von Herrn Prosessor Lotmar in Bern. Aus dem Dorfe stammt unzweiselhaft das Geschlecht Wengi oder von Wengi, das sich in Solosthurn eindürgerte und aus dem der bekannte Schultheiß Niklaus Wengi hervorging, der 1533 durch Muth und Ausopferung den Ausbruch des Religionstrieges in Solothurn verhinderte. Auf einer Brüde östlich vom Dorfe steht sein Bild in Eisenguß. Ein Beter von Wengi, vermuthlich aus demselben Geschlechte, war auch in Bern verdurgert 1338. Johannes von Wengi war 1379 Schultheiß von Büren.

. Literatur: Rämh 198. — Schnell und v. Stürler, Rechtsquellen bes Kantons Bern 125. — Top. Karte 139. —

Werbthöfe. (Werde 1228, Werdes 1300.)

Zwei stattliche Bauernhöfe in ber Pfarre Kappelen, Amisbezirk Aarberg, auf bem linken Aaruser, zwischen Worben und Kappelen, in slacher, fruchtbarer Gegend, 5 Stunden von Bern, ½ von Lyß, ¾ von Aarberg entsernt. Sie gehörten früher zu Lyß und sind erst durch Beschluß vom 17. Mai 1876 der Einwohnerund Kirchgemeinde Kappelen zugetheilt worden. Sie has ben in 44 Häusern 235 Einwohner.

. Der Name Werb bebentet Jufel (3. B. auch Schönenwerth, Donauwörth). Er weist auf ben früheren uneingebämmten Lauf ber Aare hin, die hier mehrere Infeln bilbete.

St. Urban befaß in Berbe 2 Schuppofen, bie es gegen zwei andere zu Langenthal von ber Rirche Whnau Bielleicht waren fie eine Bergabung ber austauschte. Brüder bes Arnold Fabe. Die Ritter von Byl waren in Werbe begutert. Die Cluniacenfer ber St. Betereinfel hatten ein Gut zu Berbe, bas fte 1228 gegen ein Gut von Frienisberg zu Worben austauschten; Grafen von Ryburg bewilligten bie Sandanberung. 1231 vergabten Johann und Glifabeth von Bidingen ihr vaterliches But und bie Capelle gu Berbe an Frienis: 1287 wirb eine Curia, b. h. Sof, ausbrudlich als ber Abtei gehörig bezeichnet. In biefem Jahre vergichteten bie Ritter Beter und Burchard von Moringen gu Bunften Frienisberge auf bie fogenannte Moringenmatte bei bem Werbthofe. 1300 vergabte Ulrich bon Cubrefin, Burger von Buren, feine Guter gu Berbe, mo bie Margarethenkapelle fteht. Als zwischen ber Abtei

und der Dorfschaft Worben Streit über die Nutzungen vom Schweigholz bei Werbe ausbrachen, konnte jene 1301 den Beweis erbringen, daß sie ihr wirklich zusstanden. Das Schweigholz hatte ihr Bucco von Olztigen 1249 verkauft. Noch besaßen die Kyburger auf dem linken Aarufer Land und Leute. Als die Gräfin Katharina von Kyburg, Gemahlin des Grafen Albrecht von Werdenberg, 1325 dem Grafen Rudolf III. von Neuenburg-Nidau ihren Besitz in der Umgedung des Bielerses verkaufte, nahm sie die Bogtei der St. Petersinsel und die Knechte der Höse Werde und Kappelen davon aus.

1343 hatte Frienisberg Streit mit bem Grafen Beter von Marberg um die wilbe Infel, "ben gießen, ben man fpricht ber Beier", um bie obere Infel an ber Berber-Au, um die Bofe gu Ober- und Rieber-Berbe, bie Graf Beter ichabigte. Gin Schiebsgericht fprach fich gu Bunften bes Rloftere aus. 1346 fand eine Ausmarchung ftatt: Bas von ben Marchfteinen binin ift. wiber bie Sofe und ben Rein fich abziet wiber ben Nibern Sof - follte frienisbergifch, Alles wiber bie Mare aarbergisch sein (Fontes II. 50, 56, 86, 113, 297, HI. 432, IV. 16, 71, 159, V. 382, VI. 789, VII. 205, 229). Go gog Frienisberg aus feinen Butern gu Berbt Binfe und Behnten bis gur Reformation. Die Margarethenkapelle muß feinen allgu langen Beftand gehabt haben. Der Bifitationsbericht von 1458 erwähnt fie nicht mehr.

Mit ber Reformation gingen auch die Werdthöfe an Bern über. Es taufte 1558 noch von Wendel Niggelers Rinbern 1/4 bes Sofes zu Rieber-Berbt mit ber Schweigholzmatte (Frienisbergbuch I. 565). Bern vertaufte fie 1643 an öffentlicher Steigerung an Ulrich Rüenti, Alt Landvogt von St. Johannsen, um 52000 W (Beft über bie Berbthofe im bern. Staatsarchip). Deffen Tochter Sufanna brachte bie Berbthofe ihrem Manne Betermann Tichiffeli gu (geboren 1629, ber Burgern 1664, Bogt zu Marberg 1676, gestorben 1679). Der obere Sof - es ift 1664 nur von biefem bie Rebe - enthielt 544 Jucharten und bas Schweigholg 136 Jucharten. Betermanns Sohn David Gottlieb faufte ibn 1728 feinen Brübern um 60,000 % ab. 1743 murbe ber Besit von ber Zehntpflicht unter ber Bedingung ber Entrichtung eines Bobenginfes an bas Amt Marberg befreit (Marberg, Doc. Buch I. 379-385). Hernach foll er ber bernifchen Familie von Werbt (f. u.) gebort baben, fpater gehörte er ber Familie Steiger, Die ihn um bie Mitte bes 17. Jahrhunderts um 120,000 & vertauft haben foll. Seither ift er in bauerlichen Banben fehr gerftudelt worben (Briefe über Landbau und Inbuftrie, in ber helvet. Monatsschrift (1800) II. 2, 17).

Hochft wahrscheinlich tommt bas Geschlecht von Werdt von Bern aus dem seeländischen Gehöfte. Es ist möglich, daß es von jenem Beter abstammt, dessen Frau und Knaben 1214 bei der Theilung der neuens burgischen Ministerialen dem Grasen von Nidau zusielen (Fontes I. 515). Im 15. Jahrhundert ließen sie sich als Burger zu Bern nieder. Zu Gerwern zünstig hat eine große Zahl dieses Handwert ausgeübt. Biele sind zu hohen Ehrenstellen emporgestiegen. Ich zähle (vor

1798) 41 ber Burgern, 28 Landvögte, 10 bes Kleinen ober Täglichen Raths, 3 Benner, 2 Seckelmeifter. Der verdiente Seckelmeifter Abraham kam in die Schultheißenwahl, er blieb aber am 2. Mai 1651 mit 58 gegen 60 Stimmen hinter Auton von Graffenried zurud.

Geringer ist die Zahl der Offiziere im Lande und in fremden Diensten. Je und je haben Mitglieder des Geschlechts den geiftlichen Beruf ergriffen. Ich möchte besonders hervorheben:

Beter (1553-1641), einen Berber, melder ber Burgern, Landvogt, bes Rathe und Benner murde. Er verfaßte ein Burgerbuch, bas vielfach als genealogische Quelle bient und bas fein Entel Johann Jatob fortfette. But gu Ins gehörte ihm. Georg Samuel von Berbt (1710-1792), herrn zu Toffen, Befiger bes Sulgenrains, ben er an B. G. N. v. Mülinen verfaufte. Er war ein Bhilosoph an Betragen und Grundfagen, witig, uneigennütig, Liebhaber ber Runfte. Er ließ einen Theil seiner Bebensgeschichte unter bem Titel "Beben Johannes Juftingers, eines bernifden Batricii", Berlin 1785, bruden. Samuel (1735-1796), Pfarrer gu Buren und Muri, Berfaffer einer zuverläffigen Genealogie aller burgerlichen Beichlechter von Bern, die er in gefälligfter Beife mittheilte.

Bon einem befestigten Site in dem Orte findet sich fein schriftlicher ober traditioneller Nachweiß. Altes Gemäuer, das herr Jasob, Lehrer im Dorfe, in seinem Garten entbeckt hat, und von dem er vermuthet, daß es Ueberrefte einer Burg sein, (Mittheilung von hrn. Pfarrer

Gerfter in Rappelen), burfte vielleicht von ber Margarethen= capelle herrühren.

Literatur: Ramy 165. - Top. Rarte 138. -

**ESicrezunti.** (Wielartiswilare 1241, Welartswile 1249, Wielartswilere 1256, Weratswile 1302, Weraszwil 1346, Werartzwile 1352.)

Dörfchen von 131 Einwohnern in 20 Häufern in ber Einwohner- und Kirchgemeinde Rapperswyl, Amts-bezirf Aarberg, mit schönem Walbe. Es liegt an ber Kreuzung der Straßen Schwanden-Frauchwhl und Schüspfen-Rapperswyl, rechts von der Bern-Biel-Linie, 1/4 Stunde von Rapperswyl, 1/2 von Schüpfen, 2 von Aarsberg und 31/2 von Bern entfernt.

Die Kirche von Rapperswhl hatte Bestit in Wierezwyl, den sie 1241 an das Klost er Frienisberg umtauschte. Ebenfalls durch Tausch erwarb das Lettere 1249
von den sydurgischen Ministerialen Rudolf und Deinrich
von Schüpsen deren Güter zu Wierezwyl und 1256 verz
zichteten die Ritter Ulrich und Otto von Roggliswyl, froburgische Ministerialen, auf ihre Güter im Bezirt von
Wierezwyl zu Gunsten von Frienisberg. 1302 verzichteten
Audolf und Johannes von Grafen-Affoltern auf ihre Ansprüche an Güter zu Wierezwyl, ebenso Rudolf und Kuno
von Schüpsen 1346 auf das Jungholz bei dem Dorse
(Fontes II. 220, 314, 422, IV. 111, VII. 162).

Bum frienisbergischen Hofe Bierezwhl gehörten 1352 bie Walbungen von Wierezwhl und Schüpfen, zwischen bem Jungholz und ber Hard bis an ben Hüwenbühl und von da zum Lempenmoos (Frienisbergbuch I. 311 im bern. Staatsarchiv).

Diefe Balber veranlagten mehrere Brocesse, bie erft 1364 babin entschieben murben, baf bie Balber bem Rlofter verblieben, die Bubenberg aber als Unfprecher eine Gelbenticabigung erhielten (Fontes VII. 628. Frienisbergbuch I. 316). Den Laienzehnten erwarb Frienisberg von Johannes von Buren 1344. Ginen Sof und Behnten bes Dorfes vertaufte Frienisberg 1371 an Rubolf Seefrieb, Burger von Solothurn, hat fie aber wahrscheinlich wieber gelöst; benn im Urbar von 1528 finden fich folgende große Binfe bes Dorfes verzeichnet : an Beld 1 8, 8 Dag Roggen, 27 Mutt Dintel, 21 Mutt Saber, 2 & 16 Sch. Beingins, 14 Suhner, 28 Sahne und 280 Gier. Der Heuzehnten war bamals auf 5 % und ber Rornzehnten auf 40 Mutt gefcatt. murbe Frienisberg ein bernisches Amt. Bu ihm gehörte Wierezwyl bis 1798, von ba bis 1803 mar es bem Diftricte Landgericht Bollitofen zugetheilt. 1803 fam es jum Umt Marberg.

Burgergeschlechter: Burri, Junker, Räz, Schori, Suter, Zingg. Niklaus Räz biente seiner Heismathgemeinde in verschiedenen Stellungen, wurde Armensinspektor, Regierungsstatthalter von Aarberg, bernischer Regierungsrath 1878—1893, als welcher er Director bes Armenwesens war, zeitweise auch des Gemeindeswesens, der Bauten, der Landwirthschaft und des Forstswesens.

Literatur: Frieden, bas Aloster Frienisberg 64, 107. — Rämy 167. — Top. Karte 141. — Windgrabs 1236, Wingrebs 1321, Wingreps 1397, Wyngreps 1409, Wingres 1530, Wingröws 1534).

Dörfchen von 92 Einwohnern in 13 Häusern am nördlichen User des Bielersees, Gemeinde Twann, Amtsbezirk Nidau. Es liegt zwischen Tüscherz und Twann, 20 Minuten von Twann, 25 von Tüscherz, 2 Stunden von Nidau und 8½ von Bern entsernt. Bei Wingreis befand sich in der Steinzeit eine Pfahlbaustation. Im April 1880 wurde am User ein Kahn (Eindaum) ans Eichenholz von 9½ Meter Länge entdeckt und glücklich dem Seegrunde entnommen (V. Gross, im Auseiger f. schweiz. Alt. 1880. S. 69—70). Bon Funden am Seeuser sind Ziegel. Eisenstücke und zahlreiche Pfeisen aus Eisen und Thon zu erwähnen (G. de Bonstetten, Carte arch. 45).

Die Abtei Engelberg kaufte 1235 vom Freien Ulrich von Ulfingen um die beträchtliche Summe von 49 Mark Reben in Wingreis und Rogget mit zwei Theilen Wald, letteren vielleicht zur Beschaffung von Rebstöden. Papst Gregor bestätigte 1236 die Bestzungen der Abtei, darunter auch die Rebgüter in Burgund mit Wingreis (Fontes II. 155. P. C. Frunz und H. v. Liebenan, Engelberg im 12. und 13. Jahrhundert S. 69—70).

Die Abtei Fraubrunnen kaufte 1344 von Hugi Thüllis Wittwe und Sohn einen Weinzins von 4 Mannwerk Reben oberhalb Wingreis, die an die Reben von Engelberg anstießen, 2 Mannwerke von Claus von Teg 1409, Reben von Tschanphrei von Corgemont 1412. Laut Reburdar von 1534 besaß Fraubrunnen 20 Maunwerk in Bingreis (Amiet, Regesten von Fraubrunnen R. 191, 316, 820, 327, 350, 360. S. 176).

Wingreis gehörte zu ber Herrschaft Twann und gelangte mit biefer 1487 an Bern. Es blieb bei bem Gerichte Twann ber Landvogtei Ribau.

Von einem Geschlechte, bas ben Ortsnamen irug, find erwähnt: Heinrich 1321, Ulrich 1332, sein Sohn Johann 1342, Ulrich 1397.

"An ber Bachtelen zu Twann, schreibt Alexanber von Wattenwyl in seinen Nidoviensia, S. 51, stuhnde ein starter Thurm und hinter bemselben neben dem Pfrundhause deß Herrschaftsberren seine Wohnung; dieselbe besaße neben dem Hause und Güteren zu Wingreds Benschicht Schütz, deß Raths zu Bern. Nach seinem 1540 erfolgten Absterben sielen solche auf Beter Zeender, seinen Großsohn, der sie 1560 Benner Hank Sager verkaust."

Der Benner Hans Sager kaufte bamals verschiedene Reben in Wingreis und bildete aus ihnen ein stattliches Rebgut. Das Sethaus besaß er bereits 1560. Als er 1571 starb, behielten seine Sohne Hans Rusdolf und Michel die Güter ungetheilt dis 1580. Hans Rubdolf Sager ist der bekannte Schultheiß von Bern. Er wurde geboren 1547, 1570 des Großen Raths, 1573 Landvogt zu Unterseen, 1580 des Kleinen Raths und Benner, 1586 Bauherr, 1594 Teutsch-Seckelmeister und 1597—1622 Schultheiß von Bern. 1584 war er Abgesandter bei der Beschwörung des Bundes mit Genf, 1589 Kriegsrath im Zuge gegen Savohen; 1602 beschwor er in Paris den Bund mit Heinrich IV. Bon seinem Bruder Michel ward er 1587 zum Erben

eingesett. Die Guter tamen nach feinem Tobe an feine einzige Tochter Maria, Gemahlin von Johann Anton Büber, Befiger von Solligen (ber Burgern 1591, Landvogt nach Thorberg 1594, nach Fraubrunnen 1605, ftarb 1627). Sie hatten zwei Töchter, beren eine, Maria, 1614 Riflaus Rirchberger, bes Rathe und herrn gu Bremgarten, heirathete, bem fie bas Obere But (bei Twann) zubrachte. Die andere, Anna, heirathete 1607 David von Buren, herrn ju Dettingen und Mitheren au Seftigen (1582--1625, ber Burgern 1608, Großweibel 1612, Landvogt von Aarwangen 1615, bes Rleinen Raths 1623) und erbte Wingreis. Deren ein= zige Tochter Anna von Büren vermählte fich 1637 mit \* herrn Albrecht von Erlach von Spieg, Sohn bes Schultheißen Franz Lubwig (1614—1651 (1652), ber Burgern 1638, Schultheiß zu Thun 1644, Sauptmann in ber frangöfischen Schweizergarbe). Rach ihm befaß fein Cohn Albrecht, Freiherr von Spieg und herr von Riggisberg (1644-1723, ber Burgern 1673, Landvogt von Frienisberg 1679, bes Rathe 1693, Benner 1696) bas But 1651; er vermehrte es burd Anfaufe. Beibe Erlach ließen am Saufe neu bauen. Steinerne Pfoften tragen bie Jahrgahl 1640 (aus früherer Beit, 1624, ftammt bie große Thure); bas Portal ichmudten bie Wappen von Erlach und von Buren. 1688 taufte Berr Bictor bon Erlach, (1648-1730, ber Burgern 1680, Landvogt zu Aarberg 1683-1690, Bogt zu Sumismalb 1701-1707) bas Gut um 28,600 %, und hinterließ es feinem Sohn Bictor (1672-1745, ber Burgern 1710, Saubtmann in Frankreich, Sofmeifter bon

Ronigsfelben 1728). Rach beffen Tobe tam es in ber Theilung um 32,000 % an Franz Ludwig von Erlach. Diefer vertaufte es am 6. Oftober 1755 an feinen Schwager Alexander Ludwig von Battenmpl, Bemabl feiner Schwester Dorothea Salome, ben befannten Siftorifer, um 35.000 & und 45 Dufaten. Wittwe trat bas Gut am 16. April 1786 ihren Kinbern ab. Durch bas Loos fiel es am folgenben 30. Juni an bie Chemanner ihrer Tochter Aleganbra und Benriette, Abraham Friedrich von Battenmyl (1738-3. Oftober 1803, von ber Linie von Diegbach und Montbenan; Sauptmann in Franfreich, ber Burgern 1775, Landbogt ju Grlach 1781, Oberft über bas Jagercorps, Commandant ber Berner Garnifon gu Genf 1792, bes Rathe 1794, Benner 1794), und Biftor Frang Effinger (1734-27. Dezember 1815, von Linie von Wilbegg; ber Burgern 1775, Schultheiß nach Buren 1778-1784, bes Rathe 1788, permundet im . Grauholz, Mitglied bes Großen Rathes 1803). Diefer übernahm bas But allein und trat es 1805 feinen Rinbern ab. Seine Tochter Maria beirathete Frang Albrecht von Forer von Landshut (1768-1841, Cangleisubstitut und Commissioneider, bes Brogen Rathes 1814-1831, Bogt zu Signau 1817), ber bas But am 1. Januar 1810 übernahm. Bon biefem fam es an feinen Sohn, ber es ber Tochter feiner Schwefter (vermählt an Friedrich Rubolf Steiger von Tichugg) vermachte, Frau Thorniann, die es noch befitt (Gefällige Mittheilung von Frau Thormann).

In Wingreis befand sich ein Steinbruch, die Thomas-Gasse genannt.

Literatur: Ramy 321. - Top. Rarte 135. -

Winterstutt. (Winterswilere 1131 (?), Winterswile 1250, Winterswiler 1285.)

Zwei stattliche Bauernhöfe in der Einwohner- und Kirchgemeinde Schüpfen, Amts Aarberg, rechts von der alten Bern-Aarbergstraße zwischen Mehtirch und Frienisberg gelegen, 1/2 Stunde von Schüpfen und Mehtirch, 20 Minuten von Frienisberg,  $1^{1/2}$  Stunden von Aarberg und  $2^{1/2}$  von Bern entfernt.

Der Zehnten von Winterswhl gehörte als Reichsleben den Grafen von Buchegg. 1250 trugen ihn der Freie Kuno von Küti und Kitter heinrich von Schüpfen zu Lehen. Diese gaben ihn 1250 dem Grafen Peter von Buchegg wieder auf, der ihn an Frienisder geter vergabte. heinrich von Schüpfen aber hatte den Zehnten der Wittwe des Conrad Spilmann verpfändet; Frienisberg mußte die Pfandschaft noch lösen, was 2 Monate nach der Vergabung geschah. Es waren die Kyburg Grundherren und von ihnen hatten die Kitter von Schüpfen ihn zu Lehen. Diese traten allmählich ihren Besis an Frienisberg ab.

4½ Schupposen, einen Ofen und 3/4 bes Hasle-Walbes im Dorfe schenkte Beter von Schüpfen, Rubolfs Sohn, 1269 ben Johannitern von Buchsee. Ritter Aubolf von Schüpfen und die Seinen verkauften 1271 ber Abtei Frienisberg 4 Schupposen und ihr Allob Kalchofen in Winterswhl mit Twing und Bann um 40 Bern-&; bis von ben Grafen Rudolf von habsburg, Sugo von Berbenberg und ber jungen Grafin Glifabeth von Anburg die Beftätigung erfolgte, war die Mühle au Schupfen bas Bfanb bes Berfaufs. Anbere Guter gu Wintersmyl erhielt Frienisberg von Mechtilb von Seeborf 1285 und von ben Johannitern erfaufte bie Abtei 1303 die 41/2 Schupposen und die 3/4 des Haslewalbes, bie Beter von Schüpfen ihnen geschenkt, fo wie bie Büter "Rabelfingen" und "Spranglisgutli", ben halben Balb Sabial, ben halben Balb Talachern, alles im Dorfbann von Wintersmyl, um 90 % Denare (Fontes II. 320, 325, 718, 764, III. 132, 385, IV. 168). 1380 trat Frienisberg bie Berichte ju Buetigen und Seeborf mit vielen Dörfern, barunter Winterswol, tauflich an Bern ab (Blofch 35, f. b. Art. Frienisberg). Die geiftliche Sobbeit mit ben geiftlichen Rechten bagegen bebielt es bis zur Reformation. 1528 hatten Bans Binomeifter und Benbicht Bieland, bie jeber gur Balfte ben hof zu Wintersmyl befagen, bem Rlofter 9 Mütt Roggen, 9 Mutt Safer, 4 Suhner, 9 Sahne unb 100 Gier zu entrichten. In biefem Jahre murbe ber Kornzehnten um 12 Mutt verlieben (Frieben, bas Rlofter Frienisberg 102-108).

Von der Reformation bis zur Revolution blieb Winterswyl beim Amte Frienisberg; nach der Helbetif, die es dem Diftritte Landgericht Zollikofen zugetheilt, kam es zu Aarberg.

Johann Friedrich von Werbt (geb. 1776), Sohn bes Pfarrers Samuel (siehe ben Artifel Werbthöfe), besaß ein Gut in Winterswyl, in dem er eine portrefsliche

Obstbaumschule anlegte. Er ftarb bafelbft ben 27. Dai 1837.

Literatur: Ramy 167. — Top. Rarte 140. —

**Exerten.** (Worben 1301, Ober- und Niederworb 1382).

Ober- und Nieberworben, Dorf und Gemeinde von 682 Einwohnern in 58 Häufern in ber Kirchgemeinde westlich vom alten Aarebett, von Bern  $5^{1/2}$ , von Nibau Bürglen, Amisbezirk Nibau, füblich von Jensberg und  $1^{1/2}$  Stunden entfernt. In Worben sind römische Wünzen gefunden worden, was bei ber Nähe von Betinesca sich leicht erklären läßt.

Um bas Jahr 1300 hatte bie Dorfschaft einen Prozeß mit bem Kloster Frien is berg über bas Schweigholz bei Werbt (siehe ben Artisel), ber 1301 zu Gunsten bes Klosters entschieden wurde (Fontes IV. 71). Frienisberg bezog bis zur Reformation einige Zinse aus Worben (Frieden, bas Kloster Frienisberg 103, 106). Auch Gottstatt war in Worben begütert (Fontes VII. 513, 649).

Die beiben Dörfer gehörten zu ben sogenannten iselgauischen Gütern, bie nach Audolfs IV. Tode an seine Schwester Anna von Ayburg sielen, 1382 an Freiburg verlauft wurben, nach beim Kriege von 1388 und nach langem Prozesse 1398 an Bern übergingen und bem Amte Nibau einverleibt wurben (siehe ben Artikel Inselgau). Bor 1798 gehörte Oberworben zum Amte Ribau, Nieberworben mit bem Babe zum Amt Aarberg (Pfarre Lyk). Bereinigt und Nibau zugetheilt wurben sie erst

in biesem Jahrhundert. Nach Lyf mußte die Ortschaft noch im letten Jahrhundert die Primiz entrichten (Pagan 135).

Das Worbenbab (mit eifenhaltiger Mineralquelle) wurde am Ende des letten Jahrhunderts von feinem Besfiger Horn Roth und 1831 von deffen Sohn vergrößert.

In Worben befindet fich bie feelandische Armenanstalt.

Laut Aften bes Kriegsministeriums in Paris stammte ber General Johann Abam Maher aus Worb ober Worben im Kanton Bern. Geboren in Zweibrücken ben 25. Dezember 1748, biente er als Unterossizier in ber französischen Schweizergarbe, gehörte 1792 zu ben Agenten ber Revolution und machte so schweil, wie es in der französischen republikanischen Armee östers vorkam, Carriere. Als Brigabegeneral gehörte er zur Mosel-Armee, als Divisionsgeneral zur Nord-, dann zur Arbennen-Armee. Er starb in Bergzabern den 22. Dezember 1808. Es scheint sich aber weder in Word noch in Worben eine Spur seiner Familie vorzusinden (R. de Steiger, Les Genéraux Bernois 57).

Literatur: Rämy 315—316. — F. W. Gohl, bie Mineralquelle von Worben 1854. — F. W. Gohl, bie Heilquellen und Babanftalten bes Kantons Bern 1862, 92—101. — Jahn, Kanton Vern 63. — Pagan, historische Beschreibung ber Vogtei Nibau S. 15—16. — Top. Karte 138. — Vriefe über Landbau und Industrie in der helvet. Monatsschrift (1800) II. 2, 18—22).

## **Whier.** (Wilere 1334, Wiler 1381.)

Zwischen Belmund und Sut, im Amtsbezirk Nibau, links an ber kleinern Straße, bie von Ipsach nach Mörigen führt, heißt ein Feld noch das Wilerfeld und ein Wälbchen das Wilerholz. Hier ftand ehemals ein Dorf.

Es gehörte zu ber Grafschaft Neuenburg-Ribau, bie nach Rubolfs IV. Tobe 1375 an feine Schwester Anna, bie Gemahlin bes Grafen Bartmann von Ryburg fiel. Sie vertaufte aber 1382 einen Theil bes "Infelgaues" (Sielgaus) an bie öfterreichische Stadt Freiburg. nämlich die Dörfer Ober- und Niederworben, Jens, Whiler, Port und halb Belmund (Sol. 28.-Bl. 1825, Rach bem Kriege, in bem 1388 Bern Nidau ©. 495). eroberte, mußte Freiburg auf ben genaunten Befit gu Bunften Berns verzichten (f. b. Art. Infelgau). vertaufchte Frienisberg feinen Befit au Wyler an ben Junter Johann von Oltigen (Fontes III. 563). faufte Gottstatt von Jatob von Wyler, Johanns Sohn, und feiner Frau Breba zwei Gigeniucharten zu Bpler (Fontes III. 563, VI. 86). 1400 ftand das Dorf noch (Stettler, Regeften bes Priorats ber Infel mitten im See R. 12). Die lette Rachricht, bie wir von ihm haben, besagt, daß Sefried Ringold 1420 seinen Theil am Sof ju Ipfach und Whler ber Kirche von Nibau vergabte (Stettlers Legiton I. 200, aus bem St. Joh. Doc. Buch).

Literatur: C. A. Blösch, Geschichte ber Stadt Biel I. 51. — Pagan, historische Beschreibung der Bogtei Nidau, S. 5. — Top. Karte 135. — Der See. (Nirvez- (Nugriol-) See 1127, Nuerolsee 1221, Neurolsee 1249, Bielsee 1287, Nyrulsee 1297, Biel- (Bieler-) see 1318, Nidau- (Nidauer-) see bis ins 17. Jahrhundert, Bielersee 1578 und dars nach immer häufiger.)

Einer ber brei Juraseen, geographisch begrenzt im Norben vom Jura, im Westen vom St. Johannsenmoos, im Süben und Osten von der Hügelsette, die sich von Erlach bis Nidau hinzieht, und politisch von den Amts-bezirken Nidau, Erlach, Neuenstadt und Biel, sowie vom Kanton Neuendurg. Der See ist drei Stunden lang und in seiner größten Breite eine kleine Stunde breit. Seine Tiese ist sehr ungleich. Es speisen ihn die Zihl, der Absluß des Neuendurgersees, der Twannbach, die Scheuß, nebst vielen kleinen Bächen; seit der Juragewässerforrektion 1879 auch die Aare durch den Hageneckanal. Sein Absluß ist der Aare-Zihlkanal süblich von Nidau.

Bon jeher war ber See einem sehr unregelmäßigen Bu- und Abstuß ber Gewässer unterworfen, was große Uebersch wem mungen zur Folge hatte. So nasmentlich 1579, wo ber Pfarrer von Nibau auf einem Schiffe zur Kirche fahren mußte (Stettlers Chronif II. 267, 1670—1680, 1740 und die folgenden Jahre, später besonders 1816.

1680 glaubte man burch Entfernung ber Mühlensschwellen zu Brügg bem Uebel abgeholfen zu haben. 1707 untersuchte ber Artillerielieutenant Samuel Bobsmer das Gelände; sein Canalisationsprojekt wurde aber nicht ausgeführt. Dasjenige des Artilleriemajors und

spätern Feldzeugmeisters Tillier wurde ausgeführt 1749—1758, half aber nicht. 1760 reichte der Wallifer de Rivaz, ben die Regierung berufen, Borschläge über die Trockenlegung des Großen Wooses ein; da gerade eine Ueberschwemmung eintrat, wurde er der Ansicht, die Trockenlegung und Abhülfe vor Ueberschwemmung sei nur durch eine Tieferlegung des Sees zu bewerktelligen. 1775 untersuchte Werkmeister Hebler der die Gewässer; seine Ergebnisse wurden aber vom Landschreiber Abraham Pagan bestritten und dieser setzte den Durchbruch der Riesbank zu Brügg durch, was aber in Wirklichkeit nicht genügte.

Mit herrn bebler ftimmte in ben 80er Jahren Ingenieur Sauptmann Lang überein und noch furg vor ber Revolution nahm ein von ber Regierung beauftragter Frangofe, Ingenieur Cearb, bie Gegenb auf. that in ber Mediationszeit auch Berghauptmann Schlate ter, ohne daß etwas zur Ausführung tam. rief bie Regierung ben Babenfer Tulle, ber an eine Canalisation von Mare und Bibl bachte, bie erft unterhalb Leuzigen zu vereinigen feien, nachdem beibe Flußgebiete neu vermeffen und ein neues Nivellement von Trechfel entworfen mar. Bon Oberft Brofessor Degner befampft, unterblieb bie Musführung. nicht weniger foftliches Projett verfaßte 1834 ber Bole Lelevel. 1835 veröffentlichte ber nibauifche Argt Johann Rubolf Soneiber bie popularen: Befprache über bie lleberschwemmungen im Seeland ber westlichen Schweiz. Die bernische Regierung fam barauf (1837) gur Unficht, bie Rorrettion muffe bas gange Bebiet ber Juragemaffer

umfaffen; es fei aber ber Ausführung burch eine Brivatgesellschaft, die ber Staat unterstüte, ber Borzug zu Auf Betreiben Schneibere fam 1839 eine Aftiengesellichaft ju Stande, welche große Borarbeiten machte und burch ben eibgenöffichen Oberften Richard La Nicca aus Graubunden ein neues Projekt entwerfen liek. 1842 reichte er feinen Bericht ein, ber auf bie Ableitung ber Mare in ben Bielerjee, Anlegen eines ichiff= baren Abfluftanale Nibau-Buren, Rorrettion von Bihl und Brope, fowie ber Mare amiichen Buren und Solothurn bingielte. 218 aber bie Gefellichaft 1843 nach Benehmigung ber Blane bon ben betheiligten Rantonen Bern, Neuenburg, Baabt, Freiburg und Solothurn bie Conceffionen auswirten wollte, entsprach nur Bern. Unterhandlungen begannen, neue Bermeffungen murben vorgenommen. Lauge Jahre vergingen - 1853/1854 arbeitete Ingenieur 28. R. Rutter aus Mett wieber ein neues Brojett aus - aber erft als am 25. Juli 1867 ber Bund eine Subvention von 5 Millionen gesprochen und bie beteiligten Rantone gur Mitarbeit angetrieben hatte, begannen bie Arbeiten bes großen Bertes.

Die endgültigen Plane stammten von ben Herren La Nicca und Bridel, ausgeführt wurden sie im Laufe von 15 Jahren von Herrn Ingenieur von Graffenrieb. An Land gewannen die Kantone Bern 8,8, Waadt 2,3, Freiburg 2,3, Solothurn 1,2 und Reuenburg 0,5 Heftaren. Der Bielersee ist um burchschnittlich 21/2 Meter tiefer gelegt worden und bils bet jest den Regulator der vereinigten Aars und Zihls Gewässer.

3. B. Plantinus fagt in seiner Helvetia antiqua et nova (1656) S. 106: Der See ist hübsch und sischereich und wird auch Ridauersee genannt. 1654 nennt Martin Zeiler in seiner Topographia Helvetiae S. 67 Biel eine lustige Statt und an einem lustigen See. Bereits im letten Jahrhundert war aber der Reichthum an Fischen verschwunden. — In kalten Wintern gefriert der See ganz zu. Bom Jahre 1297 wird ges meldet:

Annos dat mille trescentos terminus ille,
Terties demantur, tunc plenius annumerantur
Quo fuit unda laci de Nyrul valde tenaci
In glacie, vere non qui vit eam removere
Auster nec Phebus februi martisque diebus.

(Matile II. 1172, b.)

Pagan vermuthet (1768), daß der See früher kleiner gewesen: "ben dem Auslauf oder dem sogenannten Steinberg sieht man etliche Klaster tief Pfähle, welche entweder ein Gebäude anzeigen, oder es muß ein Fischfang da gewesen sein, welches letztere wahrscheinlicher ist, allein diese Ueberdleibsel sind so tief, daß der See zu der Zeit, da man auf dieser Stelle etwas gebaut hat, kleiner muß gewesen sein." Noch im Beginne dieses Jahrhunderts, da man von den Pfahlbauern nichts wußte, schrieb man die Einrammung der Pfähle den Römern zu.

Um 1200 erhielt die Abtei St. Johannsen, wohl von Ero von Usenberg dem Alten, die Fischenze im See von Nuerol von den Pappeln dis zum Flusse von Bilo (Fontes II. 31).

Die Oberherrlichteit auf bem Gee icheint ben Grafen von Neuenburg und zwar bem Zweige von Nibau gehört zu haben. Als bie Berner Ribau erobert, betrachteten fie fich als Rechtsnachfolger ber Brafen und bemächtigten fich ber Seerechte. Der Boat von Nibau erließ mit Rath und Willen ber Stäbte und Berrschaften am See eine Seeorbnung. Den Bielern unb Reuenstadtern mar verboten, mit wilbem Barne gu fifchen. (Die Brivatfifchrechte reichten in alter Beit bei Geen mit fteilem Ufer nur eine Steinhammermurfe-Beite in ben See binaus, fpater als ber Steinhammer außer Bebrauch fam, ein gewiffes Rlaftermaß. Siehe Th. v. Liebenau, Beschichte ber Fischerei auf einem verschwundenen Schweigerfee in ber Beilage 1 gu R. 8 ber Schweig. Fischerei-Beitung 1893, S. 5-6). 1452 aber beftritt ber Biichof von Bafel, Arnold von Rothberg, ben Bernern die Seehoheit und führte, ju Biel in eigener Berfon progeffirend, aus: zwei Stabte am See, Biel und Reuen: ftabt, feien fein, nach ber erfteren fei ber See inimer benannt worben, bie Brafen von Reuenburg hatten fie nie gehindert zu fischen ober fischen zu laffen. ftutte fich auf ben Befit von Nibau, ber hohen und niebern Berichte bes Rlofters auf ber Infel, ber halben Bogtei von St. Johannsen und von neuenburgischen Rechten; Ribauer-See habe ber See immer geheißen.

Der Schiedsspruch lautete: Beibe Stände, Bern und Basel, sollen ben See mit einander nutzen, mit Fischen, mit Ordnungen und Gebote machen und halten. Der Bischof soll den Zoll zu Biel, Bern den Zoll zu Ridan behalten; das Geleite ward Bern zugesprochen. Aber

bie Parteien waren bamit nicht zufrieden. Bern nahm von einer Menge Fischer Kundschaft auf, die ganz zu seinen Gunften aussagten. 1456 trat ein neues Schiedzgericht zusammen und dieses sprach alle SeesGerichtsdarteit Bern zu; die Rechte der Städte Biel, Nedau und Neuenstadt blieben vorbehalten. 1470 wurde bestimmt: "Bon der Marchen und Zisen wegen deß Bannes auf dem See zu der Statt Biel gehörendt ist beredt, daß von dem Marksteine in den Pfählen auf dem Graben über den See hin gegen der triefenden Fluh, da soll ein Herr von Basel die Nideren Gericht haben über die von Biel und ander die stinen."

Bereits 1470 hatten die Stabte Biel, Reuenftabt. Lanberon, Erlach und Ligers eine gemeinsame Fischer: ordnung für ben Gee erlaffen (Th. v. Liebenau: Bur Beschichte ber Fischer-Mayen, in ber Schweig. Fischereizeitung 1893, Beilage 3 gu R. 12). In einem Bertrage von 1471 amiichen Bern und Reuenstadt erhielt biefes die niedere Berichtsbarteit bes Sees gwifchen ber Infel und feinem Begirt vom Raltofen von Ligera bis jum Vaulx de Ruz; bie hohe verblieb Bern. verzichtete endlich bas Sochstift auf die Seehoheit. Gilian Afchler, ber von 1486-1492 Bogt zu Ribau war, machte barauf die erfte Fischer-Ordnung im Ramen und aus Befehl ber Stadt Bern. Als die bischöflichen Amileute von Biel und Reuenftabt nichtsbeftoweniger fort. fuhren, Seeginfe eingutreiben, verwehrte es ihnen nibauifche Bogt hans Spatig (1569-1574). biefer Zeit an blieb alle Seegerechtigkeit beim Schloffe Nibau.

Literatur: Amtliche Sammlung ber Gibgenössischen Abschiebe II. 280, 414. Trouillat V. 401—407, 501—509. Pagan, historische Beschreibung ber Bogtei Nibau Mss. (1768) S. 83—90. C. A. Blösch, Geschichte ber Stadt Biel I. 227 ff. Vautrey, Histoire des Eveques de Bale III. 20. Berichte ber Schwellenkommission, Kutter, die Juragewässerforrektion 1853. J. R. Schneiber und La Nicca, Das Seeland ber Westschweiz und die Correction seiner Gewässer. Bern, bei Krebs 1881.

#### Bappen bon Seelanbifden herricaften, Stiftungen und Gefdlechtern.

Aarberg, Grafen: in roth ein golbener Pfahl mit 3 schwarzen Sparren (1273). (Das Siegel bes Grafen Ulrich von 1249 weist barüber noch 2 Thürme.)

Aarberg, Stabt: in filber ein schwarzer Abler auf brei rothen Bergen, auf einem Fuße stehend. Es weisen die verschiedenen Siegel, 1248: über drei Bergen einen Abler. 1357: auf 3 Bergen einen nach rechts gehaltenen Abler. 1384: auf 3 Bergen einen schreitenden Abler, einen Fuß aufhebend. 1573: auf 3 Bergen einen schreitenden Abler. 1823: einen auf dem Boden schreitenden Abler, einen Fuß aufhebend.

Aarberg, Amt: in golb auf 3 rothen Bergen ein schreitenber, schwarzer Abler mit rothen Waffen und Schnabel, einen Fuß hebend.

Aarberg, Eble: in schwarz ein breifach edig gezogener Balten (nach Gatschet), in golbenem Schilb ein filber und roth geschachter Balten, barüber ein wachsender rother Löwe (nach Fisch).

Ummann: in filber ein rother hauptpfahl belegt mit 3 nebeneinanber liegenben golbenen Sternen.

Archer: in golb ein schwarzes Brüdenjoch, barüber ein schwarzer Stern.

Balm, Gble: in filber und grün getheiltem Schilb ein Balmzweig mit verwechselten Farben.

Bafel, Bisthum: in filber ein rother Bis

Benoit (Benebict), Eble: in schwarz ein golbener Rechtschrägbalken, belegt mit 3 rothen Rosen.

Belmund: in roth über 3 grünen Bergen 3 golbene Sterne neben einanber und über ihnen ein gefturzter golbener Halbmond.

Berfeth (von Bern): in golb auf 3 grunen Bergen ein machfenber ichmarger Bar, ber einen Spieg halt.

Bidarb (von Bern): in blau ein golbener Stern, barüber 2 golbene Lilien.

Biel, Stadt und Amt: in roth 2 gefreuzte filberne Beile, seit 1512 mit vergolbeten Schnitten.

Biel, Eble: in roth und filber getheiltem Schild 2 gefreuzte filberne Beile mit rothen Griffen. (Richard von Biel siegelte 1322 mit einer nach rechts geneigten Speerfahne.)

Bigius (von Bern): in golb ein ichwarzes haus-

Blösch (von Biel): in roth ein goldener Rechtssichrägbalten, worin ein rother Fuchs; im obern rothen Feld ein goldener Stern. Später: in roth ein filberner Rechtsschrägbalten, belegt mit 3 blauen ober goldenen Sternen.

Bolligen, Chle: in roth zwei verschlungene filberne Sparren, ber eine aufrecht, ber anbere gefturzt.

Bouvens, Eble: in roth ein gezacties golbenes Rreng (Gelmbilb ein golbener Stier). Bondeli: filber und blau getheilter Schilb, oben blaues Rreuz, unten ein schwimmenber Fisch.

Bremgarten, Freie: in filber ein rother Löwe.

Buchegg, Grafen: f. Oberaargau.

Buchfee, Johannitercommende, Siegel: bas Lamm mit ber Rreuzesfahne.

Bu berich, Eble: in roth eine filberne nach links geneigte Speerfahne.

Buren, Amt: in roth eine aus bem linken Schild. rand hervorbrechenbe filberne Tage.

Büren, Stadt, Siegel, 1273: auf 3 Bergen ein gehörntes Thier. 1341 und später: Die H. Katha-rina mit Schwert und Rad.

Buren, Cble: in rothem, nun filbergerandetem Schild 3 (2, 1) filberne Bienenftode (ober vielleicht Feh, b. f. Belg?).

Büttiton, Gble: f. Oberaargau.

Burcarbi (von Oltigen): in filber ein ichwarzer Balten.

Bubenberg, Gble: blau und filber getheilt; oben ein filberner Stern.

Burgund, Grafen: in goldenem, rothgeranbetem Schild 3 blaue Rechtsichrägbalten.

Chalon, Grafen: in roth ein golbener Rechtes schrägbalten.

Coucy, Freie: 5 mal getheilt Feb und roth.

Courtlary, Gble: in roth ein filberner Linteichrägbalfen, belegt mit brei rothen Blattern.

Did: in roth ein filbernes geboppeltes Rreuz auf brei grünen Bergen.

Diesbach: in schwarz ein gebrochener, golbener Rechtsschrägbalten, begleitet von 2 golbenen Löwen.

Engel in filbernem Rleibe.

Eptingen, Eble: ein mit bem Ropf nach rechts liegenber, abwärtsschauenber, ausgebreiteter, schwarzer Abler in golb.

Erguel, Berrichaft: in schwarz zwei rothe Bfahle, barüber ein rother Balten mit golbenem Stern.

Erlach, Stabt: in blau ein Baum, beseitet rechts von einem golbenen Halbmond, links von einem golbenen Stern.

Er lach, Amt: in roth eine aus bem linken Schildrand hervorbrechenbe schwarze Tate, die eine Erle hält.

Erlach, Eble: in roth ein filberner Pfahl mit einem schwarzen Sparren.

Fasnacht (von Bern): in roth auf 3 golbenen Hüngeln ein filberner Bogel, einen golbenen Ring im Schnabel.

Fels (von Bern): in filber ein schwarzer Steinbod einen Felfen erkletternb.

Fischer: in roth über filbernem (Baffer-) Grund ein filberner Fifch, barüber ein golbener Stern.

Flachslanben: in golb ein schwarzer Rechts-

Franbrunnen, Abtei: wie Anburg.

Freiburg, Grafen: in golbenem, mit blauen Bolten (Feh) geranbetem Felb ein rother Abler.

Frienisberg, Abtei, Siegel: 1271 und 1502 bie Mabonna mit bem Kinbe über bem Cifterzerschilbe.

1344: die Madonna mit dem Kinde, mit der Rechten eine Lilie haltend; links die fliegende Taube. 1451: die sisende Madonna mit dem Kinde.

Frienisberg, Amt: in roth ein goldener Hirtenstab auf 3 grünen Bergen; die linke Ede mit einem goldenen Stern belegt.

Batichet: in blau eine golbene Sonne.

Sottstatt, Abtei und Amt: in roth ein golbener Pfahl mit 3 schwarzen Sparren (f. Ribau). Auf einem Siegel von 1370 ist eine sitzende Madonna mit dem Kinde.

Graffenrieb: in golb auf 3 grünen Bergen ein schwarzer brennenber Stamm, auf beiben Seiten ein rothes Sporenrab.

Grans (von Solothurn): in getheiltem Schilb oben 2 Sterne, unten 1 Stern. Farben unbekannt.

Brunenberg, Freie: f. Oberaargau.

Buber: in blauem, filbergeranbetem Schilbe zwei gefreuzte Schwerter.

Hart mann (von Bern): in blau auf 3 grünen Hügeln mit einem grünen Kleeblatt rechts und links ein Geharnischter, ber in ber Rechten eine brennende Kugel, in ber Linken ein Schwert hält; beseitet von 4 golbenen Sternen.

Hen hi (von Bern): in blau über 3 grünen Hügeln eine filberne Speerspike auf 2 getreuzien, grünen Palmzweigen unter einem golbenen Stern; barüber zwei Segen-Hände.

Hofmei fter (von Bern): blau und filber rechts geschrägt mit schrägliegenden Lilien in verwechselten Farben. Sug: roth und blau rechte geschrägter Schilb; im rothen Felb ein golbener Stern, im blauen 2 filberne Rechtsschrägbalten.

Iffenthal, Chle: in golb ein rother Löwe, barüber ein blauer Balten.

31fingen, Cble: in blan ein filber und roth gesparrter Rechtsschrägbalten, barunter ein golbener Stern.

St. Johannsen, Abtei, Siegel: Chriftus, bie Fahne mit bem Bilb bes Lammes tragend. In einem spätern Siegel steht Christus auf einem Fisch.

St. Johannfen, Amt: in roth ein filberner Rechtsichrägbalten.

Rallnach, Eble: in filber ein rother Löwe (nach Fisch in blau ein halber filberner Löwe).

Riftler: in blau auf 3 filbernen Blumen mit grünen Stengeln eine golbene Rifte. Ein anderes Siegel weist ein Fleischermesser mit Areuz im linken Oberect.

Rnecht: in blau ein golbener Relch.

Rhburg, Grafen: in roth ein golbener Rechtsfchrägbalten, begleitet von 2 golbenen Lowen.

Lanten, gen. Depb: in schwarz zwei golbene auch filberne Linksschrägbalken; auf bem schwarzen Mitztelftud ein golbener Halbmond zwischen 2 golbenen Sternen.

Lentulus: schwarz und blau getheilt, oben 3 golbene Weden, unten 3 (2, 1) filberne Rugeln.

Ligers, Freie: in golb ein blauer Herzschilb, barüber ein rother Rechtsschrägbalten.

Ligerg, Gble: in filber auf 3 rothen Bergen 3 grune Rleeblatter.

Lomeringen, Gble: in golb und roth gespaltenem Schilbe eine Gichel mit verwechselten Farben.

Luternau, Gble: in schwarz eine filberne Mauerzinne.

Ly &, Gble: (?) golb und blau getheilt, oben ein wachsenber rother Greif, unten eine golbene Lilie.

Malagorge (von Biel): in filber ein Mohren-

Mallren: in blau ein golbener Sahn.

Manuel: 5 mal filber und roth gespalten, mit blauem Schilbhaupt, belegt mit 3 goldenen Lilien nebenseinander.

May: getheilter Schilb: oben in gold 2 gegen einsander gekehrte blaue Löwen; unten 5 mal blau und gold gespalten.

. Mentirch, Eble: in golb ein ichwarzes hirfchs geweih, bazwischen eine Speerspige.

Mörigen, Eble: 1268 ein Fifch, 1277 in filber 2 von einanbergefehrte Mohrentopfe.

Morlot: in blau auf goldenem Band ein Mohrentopf.

Milinen, Eble: in gold ein schwarzes Mühlrad. Muswhl: in gold ober silber ein rother Flug. Mümpelgard: in roth 2 goldene abgewendete Fische.

Münsterthal, Bogtei: in roth ein Münster. Neuenburg, Grafen: in golb 3 rothe Pfähle (auch 5 mal golb und roth gespalten).

Renenburg, Herren: in golb 3 (auch 2) rothe Pfähle mit filbernen Sparren.

Reuen ftabt, 1410: auf 10 hügeln ein Schlüffel zwifchen 2 hirtenftaben. 1395: in roth auf 3 schwarzen Bergen ein filbernes Beil, rechts ein filberner Schlüffel, links ein filberner hirtenftab. 1521: in roth 2 filberne getreuzte Schlüffel über 3 grünen Bergen.

Ribau, Graf en (Zweig ber Neuenburg): in golbenem mit ichwarzen Sparren belegtem Felb 2 rothe Pfahle, später wie Aarberg: in roth ein golbener Pfahl mit 8 schwarzen Sparren.

Nibau, Stabt, 1348: ein schwimmenber Fisch mit einem Krebse im Mund. 1485 und später: Rrebs und Fisch, neben einander stehend.

Nidau, Amt: in filber eine rothe aus dem linten Schilbrand hervorbrechenbe Tape.

Ribau, Gble: in golb ein filberner Pfahl mit 3 rothen Sparren, ober eine Ablertralle (?).

Niehans: in blau ein filbernes N, barüber und barunter ein filbernes H.

Obermyl, Gemeinbe: in blau eine golbene Eage.

Oltigen, Eble: in roth ein filberner Greif mit golbener Krone. Bur Zeit ber Grafen von Oltigen waren bie Wappen noch nicht gebrauchlich.

Oftermundigen: in roth ein ichrägrechts geftelltes Gerbermeffer, in ber rechten untern und linken
obern Ede ein golbener Stern.

Defterreich: f. Oberaargau.

Otih: in blau auf 3 grünen hügeln eine golbene Glode.

St. Peters-Infel, Priorat, Siegel: 1256 ein steigenber Fisch.

Pfirbt, Grafen: in roth zwei aufrechte golbene abgekehrte Fische (Barben).

Bieterlen, Eble: in golb ein rother Lowe, barüber ein blauer Balten.

Reitnau, Eble: in roth und filber gespaltenem Schilb ein Gisenhut mit Febern in verwechselten Farben (Die aargauischen Reitnau weisen in filber eine schwarze Augel.)

Rober: in roth ein halber golbener Mann, mit einem golbenen Stern in ber Rechten.

Robt: in roth und filber getheiltem Felb 2 Rofen in verwechselten Farben.

Roll, Eble: in blau auf 3 filbernen Bergen ein golbenes Rab.

Römerftal: in schwarz ein burchgehendes filsbernes, eingeschupptes Areuz.

Roftus (von Biel): filber und grun getheilt, oben eine rothe Rofe, unten 3 (2, 1) golbene Sterne.

Rüti, Gemeinbe: 2 gefreuzte Reuthauen, unter jeber ein Stern.

Sager (von Bern): in roth auf 3 grünen Bersgen eine filberne Baumfage mit golbenen Griffen, ba-rüber eine golbene Lilie.

Sarbach (von Bern): 3 Blätter (2, 1), Farben unbefannt (Siegel von 1385).

Savonen, Herzöge: in roth ein filbernes burchgehendes Rreuz.

Scharnachthal, Gble: in filber auf 3 rothen Bergen ein fcmarzer Thurm.

Scheurermeifter (von Bern): blau und roth getheilt, oben ein golbener Stern, unten 3 golbene.

Scheurer (von Bern): in blau eine golbene Scheune mit rothem Dach.

Scholl (von Biel): in blau ein ernieberter filberner Sparren, begleitet von 3 golbenen Halbmonben.

Schüpfen, Cble: in roth 3 (2, 1) filberne liegenbe Flügel; Farben auch umgefehrt.

Schwanben, Freie: Rechtsschrägbalken, darüber und darunter je 3 Schwanenhälse (1258). In filber 3 schrägrechts ober elinks über einander gestellte rothe Sterne (1300). Auch: ein filberner (?) Schwan in blau (?) (1300).

Schaufelberger: in blau und golb schrägsgetheiltem Felb eine Schaufel, im golbenen Felb 3 grüne Berge.

Seeborf (in Bern): filber und roth getheilt: oben ein wachsenber, schwarzer Bar.

Signau, Freie: f. Oberaargau.

Sogern=Seeborf, Graf, Siegel: ein Ritter zu Rok mit Schwert und Schilb.

Soppenfee, Gble (Lugern): in roth ein filberner, nach rechts fteigender Fifc.

Spiegelberg, Eble: in golb auf 6 rothen Bergen ein filberner Spiegel.

Spins, Gble: in filber eine schwarze nach links geneigte Speerfahne an rother Stange.

Straßberg, Grafen: in roth ein filberner Pfahl mit 3 schwarzen Sparren.

Steiger (weiß): in roth auf 3 grünen Bergen ein wachsenber, filberner Steinbod mit golbenen Baffen.

Steiger (schwarz): in gold ein wachsenber, schwarzer Steinbod.

Stürler: in roth eine golbene Bartenthure.

Tasfelben (Tavannes), Eble: in blau ein golbener Sahn mit rothem Ramm.

Teg, Gble: in roth ein filbernes Andreasfreug, belegt mit 5 rothen Blättern.

Theitigen, Eble: in filber 2 abgewendete, schwarze, rothgezäumte Pferdeköpfe.

Ehellung (von Biel): in roth ein grüner Rechte-

Thierstein, Grafen: in gold ein rothes Thier auf 3 grünen Bergen.

Thormann (von Bern): in blau ein goldenes Thor.

Tribolet: in gold eine blaue Speerspike, worauf ein filbernes Kreuz.

Tfcharner: in roth ein blauer Greif mit golbenen Flügeln und Baffen.

Tichiffeli: in blauem, oben und unten mit einem golbenen Stern besetztem Feld ein goldener Rechtsschrägbalten mit filberner Turnierstange.

Balangin, Grafen: in roth ein golbener Bfahl mit 3 fcmarzen Sparren.

Baumarcus (Baffallen von Neuenburg): in blau ein filberner Sparren, begleitet von 3 filbernen Rreuzen.

Babern, Eble: in rothem mit 4 golbenen Sternen belegtem Felb ein golbenes Andreasfreug.

Walthard in roth 3 grüne Tannen auf 3 grünen Bergen.

Wattenwyl: in roth 3 (2, 1) filberne Flügel. Weingarten: in blau eine golbene geschweifte Spitze mit einem Rebstod, beseitet von je einer silbernen Muschel.

Bengi: in roth 3 filberne übereinander stehenbe Rofen.

Berbi: in blauem, golbgeranbetem Schilbe eine filberne Speerspige über 3 grünen Bergen.

Wilbenstein, Eble: golb und roth geschrägt. Wilber mett: in roth ein golbener Sparren, begleitet von 3 golbenen Blättern.

Winterswyl: in schwarz 6 (3, 2, 1) filberne Berge.

Whitenbach: in roth ein filberner Bach; später verschieden für die 2 Linien: in roth 3 schrägrechts und in roth 3 gerade sliegende filberne Bache.

Bähringen, Bergöge: ein Abler, später tras bitionell in roth ein golbener Löwe.

Biegler: in blau ein filberner Strumpf, beseitet von 2 filbernen Blumen.

#### Berichtigungen.

L. Beile 9 von unten lies Anch, ftatt Amt.

Seite 48, Zeile 11 von oben, zu ftreichen: Befitzer bee Gafthofs

gur Krone.

Seite 56: Die Glasscheiben 2, 3, 5 im Thor sind von 1524. Die Mutter Gottes (2) steht auf ber Mondsichel. Der Ritter (5) ist St. Ursus. Die 1. Scheibe, im Schiff, zeigt bas Bappen von Aarberg, gehalten von 2 Engeln; die 2. das Wappen Maurer, von Bern (Matthias M. war Bogt in Aarberg 1520—1527).

Seite 58, Zeile 8 von unten lies 1874, flatt 1875.

Seite 73, Beile 12 von oben lies Ranel, nicht von Ranel.

Seite 74, Beile 1 und 2 von unten, zu ftreichen: bie jett durch neue, schone, mit bibl. Riguren erfett find.

3n Geite 105:

Das Geschlecht Thellung wird seit bem 13. Jahrhundert erwähnt. Besonders trat es in den letten Jahrhunderten ber-Ein Andolf focht 1513 bei Robara, ein Sellmann 1535 bei Gingins. Bon bessen Sohn stammt das bald sehr verbreitete Gefdlecht, bas fich eine fehr angesehene Stellung fcuf. Biele wurden bifchöfliche Rathe und Schaffner in Biel, 4 Bogte über das Erguel, 1 Bogt von Ilfingen, 6 befleibeten das Deperamt. Bahlreich dienten fie in fremden Armeen; befonders in Frant-Theophil wurde 1789 Generallieutenant in igl. fardinireich. ichen Diensten (R. de Steiger, Les Generaux Bernois, S. 52). Der Meyer Johann Beinrich erhielt 1653 auf dem Regensburger Reichstag von Raifer Ferbinand III. ein Abelsdiplom; er durfte fich nach Courtelary nennen, wo er Güter und Rechte befaß. herr August Thellung, Pfarrer in Amfolbingen 1842, in Renenstadt 1850, in Biel (als 2. Pfarrer) 1855, ist der Bater des herrn Münfterpfarrers Julius Thellung.

Len XVIII. 76. — Holzhalb VI. 23-28. — Genealogie

Thellung Mss.

Seite 110 einzuschieben zu Zeile 7 von oben: Bieler=Chronit 1875.

Seite 144 einzuschieben nach Zeile 8: Albert Immer von Thun, geboren 16. August 1804, Bfarrer in Biren 1845-1850, Professor ber Theologie in Bern 1850, Rettor bereits 1852, Dr. theol. h. c. von Bafel 1860, Dr. phil. von Bern, trat in den Rubestand 1881, starb 23. Marg 1884 (E. Miller, die Sochicute Bern in den Jahren 1834—1884, ©. 87—88).

Seite 152, Reile 8 von unten lies: bes Rirchthurms, fatt ber

Rirde.

Bu Seite 197, oben: 3m Chor waren noch 3 Glasgemalbe, von benen die beiben erften jest im bernifchen Mufeum find:

1. links 2 Bernerschilde, von lowen gehalten, 1678, von S.

2. rechts Samuel Fifcher, Diefer Zeit Sedelmeifter teutschen Landes und bes taglichen Rathes ber Stadt Bern 1678;

3. (unter 2.) ein Beiliger, mit einem Buch in ber Rechten und einem Schwert in ber Linten.

Bu Seite 229:

Ein Rudi von Garferte fiel bei Grandfon. Der bernifche Rath befreite 1478 feine Bermandten von ber Leibeigenschaft.

Bu Seite 241:

herr Pfarrer Behender hat auch ben Obftgarten in ber nahen Au zu Scheuren angelegt, ben größten und ichonften bes Rantons, der jett von Berrn Balthard beftens gepflegt wird. (Gef. Mittheilung von herrn Pfarrer Friedli in Gottstatt.) Das befanntefte Gefchlecht von Scheuren ift Mühlheim. Seite 248, nach Zeile 13 v. o. Hagned:

Ueberrefte von Ringmauern murben bei ber Erstellung bes Aarelanale meggegraben (Mitth. von Rg.-St. Schneiber in Nibau). Seite 285, Zeile 7 von oben lies : halb 6, nicht halb 5.

Seite 295 :

Die Kirche von Rappelen ftanb früher etwas nördlicher. Die icon eingelegte Rangel ift von 1627. Bon Gingelnen und Gemeinden find 1889 3 icone Glasgemalbe gestiftet worden, die Kreuzigung nach Pfannenschmidt darftellend, und Medaillons biblischen Inbaltes.

Seite 296 :

Alte Burgergeschlechter : Arn (im Mannesftamm ausgeft.), Brunner (ausgeft.) Finger, Gygi, Bemund, Jenni, Kreug, Mori,

Schaller, Schott.

Geschenft wurde das Burgerrecht an einen Nicles und einen Ramfer Landfagen : Ranel. Eingetaufte Burger : Beimel 1826 (in Bern, aus Berggabern), Stübner 1840-1850 (aus Stuttgart), Thieffing 1842, Jung 1846, Rehrer 1840 (ausgeft.), Rüchler 1847 (von Darmftabt). (Gef. Mitth, von Beren Bfarrer

Gerfter). Die Ricles follen von einem burgundifchen Krieger stammen, ber nach ber Schlacht von Murten bei Lenten ber lix gebung Bflege fant und barnach im Lande blieb. Geite 297, Zeile 9 von unten lies Cluniacenfer, nicht Benedictiner.

Bu Seite 331, Beile 6 von oben: Bifchof Sugo und S. Bant.

Geite 372: Bfarrer von Neuenstadt:

Karl Abolf Stierlin, Sohn von Rud. Emanuel, erften Bfarrer am Dinfter in Bern, geb. 30. Mug. 1806, ftubirte Theologie, wurde Braceptor des Bringen von Beffen, Enfele tes Ronigs von Danemart. Bon Berlin und Ropenhagen beimge tehrt ward er bei herrn von Mutach in holligen Bracevior 1834, Lehrer an der burgerl. Mädchenschule in Bern 1835 bie 1838, Pfarrer in Ober-Dieftbach 1838, in Rergerg 1841, Deutscher Pfarrer in Reueuftabt 1855-1875. Darnach lebte er bie ju feinem Tobe 7. April 1887 in Bern, eifriges Mitglied ber Lerberfcul - Direttion. herr Bfarrer Stierlin mar ein ausgezeichneter Babagoge und Renner ber alten Sprachen. ber Bruber bee herrn Robert Stierlin, gew. Director ber fab: Mabchenschule, und bes verftorbenen Berrn Friedrich Stiertin. Bfarrer in Byl, beffen Sohn, Pfarrer Leonhard Stierlen in Bichtrach ich bie Mittheilung bestene verbante.

### Ortschaften des Seelands.

|               |        |           |   | Seite |               |    |     | Seite |
|---------------|--------|-----------|---|-------|---------------|----|-----|-------|
| Ginleitung    |        |           |   | 1 !   | Dopigen       |    |     | 166   |
| Narberg       |        |           |   | 36    | Engelberg     |    |     | 171   |
| Aegerten      |        |           |   | 51    | Epjach .      |    |     | 174   |
| Affoltern     |        |           |   | 52    | Erlach .      |    |     | 176   |
| Alfermee      |        |           |   | 60    | Fanel .       |    |     | 202   |
| Ummerzwyl     |        |           |   | 62    | Finfterhenner | ī  |     | 203   |
| Arch .        |        |           |   | 63    | Frauchwyl     |    |     | 205   |
| Baggwyl       |        |           |   | 67    | Frienisberg   |    |     | 207   |
| Bargen        |        |           |   | 69    | Friesmyl      |    |     | 218   |
| Bartholomah   | of,    |           |   | i     | Gals .        |    |     | 220   |
| fieh          | e Biii | tenber    | g | i     | Gampelen      |    |     | 223   |
| Belmund .     |        |           |   | 77    | Gafera .      |    |     | 229   |
| Biel .        |        |           |   | 81    | Gerolfingen   |    |     | 229   |
| Bieler-Infel, |        |           |   | i     | Golatten      |    |     | 232   |
| fiehe St.     |        | Gottstatt |   |       | 234           |    |     |       |
| Bipichal      |        |           |   | 110   | Grächwyl      |    |     | 245   |
| Bögingen      |        |           |   | 111   | Gurbrii (     |    |     | 247   |
| Brügg         |        |           |   | 113   | Hagnect       |    |     | 248   |
| Brunnmühle    |        |           |   | 116   | Hermrigen     |    |     | 251   |
| Brüttelen '   |        |           |   | 117   | Janzenhaus    |    |     | 253   |
| Bühl .        |        |           |   | 123   | Bene .        |    |     | 254   |
| Biletigen     |        |           |   | 124   | 3ns .         |    |     | 256   |
| Bundtofen     |        |           |   | 126   | Infelgan      |    |     | 272   |
| Büren .       |        |           |   | 128   | St. Johanns   | en |     | 276   |
| Bilrglen      |        |           |   | 150   | Spjach .      |    |     | 286   |
| Bugmyl bei    | Dief   | bach      |   | 153   | Rallnach      |    |     | 288   |
| Biltienberg   |        | . ′       |   | 154   | Rappelen      |    | { . | 293   |
| Convalet      |        |           |   | 157   | Rerzerz       |    | 1.  | 297   |
| Diegbach      |        |           |   | 159   | Rofthofen     |    |     | 302   |
|               | Teß    |           |   | - 1   | Lamligen      |    |     | 304   |

|              |    |   |   | Eate        |               |       |              |    | 3:  |
|--------------|----|---|---|-------------|---------------|-------|--------------|----|-----|
| Lattrigen    |    |   |   | 306         | Rüthi .       |       | _            | _  | 4-5 |
| Lengnan      |    |   |   | <b>30</b> 8 | Saineren      |       |              |    | 4.  |
| Leubrigen    |    |   |   | 313         | Sarbachen     | •     | -            |    | 4.  |
| Ligerz .     |    |   | • | 322         | Echlogberg .  |       | -            |    | 47  |
| Lobfingen    |    |   |   | 335         | Schüpfen      |       |              |    | 47  |
| Liifcher;    |    |   |   | 338         | Schwedernar   | t .   | -            | _  | 4   |
| Lug .        |    |   |   | 339         | Schwanden     |       | -            |    | 4-  |
| Dadretid     |    |   |   | 345         | Seedori       |       |              | _  | 49  |
| Magglingen   |    |   |   | 346         | Seewyl        |       | _            |    | 49  |
| Meienrieb    |    |   |   | 347         | Sieben Eiche  | 200   |              |    | 50  |
| Deinisberg   |    |   |   | 349         | Sifelen       |       |              |    | 5u  |
| Mergligen    |    |   |   | 351         | Spine bei 2   | arben | 1            | _  | 511 |
| Mett .       |    |   |   | 352         | Straßberg     |       | <b>.</b>     |    | 503 |
| Meytirch     |    |   |   | 357         | Suy .         |       |              | _  | 516 |
| Moosaffolter | T. | _ |   | 361         | Täuffelen     |       |              | _  | 514 |
| Morigen      |    |   |   | 363         | Teoligen      |       |              | -  | 517 |
| Rullen       |    |   |   | 366         | Teğ .         |       |              |    | 52  |
| Mintfchemier | •  |   |   | 367         | Teufeleburg,  | fiebe | <b>Wiith</b> | ri | .,  |
| Neuenstadt   |    |   |   | 368         | Treiten       |       | •            | _  | 531 |
| St. Riflans  |    |   |   | 377         | Tichugg       | •     |              |    | 533 |
| Micobei      |    |   |   | 379         | Tilfcherz     |       |              |    | 535 |
| Nibau .      |    | • |   | 380         | Twann         |       |              |    | 53  |
| Mos .        |    |   |   | 401         | Binely .      |       |              |    | 549 |
| Oberbitren   |    |   |   | 409         | Bingelz       |       |              |    | 553 |
| Oberwyl      |    |   |   | 410         | Bahlendorf    |       |              |    | 555 |
| Oltigen      |    |   |   | 417         | Balpersmyl    |       |              |    | 556 |
| Orpund       |    |   |   | 425         | Beingarten    |       |              |    | 561 |
| Ortichwaben  |    |   |   | 427         | Bengi .       |       |              |    | 563 |
| Oftermanigen |    |   |   | 429         | Werdthöfe     |       |              |    | 568 |
| Ottismyl     |    |   |   | 430         | Wierezwyl     |       |              |    | 572 |
| St. Beferein | el |   |   | 431         | Bingreis'     |       |              |    | 574 |
| Betinesca    |    |   |   | 439         | Bintersmyl    |       |              |    | 578 |
| Bieterlen    |    |   |   | 441         | Worben        |       |              |    | 580 |
| Bort .       |    |   |   | 447         | Wyler         |       | •            |    | 582 |
| Pragels      |    |   |   | 451         | Der See       |       |              |    | 583 |
| Rabelfingen  |    |   |   | 452         | Wappen        |       |              |    | 590 |
| Mappersmyl   |    |   |   | 456         | Berichtigunge | n und | Nach         | s  | _   |
| Reiben       |    | • |   | 462         | träge         | •     |              |    | 602 |
| Woodet       |    |   |   | 462         |               |       |              |    |     |

## Wie nährt man sich gut und billig?

Anleitung

Sehrerinnen und Schülerinnen von Koch- und Hanshaltungskursen.

Auf Anirag ber

Oekonomischen und gemeinnützigen Gesellschaft herausgegeben von ber

Birektion des Innern des Santons Bern.

Brosch. 30. — cart. 50 Cts.

### 382 Koch=Rezepte

geprüft und herausgegeben von Fran Pfarrer Cfdwind.

Borfteberin ber Baushaltungsichule Raiseraugft.

Zweite Auflage.

Cart. Fr. 2. -, hubich gebunden mit Schutnageln Fr. 2. 60.

#### Auswahl der besten Obstsorten

bie in ber Schweiz als Tafel: u. Moftobft zu empfehlen find, und ber in ber Schweiz anerfannten

besten Trauben für Tafel: und Beintrauben.

Ho. Boftard und A. Araft. Brosch, 60 Cts., cart. 90 Cts.

🖚 In jeder Buchhandlung zur Einsicht vorräthig 🖜

# Die konstante Buchhaltu

bargestellt von F. Sügli, Staatsbuchhalter, Bern. Preis Fr. 2. 40.

Sternschnuppen, Fenerkugeln, Meteorite ni Meteorschwärme.

> Bon Frof. Dr. G. Huber. Breis Fr. 1. —.

## Die bernischen Weir

Jahrgang 1893.

Von

3. Schaffer, Rantonschemiter. Breis 40 Cts.

### **3ur Zündhölzchenfrage**

Lebensgeschichte

Frutiger Bündhölzchens.

(Bon ihm felbst ergablt.) Breis 30 Cts.

In jeder Buchhandlung zur Ginficht borrathig.

Digitized by Google



